

BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE BEQUEST OF CHARLES MINOT, OF SOMERVILLE, (Class of 1828,)

# Vaterlandisches Archiv

für

Wissenschaft, Kunst, Industrie und Agrikultur,

ober

Preußische Provinzial = Blätter.

herausgegeben,

unter Mitwirfung vieler Gelehrten, Beamten, Runftler, Raufleute, Landwirthe u. f. w.,

nod

D. 28. 2. Richter.

Einundzwanzigster Band.

Königsberg, 1839.

Gedruckt in Hartung's Hofbuchdruckerei. In Kommission bei der Buchhandlung der Gebrüber Bornträger. 1879, April 23.

"пренияноверси,

unter Mitre ieleing vieler Gelehrten, Beganten, Künstler, Kauftler, Kauften, Kauften, Landrvirthen, f. 13.

noa

.C. 22. 2. Wichter.

Einundzmanzieiter Band.

Meninsperg, 1830.

Gernatt in Hintung's Hosbucher ein. In Kommissen b.i der Buchbandlung der Gichräder Vernträger. Tad from a fire dampung and fire England Rocalfiel

2

Es freckt sich an der Offee Strand Ein buchtenreiches Ruftenland. Wer's je mit herz und Geist besah Nennt freudig es: Borussia!

Drin lebt ein Bolk, beglückt und frei, Weil's seinem herrn und Ronig treu, Des Auslands Schrollen nimmer frohnt, Und Vätersitte nie verhöhnt.

Sier forschte, unverfolgt von Rom Kopernikus am himmels. Dom; hier ward einst herber, bacht' einst Kant, hier herrschte Winrich's Meister, hand.

Digitized by Google

Und wie sein Bernstein mild und flar, Und kuhn wie seines Wappens Aar, Strahlt noch in Sieges-Gloria Hold Friedrich und Boruffia!

Wer Biederfinn und Muth erkannt, Der liebt bes Preußenvolkes gand, Und wunschet heut ihm treu und mahr Ein segensreiches neues Jahr.

Neu blube jede gute Saat, Des Gelftes Bort, Der Golen That; Doch Preußentreu', schlicht, ohne Bier, Bleib' fets bei'm Alten für und für!

is in the preneries of scientists.

Since the preneries of scientists.

Since the preneries of scientists.

Tre ledt in Polk, verbeit und freis Beit 2 ieinem Hurrt und manng rung Pre Armands Sürellen nierner feifen, ibne Närerfitte nie vichöher.

est ender an Himmylsekens ker ender am Himmylsekens Herer einf derker, dams einf Kapp Hir here einf derker, dams einf Kapp Hir here ihr Kriveich Weisterkern. C.

Circular des Königlichen Konfistoriums von Ostund Westpreußen an die evangelische Geistlichkeit über ihr Verhalten in dem Streit über gemischte Ehen.

Das nachfolgende Eircular des hiefigen Königlichen Konfistoriums an die evangelische Geistlichkeit hiefiger Provinz, in Beziehung auf mancherlei durch die vom Erzbischof zu Köln angeregten Streitigkeiten über gesmischte Shen entstandenen Wirren und Unruhen, hat sowohl bei der evangelischen Parthei als bei der kathoslischen einiges Aussehen erregt, und ist namentlich in einem Münchener Blatt mit so vieler Heftigkeit angesgriffen worden, daß es nicht unpassend scheint, dass selbe in diesen Blättern als ein die hiefige Provinz insteressirendes Aktenstück zu allgemeiner Kenntniß zu bringen.

Die Handlungsweise, welche der Erzbischof von Koln sich in Beziehung auf gemischte Shen, und die deshalb im Preußischen Staate geltenden Gesese und Observanzen, erlaubt hat, ist in ihren störenden Folgen auch in unserer Provinz sühlbar geworden, indsbesondere in den Gegenden, wo katholische und evangelische Semeinden neben einander stehn. Die Grundstäße, welche in dieser Beziehung zwischen beiden Konsessionen als Norm gegolten hatten, schienen nach manchen Neußerungen und Erscheinungen aufgehoben, und so der Friede, welcher im allgemeinen das beisderseitige Verhältniß in unserer Provinz auf das erstreulichste beherrscht hatte, beunruhigt werden zu sollen. Es konnte nicht sehlen, daß die evangelischen Geistlichen, welche vermöge ihrer lokalen Stellung von den Zeichen dieser Bewegung sich unmittelbar besrührt sanden, theils dadurch erregt, betrübt, besforgt, ungeduldig, auch wohl zu leidenschaftlicher

Gegenwirfung gereizt wurden. Mancherlei Klagen, Sitten, und Beschwerden, sind beschalb zu unserer Kenntnig gesommen, und je mehr sie jum Theil das Gepräge übermäßiger Besürchtungen tragen, um so bespräger machen sie uns selbs, das manche der Unsrigen dem augenblicklichen und person lichen Eindruck sich hingeben, und dadurch den Iwies spale erweitern und verlängern könnten. Wir sinden est darum unserer Pflicht gemäß, sie durch umsere Juprache zu farfen und nöbigenfalls zu velehren.

Bunachft mogen bie evangelischen Geiftlichen in biefen Ericheinungen eine recht ernfte Unregung fin= ben, über bas Befen Ihrer firchlichen Ronfeffion nachzudenken; um fich ju überzeugen, daß diefe ju tief und feft gegrundet ift, um von momentan erneuerten Unfpruchen, die fich auf Buftanbe und Ginrichtungen einer Bilbungsarmen und barum leicht gewonnenen und beherrschten Zeit berufen, anbers als leicht und vorübergehend beschäbigt zu werden. Sie entstand einft aus bem innigften Gefühl einer Bahrheit und einer Geliafeit, Die nicht bon menschlichen Bestimmungen abhangen , vielmehr in bem Glauben an Ses fum Chriftum, ben Gobn Gottes und von Gott ges fanbten Erlofer, vermöge der h. Schrift, jedem vor Augen gebracht, und zur freien Annahme bargeboten werden kann und foll; und wie diefes lange scheinbar unterbrickte Gefühl, indem es von neuem zur Ers fenutnig und jum Befenntnig erwuchs, Die evanges lifche Rirche gu ihrem vollen Dafein erhob, fo bleibt es auch ber unerschutterliche Grund ihres Beffebens, und bes Vertrauens, baf fie in jedem abnlichen Rams pfe! wie in bem ibres Unfangs, ficher endlich wie Damals fiegen werbe. Allerdings tonnen einzelne Lebren verfchieben gebeutet und ausgeführt werben, unb gu Streit Beranlaffung geben ; und gerade biefe bers meintliche Berruttung unferer Rirche in theologischen Streitigfeiten nehmen beren Gegner jum Bormand, um die vermeintliche Reftigfeit und Sicherheit ibrer

dich, dich

Lehrvorichrift, und ber baran gefnupften Gnaben-Berheiffungen, Unfundigen als vorzuglich, ja als allein befriedigend, anzupreifen. Dogen baburch bie Unfrigen recht aufmertfam werben, wie Gie burch leidenschaftliche Beffiffenheit und Aufdringlichfeit relis giofer Meinungen mehr gerftoren als bauen, und Sich gum Biel fegen, als Lehrer in ber Rachfolge gefu ben einfachen Weg ber Wahrheit und Liebe, wie Er ihn vorgezeichnet bat, ausschlieflich gu manbeln, und bas, mas die Geelen innerlich ju Gott erhebt, und nach feinem Willen bilbet, weit uber alle Spisfundigfeis ten und vermeinten Liefblick ju achten, worauf geifts liche Gitelfeit oft abnliche Unfpruche wie priefterlicher Sochmuth grundet. Denn in bem Geifte, worin Er Die Beifter ergriffen und gewonnen bat, tann allein Gein Reich behauptet und erweitert werben. Golchem Beifte ber Wahrheit und Liebe, wenn er in boller Rraft und Ereue fich barffellt, fallt jedes Berg um fo gewiffer gu, je mehr es burch Erfahrung gepruft, gur Bernunft ausgebilbet, und fur ben tiefern abttlis chen Ginn bes menschlichen Lebens geweckt ift. Das menfchliche Bewußtfein, je reiner und ausgebilbeter um fo mehr, ift ber ewige Beuge und Berfechter bes Chriftenthums, nicht wie es Menfchen oft fich ans magen andern aufzudringen, fondern wie es ber eins fachen Bahrheit in Chrifto gemag ift; und barum wird bie Rirche, welche es anspruchslos, milb, und rein, in folcher Geftalt ben ihrigen barbietet, in bem Bachsthum ebler Menschenbilbung ftets neue Rrafte und Bertheibiger geminnen.

Die, zu welchen wir sprechen, werben und nicht erwiedern, daß wir nur glangende Gedanken geben, und dadurch fur die in der Gegenwart wirkliche Roch und Berwirrung nicht das Mindesse gewonnen wird. Das mochte gelten, ware nur von außerlich menschlichen Verhältnissen und Iwecken die Rede. Wer im Ramen Gottes und Ehrist zu handeln und ewiges Gell zu beförbern vorgiebt, der würde nur seine Un-

fähigfelt ober Heuchelet verrathen, wollte er ben ers habenen Gedanken und Aussichten, wie fie ber Erkenntniß Gottes in Chrifto gemäß find, nicht höheres Bertrauen der Wahrheit und Birtfamfeit schenken, als selbst dem muchtigsten Schein der Zerstorung und Vernichtung, womit menschliche Verblendung und Leidenschaft ihn personlich umgiebt. Rur durch sol ches geiftiges Vertraiten konnten einst die Propheten begrüßen, was scheinbar eben so stark der geschicht= lichen Geffaltung der Dinge, als dem personlichen Mitgefühl in ihrem Gemuthe, widerfprach; nur bas durch wurden sie Zeugen und Vermittler gottlicher Wahrheit zu einer Zeit, wo fie felbst mit ihrer unmittelbar lebenbigen Wirksamkeit langst verschwunden waren. Solchen Glauben hatten Luther und seines Gleichen, solchen lehrten, forderten, erweckten, in solchem siegten sie; nicht durch dogmatische Unfehlbarkeit und politische Scwaltsetzung ihrer Worte und Einrichtungen, fondern durch ben Beift des Evangeliums, welcher und in fo fern er ihr Reden und Thun befeelte. Doch es fehlt uns namentlich jest nicht an wirklichen Erfahrungen, worauf wir besorgte Diener der evangelischen Rirche ermunternd, als auf Zeugnisse, daß diese nicht wesentlich bedroht ift, binweisen konnen. Der Anspruch, die heiligsten Gefühle und Rechte ber Menschheit im ehelichen Berhalts nif firchlichem Machtgebot zu unterwerfen, fann alle die, welchen solche Gefühle nicht fremd find, nur befremben. Sie konnen daburch nur zum Mißtrauen, ja zum Unwillen, gegen bie ihnen gemachten Zumuthungen gereist, und je mehr fie ber firchlichen und geistigen Unmundigkeit entwachsen find, um so ges wisser bewogen werden, folchen Zumuthungen thatig fich ju widersetzen. Dergleichen ift geschehen, und wird um fo haufiger und entschiedener geschehen, je weiter firchliche Unmaßung ihre Forderungen treibt. Biele, welche der fatholischen Konfession als der ihrer

Bater treu ergeben waren und find, fublen fcon fest bie verbammenbe Sarte, womit bie Rechtenafigfeit ihrer Che mit einem Gatten evangelifcher Ronfeffion, und ihr elterliches Recht, in ben Erflarungen firchlicher Dbern behandelt wird, fo tief, baf fie bas ihnen von gottlichen und burgerlichen Gefetes wegen guftes bende Recht ausbrucklich in feinem gangen Umfange geltend machen, und um bie gesetliche Erlaubnif gu Erauungen und Saufen burch evangelische Geiftliche erfuchen, fobalb bie betreffenben Beifflichen ihrer eis genen Rirche auf ber bierardifchen Strenge ihrer For= berungen unbeugfam beftebn. Es ift ju erwarten, baf folche Beifpiele, welche feineswegs aus Leichtfinn ober religiofer und firchlicher Gleichgultigfeit, fondern vielmehr aus einem gebilbeten Gefühl beffen, mas ur= fprunglich mahr und recht und Gott und Chrifto gefällig ift, bervorgeben, bas Rachbenfen und bie Bedenflich= feit vieler Undern, welche fich in ben Rampf gwifchen Menfchengefühl und Rirchenmachtgebot verfest finden, ohne ihn felbit lofen zu tonnen, wecken, und fie ohne alle außere Aufreigung, burch innerlich gebilbete Ueber= jeugung, ju gleicher Sandlungsweife bestimmen mers ben. Unfere Beit fann allerdings burch glangenden Schein und funftlich angeregte Gefühle auch fur mancherlei Grundlofes und Berfehrtes geiftig fcheinbar gewonnen werben; fie ift jeboch von geiffiger Bilbung ju tief und allgemein burchdrungen, um fich burch Borgeben und Drohungen, mie fie ben Zeiten geifti= ger Unbehulflichfeit und fittlicher Unbildung jupaffen, mit Gewalt gu unnaturlichen Richtungen brangen gu laffen. Damentlich ift in unferm Barerlande, burch bas hohe Berdienft feiner Beberricher, Bernunft und fireliche Freiheit ju lebendig anerkannt, und zu weit berbreitet, und ber eigenthumliche Ginn unferes Bolfes ift ju gefest, ju mahrhaft, und ju treu, um im Ernfte jemals ben Ginn blinder Untermurfigfeit gegen firchliche Sagung ber einfachen Fromnigfeit vorjugieben und anzunehmen. Der evangelische Geift bat

felbit bei benen, welche ibn an feiner Duelle gu fchos pfen, und in voller Reinheit ju bebaupten und mitgutheilen, gefahrlich und vermeffen finden, boch fchon gu viel Gingang gefunden, daß fie nicht bas, mas ibm entspricht, wenigstens in bem. mas ibre perfonliche Stellung betrifft, als mahr und vorguglich zu ertennen und feftzuhalten geneigt fein follten. Go wird ber Rubm bes urfprunglichen Chris frenthums, welchen unfre Rirche befennt und erftrebt. ber Rubm, nicht burch irgend einen 3mang, fonbern vermoge eigner und freier Buftimmung ber Gewiffen, b. b. bes jebem menfchlichen Gemuth in= nerlich und ewig als gewiß fich Unfun= bigenden, bie Geelen gum Beil gu leiten, bei uns am allerwenigften fich verleugnen und erfterben; und ber Abfall der Schwachen und innerlich Tobten, Die moralifche Unmöglichfeit, unfrer Rirche burch mans cherlei Mittel aus ihnen gablreiche Befenner gu per-Schaffen, und die bon manchem in Schmer; und Gis fer mit Unrecht angeflagte Buruchhaltung unmittelbarer politifcher Gulfe, burfen und nicht jaghaft machen. wenn die Eblern und Beffern, felbit aus ber Gegen= parthei, mit bem Gewicht ihres Urtheils und bem Ernfte ihrer That fich und gur Geite ftellen.

Wir wünschen und bitten, daß die Geistlichen unteres Bezirts diese Gründe der Berubigung in iherer ganzen Kraft zu fassen, und sich anzueignen suchen. Ist das geschehen, und vor allem die Menschen Ist das geschehen, und vor allem die Menschenfurcht in Jonen dem wahrhaft christlichen Gottesswertrauen gewichen, so wird auch die Leidenschaft, und das ihr angemessene Streben und Kingen, von Ihnen aufgegeben, und Sie werden fähig werden, die liebe, welche die wesentliche Pflicht und Frucht des rechten Glaubens an die ewige Liebe ist, nicht in schwärmerischer Redelgestalt, sondern in der ganzen tiessen Mahrbeit ihres Wesens, zu erkennen und freudig zu üben. Sie werden dam das Schwert des Gristes drauchen, und niemals mit den scheinbar gewindligen, endlich immer selbst zerstörenden, Wassen

menfchlicher Einbildung verwechfeln. Es ift nicht ju umgeben, ja es ift wefentliche Pflicht, baf Sie jest auf ber Rangel und im Privatgefprach Ihre Buborer mit verdoppeltem Ernft auf folche Betrachtungen führen, welche ibre evangelische Ginficht und Zuverficht gegen bie Grunde und bas Dringen gu ffarten vermogen, womit fie vielleicht ju Bewilligungen und Sandlungen, die ihrer Ueberzeugung widersprechen, bewogen werben follen. Dringenbft aber marnen mir por Controverspredigten, in fo fern barunter Bortrage gemeint find, welche fich unmittelbar auf Las geserscheinungen und Perfonen religiofer Bebeutung beziehen, und mit allen Runften und Mitteln leiben= Schaftlicher Rhetorif bagegen fampfen, ober bas gange Rirchenwesen, von welchem ber Ungriff ausgeht, in allen Begiebungen berabfegen, fchmaben, und berwerfen. Dergleichen find offene Rriegsbandlungen. und fonnen faum gehindert werden, fobald bie Roth uneweifelhaft, und ber Rampf entschieden und außerlich allgemein worden ift, find aber unbefonnen und ftrafbar, fo lange Soffnung gur friedlichen Beilegung bleibt. Wer fich beffhalb auf Enther beruft, und auf die Zeiten ber Reformation überhaupt, mag wohl gufeben , ob er Luthers Geift hat, und ob ein Birfen, welches beffen Gigenthumlichfeit im perfonlichen Gifer fopirt, jest an ber Zeit ift; bag er nicht unfrucht= baren Merger fae fatt Befehrung, und feinen eignen Borwis bloß gebe fatt boben Berbienftes. Go lange, nach Urt und Gefet eblerer Geiftesbilbung, die ftreis tigen Grundfage in Schriften mit wiffenschaftlichem Ernft verhandelt, und bie Grengen bes außerlichen Thung gefetlich und polizeilich im Ginne ber Sumas nitat geregelt werben, baben bie lebrer Chriftlicher Bahrheit nur Gott zu bitten, bag fur bas erfte nie bie perfonliche Freiheit, fur bas zweite nie bie obrig= feitliche Macht gefchmalert werbe; und es ift Ihnen für Die Rangel feine andere Aufgabe geftellt, als bie ohne Zweifel febr wichtige und feinesweges leichte,

den Geist, der in alle Wahrheit leitet, durch bie Rraft ihres Wortes so licht und innig in die Gefühle und Gedanken ihrer Zuhorer zu gießen, daß biese das rechte Verständniß für die besondern Verhältnisse ihrer verschilichen Stellung, und würdige Entschlüsse, das burch von selbst finden, wo höhere Rücksichten auf bas gemeine Wohl verbieten, sie ihnen ausbrücklich in öffentlicher Rebe zu bezeichnen. Gleicherweise kon= nen wir in Hinsicht auf die besondere Seelsvrge nur ermahnen, daß in den Fällen, wo das verschies dene Konfessionsverhältniß Ihre geistliche Vermitte= • lung für eheliche Mißstände in Anspruch nimmt, Sie sich auf bas forgfältigste vor fanatischer Betriebsam= keit huten, und sich es zur Pflicht machen, nur burch die einfache, jedem Begriff flare, und jedem Ber= zen nahe liegende, Wahrheit zu wirken, niemals aber durch die dunkle und drohende Macht religioser Ein= bildungen mit wilbem Rede-Gifer die Geele nur gu ängstigen, und angenblicklich zu überwältigen. würden sich badurch nur den Gegnern gleichstellen, und es wurde Ihr Wirken nicht mehr ein geistliches und Christliches, auf wahre Seelenrettung gerichtetes, sondern ein bloger Kampf sein, wer auf Unkosten ber Geelen seinen eignen kirchlichen Einfluß und Ruhm am tapfersten behaupten mochte. Ihnen ist ein edle= rer Beruf, und eine schonere Krone beschieden, die, Christi Nachfolger in geistiger Erlösung, nicht im In= teresse eines vermeintlichen Stellvertreters seiner Macht zu sein; und bei solchem Ziel konnen sie ers warten, daß der Herr Ihr treues Thun segnen, und dem Saamen des vor Gott Rechten, welchen Ihr Wort sanftmuthig und demuthig in die Seelen saet, seine Früchte nicht fehlen lassen werde, wenn die Frucht auch unsichtbar bleiben sollte für Sie selbst. Gewiß werden Sie in solchem Sinne wirkend sehr bald durch zahlreiche Erfahrungen Sich überzeugen, daß die innere Macht der Wahrheit viel stärker ift, als es oft außerlich scheint, und, wenn auch lang=

fam, doch viel fichrer gum 3med führt, ale bie ges waltfamften Erregungen vermoge bloß perfonlis cher Gefühle und bergebrachter Meinungen. Enb-lich muffen wir bie ernfte, weife, und liebevolle Saltung, welche wir bier in Dinficht auf amtliches Birten im Rreife Ihrer Gemeine bezeichnet baben. Ihnen bor allem ans Berg legen fur Ihr per fonlis ches Berhalten gegen bie Geiftlichen tas tholifcher Ronfeffion, mit welchen Gie fich in Ihrer Umtemirtfamfeit begegnen: felbit bann, wenn deren Betragen nach Ihrem Gefuhl mehr ben Sinn firchlicher Unduldfamfeit und Anmagung, melchen bie neueffen Differengen erweckt baben, als jene Achtung und Schonung verrathen follte, welche fich mit Berichiedenheit ber Ronfeffionen eben fo mobl. als mit Berfchiebenheit der Ctande, Berdienfte, Bes rufe, und ber Rationalitat vertragt, und bie, wir fonnen es mit Freude und bem Bewugtfein fagen ftets bagu mitgewirft gu baben, im allgemeinen in unfrer Proving bisher fur ben Rlerus beiber Rirchen gegols ten bat. Die perfonliche Streitigfeiten, Die gufallig aus Uebereilung entfpringen, in offnen und unftills baren Saber ausarten, wenn ber Ungegriffene Ginn und Urt bes Ungriffes empfindlich in fich aufnimut. und eifrig erwiebert, fo ift es flar, bag bas firchliche Difverftandnig jum vollen Bruche werden mug, wenn jeder, welcher barin befangen ift, von bem, welcher es nicht theilt, als ein perfonlicher Geaner behandelt wird. Bohl miffen wir, daß gerade bie Gelaffenheit und Dilbe, welche wir hier ben Unfrigen empfehlen, bem gemeinen perfoulichen Gelbitgefühl bei entftanbenem Streit am meiften entgegen, und barum am fchwerften ju leiften ift : aber boch mers ben Gie fich nicht ablaugnen fonnen, baf folche Chrifti Beifpiel, Borfchrift, und Bert gemaß, und gebeihlicher fur die Erneuerung bes firchlichen Fries bens ift, auf welche wir zuverfichtlich hoffen. Denn

ohne Zweifel wird ber Taumel, welcher fich in phank taftifcher Auffrischung veralteter Anforuche und Zwiffe vieler bemachtigt bat, die innerlich noch nicht gur flaren Refthaltung bes Burbigeren und Bahren gefommen waren, und von ber Rraft chriftlicher Bilbung bisher mehr getragen als befeelt wurden, biefer Saumel wird vergeben; in foviel murdigen und mohlmeinenben Geifflichen fatholifcher Konfession, welche ber Drang firchlicher Berhaltniffe und die Echen vor firchlichem Beifpiel und Gebot bingeriffen bat, gegen ibre eigne beffere lebergengung ju fprechen und gu banbeln, wird biefe fich aufe Rene, und mit perdops pelter Macht, geltend machen; und bie verschiedes benen Rirchen, welche Chrift Ramen fragen, werben nicht mehr in biefem Ramen vorzugsweife Ginn und Recht ber Entzweiung und Ausschliefung ," fons bern der Berfohnung, der Freundschaft, und bes Betteifere in Menfchen mahrhaft erlofenber Birts famteit fordern. Laffen Gie uns, bie wir bagu Soffnung, Bunfch, und Borfat in und tragen, auch bei ben fartften Reigungen perfonlichen Diggefühls ftets fo benfen und banbeln, bag baburch die Bers fohnung nicht erfehwert, fondern erleichtert und vorbereitet werde, und innerlich fets unfern berirrten Brubern bie Sand bieten, wenn fie auch in Deinungseifer und unmöglich machen follten, es auferlich su thun, ili mana jod maad

Bir schließen mit bem Wirte bes großen Apofels, in bessen Sinn, nicht im Machistuch bes Buchstabens, sonbern in Freiheit bes Geistes, vonzugsweise unsere Kirche sich die Evangelische neunt; ,10 sehet nun zu wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen; und schie fet Euch in die Zelt denn es ist bose Zeiten; unb schie Beisheit und Vorsicht in bieser bosen Zeit unserer Lage sei, tren, ruhig, bescheiden, liebevoll. Ihre Pflicht zu khun, und die reine Wahrbeit des Evan-

geliums, wo und wie es sei, kräftig und unermub, lich zu verkunden, den zeitgemäßen Ausgang aber mit unerschütterlicher Freudigkeit dem Walten Gots tes, und der Leitung erleuchteter Regenten, zu überlassen.

Königsberg, den 24. August 1838.

Königlich Preußisches Consistorium. Kähler. Rhesa. Consentius. Oesterreich. 

### er i de la companya d

Kirchengeschichte der Stadt Marienburg vom Jahr 1548—1766. \*)

Bon Isaac Gottfried Goedtke, Roniglich Polnischem Soff-Raht und Burgermeister in Coniß.

Die evangelische Lehre ist gar bald nach der Refor= mation von benen Einwohnern der Stadt Marienburg angenommen, und in der Pfarrfirche von unverdach= tigen Predigern öffentlich vorgetragen worden. Weil diese Kirche aber laut dem Bericht, welchen Sart fnoch in der Preußischen Kirchen "Historie B. 6. C. 2. J. 6. S. 1062. und nach ihm Hartwich in der Beschreibung derer Werder B. 2. C. 10. 6.1. 6.222. hievon abstattet, allererst 1548 in die Hande der evans gelischen Gemeine geraten, dahingegen lange vorhero verschiedene Prediger derselben sollen worgestanden ha= ben, so muste die Religions=Veranderung ihren ersten Unfang in der Hospital=Kirche zu G. George vor dem Thor genommen haben, wie denn alle und iede Lehrer ohne Unterscheid vom seel. Abraham Pusch im A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

<sup>(</sup> Seschrieben im Jahr 1760. 1419 Millians

Marienburgischen evangel. Lehrer Gedachtniß G. 1.2. zu dieser Rirche gezogen worden, ohne alle Absicht auf die Pfarrfirche zu haben, worinnen eigentlich das Evangelium nach der Lehre Christi und derer Apostel follte geprediget werden, wie das Religions-Privilegis um, welches der lobliche Konig Sigmund August 1569 den 24. April zu Lublin der Stadt Marienburg ertheilet, folches mit klaren Worten außbrücklich besa= get. Dieses erhaltene Porrecht war nachgehends durch den König Stephan 1576 wiederum bestätiget worden, nichts desto minder versuchte der Pfarrer George von Eden selbiges; auf verschiedene Art zu fråncken, indem er dem öffentlichen Gottesdienst ohne Noth manches in den Weg legte; so daß sich die Db= rigkeit genotiget fahe, ben dem Konige desfals gerechte Rlage zu führen, und um die Wandelung derer verurs Bachten Hinderungen in einer übergebenen unterthanis gen Bittschrifft anzusuchen, welcher Bitte sie vermits telft eigenhandigen königl. Entscheides gewähret, ies doch die gante Sache an den Reichstag in Polen ges wießen ward. **5.** 2.

Hatten nun die hochgedachten benden Konige die Stadt ben ber ungehinderten Bugubung der evangel. Religion zu erhalten in ihren darüber ertheileten Gna= den=Brieffen, welche in der teutschen llebersetzung mas ren, nachhero dem Drucke gelieffert worden, hinlang= lich versichert; so ließ es auch derselbe Thronfolger, Sigmund ber britte, baran feines weges ermangeln. Alf aber der vermeinte dortige Pfarrer Thomas Band, in des culmischen Bischoffes Peter Rostfa von Stem= berg Benstande, vermittelst einer gerichtlichen Vorlas dung der Stadt an das hohe konigliche Gericht die Uebergabe der Pfarrfirche durchauß verlangte, zeigete sich alsobald deutlich genung, wessen man sich von dem Könige in dieser wichtigen Sache wurde zu versehen haben. Gelbige muß albereit im britten Jahre ber

tonial. Regierung fenn rege gemacht worben. Es wurden gewife mit gehöriger Bollmacht verdebene Dersonen nach Soffe abgeschickt, benen man eine ges naue Borfchrifft ertheilet hatte, wornach fie fich ben gerichtlicher Bertheibigung ber Kirchenfache verhalten folten, und fie mar 1597 aufgeseget. Die Stadt muß an berselben gewunschtem guten Muggang einis germagen ju zweiffeln angefangen baben, indem fie, felbit in ber an ben Ronig geftelleten bemutigen Bitts fdrifft um die Berwaltung ber Tauffhandlung überbaupt, um die Muffpendung bes beiligen Abendmable aber in ber Pfarrfirche bedingungsweise gebeten. Die wenig folches aber genutet, hat gar balb ber betrubte Erfolg gezeiget, indem 1598 ben 6. Mail gu Barfchau ber Stadt guerfannt ward, bem oberwehnten Pfarrer nicht allein Die Sauptfirche einzuraumen, fondern auch bie Marien = Rapelle, Die Schule, verschiedene Sauser, benebft bem Rirchengerate und allem bagu gehörigen Eigenthum innerhab vier Wochen ben zwangigtausend Ducaten würcklich zu übergeben. Db nun wohl die Stadt von bem Soff = Gericht fich an bas bochfte Res lations Gericht bezog, fo ward bennoch alba bas pors mahle abgefprochene Urtheil im nachft folgenden Sabr ben 12. Maii bestatiget, und bie Stadt, nachbem fie bie Rirche fchon verlohren, jur Abfolgung aller obers gablten Rirchen = Gutter, gur leberliefferung aller bas ju einschlagenden Urfunden und Brieffichaften, wie auch gur Durchlesung berer Stadt Bucher und Schrifften, ben Straffe von zwangigtausend Gulben angehalten, wie man benm hartinoch obangezoges nen Ortes 6. 10. G. 1067. Lengnich Preug. Gefcichte Band 4. G. 228. 248. 280. 283. bievon meiter nachlegen fan.

S. 3.

Die Stadt sahe sich nach der abgenommenen Parr-Rirche nunmehro genotiget, den evangelischen Gottesbienst in die Hospital-Rirche ju G. George

ganglich und vollkommen zu verlegen. Hierzu war sie um so mehr berechtiget, als sie in dem Frenheitse Brieffe des Königes Sigmund August von 1569 die Macht erhalten, das hochwürdige Sacrament des Nachtmahls darinn zu handeln, und der ehemalige Bischoff von Culm Vincentius Kielbassa, alg Vers weser der pomesanischen Kirche, ihr das ius patronatus über diese S. Georgen = Rirche 1471 in einer besondern Urkunde übertragen hatte. Von derselben ist noch zu melden, daß sie, alf die Polen in denen mit bem Orden der Creut = herren geführeten Kriegen solche ganglich verwüstet, von der Stadt hernach 1412 wiederum erbauet, in beständigem Beditz gehalten, und nicht allein 1670 in etwas erweitert, sondern auch in gegenwärtigem Jahrhundert gant neu aufgeführet worden, so daß man den 26. Maii 1707 zur Grundles gung ber Kirche selbst nach einem fünfichrigen Stills stande aber, welchen die Pest und Krieges = Roth vers ursachet, den 13. Julii 1712 zum Grunde des Thurms den Anfang gemacht, und den gantzen Bau zu Ende letzterwehnten Jahres glücklich zum Stande gebracht hat. In eben dieser Kirche wird der sonn = und festtägige Gottesbienst mit offentlicher Verkundigung des gottlichen Wortes und Ausspendung derer heiligen Sacramenten biß zu dieser Zeit verrichtet, wie denn auch in einem besondern Bethause in der Stadt am Markte belegen die Wochen Predigten und Bets Stunden gehalten werden.

### S. 4.

Ob gleich die Stadt von dreyen Königen, Sigsmund August, Stephan, und Sigmund dem dritten über die Lehre und Kirchen-Gebräuche nach dem Augsburgischen Bekenntniß begnadiget worden, mit dem außdrücklichen Zusaß, daß sie keine andere Presdiger zum Lehr-Ammt beruffen und gebrauchen solten, alß die in der wahren Religion nach demselben Glausbens-Bekenntniß rein und lauter ohne alle Ketzerep

befunden würden: so hatten sich gleichwohl theils offenbare Unhänger des Johann Calvin, theils Liebs haber und Schuler bes großen Mannes und allgemeis nen Lehrmeisters von gant Teutschland, Philipp Mes lanchton, auß denen benachbarten großen Städten und anderen Gegenden daselbst eingeschlichen, und mit der Zeit dergestalt feste gesetzet, daß es daran nicht viel gefehlet, sie hatten die Oberhand gewonnen, und die achten evangelischen Lehrer zuletzt gar verdrungen. Man nennete zu der Zeit die Leute von der ersten Gattung mit einem Worte Calviner, und die von der ans dern Art entweder Philippisten oder heimliche Calviner. Es ist aber dieser Zeit=Lauff in so viele dunkele und zweifelhaffte Umstånde eingewickelt, daß es allerdings will schwer fallen, selbigen in die völlige unfehlbare Gewißheit zu stellen. Der vorhin angeführte Predis ger in Marienburg, Abraham Pusch, setzet am ans gezeigten Ort im Vorbericht A. 3. dieses zum vorauß, daß, da der Philippismus so sehrüberhand genommen, M. Valentin Scalastinus, Simon Svetovius, George Bessius, und nach Scalastini Abschied auch M. Joas chim Reckermann, zu einer Zeit Prediger an der G. Georgen = Kirche gewesen: er schlißet solches auß diesen gewißen Umständen, weil sie auf eine Zeit von der Gemeine salariret worden. Was nun den Scalastinum anbetrifft, so dürffte es noch nicht eine außgemachte Sache senn, daß er im Predigtammte gestans den. Hartwichs Beschreibung derer Werder B. 2. C. 10. S. 2. S. 226., und Bergaus Priesterschaft im Marienburg. Werder S. 60. laßen ihn ganglich weg, da sie ihn in ihren alten Verzeichnißen der Pres diger in Marienburg gar nicht angetroffen haben. Berr D. Dan. henr. Arnold in der historie der Königsbergischen Universität Th. 1. C. 2. J. 8. S. 40. R. 12. berichtet von demselben, den er aber George nennet, daß er alf Archipadagogus in Königsberg sen 1574 nach Marienburg zum Rectorat beruffen worden: und ob er wohl in den Zusätzen zu seiner Historie G. 3.

die obige Meinung des Pusch anführet, so nennet er sie iedennoch eine angenommene; wozu noch dieses kommt, daß er selbst S. 10. N. 14. seines Marienb. Lehr. Gedachtnises auß denen Kirchen-Büchern anges mercket, man finde ihn auch alf Valentinus der Baccalaureus allda geschrieben, in welchem Verstande er also frenlich seinen Sold von der Gemeine wird ers halten haben. Von dem Simon Svetovius führet Pusch S. 11. N. 16. an, daß er ex commissione regia 1603 auf welche er zugleich seine Leser verweiset, habe mußen seinen Stab weiter segen: man wird aber auß dem Decret, so die königliche Commis= sarien in ietztgedachtem Jahr abgesprochen haben, mehr denn gar zu gewiß ersehen, daß dieses Svetovius Rahme nicht allein darin gar nicht vorkommt, vielweniger daß er die Stadt habe raumen sollen. Mit dem George Bessius kan es wohl seine Richtig= keit haben, daß er damahls alf polnischer Prediger im Ammte gestanden und geblieben sen. Dahingegen findet sich ein Wiederspruch ben dem M. Joachim Reckermann: dieser soll in des Scalastini Stelle senn gesetzet worden, da es noch nicht erwiesen, daß Scas lastinus iemahls ein würcklicher Prediger gewesen, sondern es gar sehr wahrscheinlich ist, daß er ben seis nem Schuls Stande, worinnen er zuvor in Königsberg gestanden, ebenfals in Marienburg geblieben sep.

### S. 5.

Weit größerem Streit bleiben die dren offenbar calvinisch gesinnte Männer, Balthasar Pancratius, Johann Bluhm und Peter Meermann außgesetzet. Selbige hat obbelobter Pusch angesührten Ortes S.1. nicht allein in die seriem chronologicam nicht gebracht, und derselben Lebens Weschreibung nicht mitgetheilet; sondern auch in dem Vorbericht A.3. an dem Beweiß, daß sie in den Preüßischen Liefsferungen B.1. St. 1. S. 115. mit unter die Masrienburgischen Prediger gesetzet worden, gant und

gar gezweiffelt. Dieses will fast den Anschein gewins men, alf habe er von benen breyen Personen vorhero nicht gewust, daß sie zu dem Predigtammt in Mariens burg iemals gerechnet worden senn, und er solches nun allererst in denen Preußischen Liefferungen gefuns den. Man muß sich billig wundern, daß der offterwehnte Sr. Pusch diese Nachricht weder in Sart knoche Preug. Rirch. Sift. B. 6. C. 2. §. 13. 6, 1075. woch auch in Hartwichs Beschreib. derer Werber B. 2. C. 10. J. 2. S. 226. imgleichen in Bergaus Priesterschafft im Marienburgischen Weber G. 61. Num. 10. 11. 12. finden können oder wollen, ba boch dieser dregen Manner Schrifften nicht nur vorhero, ehe die Preußische Liefferungen zum offentlichen Vorschein gekommen, in der Welt bekannt gewesen, son= dern auch dieselben gar offte von ihm angezogen und gebraucht worden. Alle diese iett benannte bren Cochrifftsteller belegen die obangeführten dren Manner mit dem Rahmen berer Marienburgischen Prediger. Mun ließe sich zwar mit einem Schein-Grunde hies wieder einwenden, es habe D. Jacob Sabricius, ein reformirter Theolog, welcher zu berselben Zeit, alf solches in Marienburg vorgegangen, gelebet, und in der Nachbarschafft zu Dantig im Ummte gestanden, in seiner Wiederlegungs-Schrifft Mich. Coleti E. 1. G. 89. mit durren Worten geschrieben, daß durch die Commissarien ihr (berer Acformirten) Pfarrherr samt bem Schulmeister und ihnen verdächtigen Collegis in der Stadt=Schulen die Stadt haben raumen mußen: folglich solle man unter dem Hieronymus Helwing den Pfarrheren, denn unter dem Balthasar Pancras tius den Schulmeister, ferner unter denen Johann Bluhns und Peter Meermann die Schul-Collegen schlechterdings verstehen. Wer will aber denen da= mahligen koniglichen Commissarien, welche in Mariens burg die strittige Religions=Sache genau untersuchet, die verklagten reformirren Prediger personlich gesehen und angehöret, auch über dieselben ein zu Rechte bes

stehendes Urtheil ergehen laßen, die allerbeste gründs lichste und gewisseste Kenntniß derselben Männer ohne Schamrote absprechen? Diese glaubwürdige und ansehnliche Richter reden nun in ihrem rechtlichen Entscheid zu verschiedenen mahlen in der mehreren Zahl von denen calvinischen Predigern, ia sie benennen ste alf Diener der calvinischen Secte nach ihren eigents lichen Tauff und Geschlechts = Nahmen, vaß sie nem= lich Hieronymus Helvigius von Lobau, Balthasar Pancratius von Stargard, Peter Meermann und Johann Bluhm geheißen. Nunmehro kommt Hr. Pusch in obangezogener Stelle auf die vorhin benannte dren calvinische Prediger, und will sie von diesem Character entledigen. Denn so nimmt ers alg bekannt an, daß Balthasar Pancratius sen Rector an der lateini= schen Schule gewesen, und nachdem er ex commissione regia dimittiret worden, ware er zu Ritto in Klein-Polen auch wieder Rector worden: bieses wiederholet er im Anhange S. 55. da er ihn nach seis nem Vaterlande benennet, daß er auß Stargard in Preussen geburtig gewesen. Dieses angegebene Schul=Ummt, fo Pancratius hernach in Kitho geführet haben soll, decket die Unrichtigkeit der Sachen auf einmahl ganglich auf. Denn so berichtet wohl Ans dreas Wengerscius unter dem versteckten Nahmen Andreas Regenvolscius system. histor. chronol. ecclesiae. slavon. lib. 1. cap. 15. pag. 139. num. 15. daß Balthasar Pancratius der funffte Rec tor der Schule in Kopkow gewesen, er setzet aber auch zugleich dessen Vaterland hinzu, daßer nemlich ein Pfälter von Geburt sen: und wenn er demselben in obiger Stelle num. 12. alg einen Schul=Rector-zu Paniowca in Podolien angiebet, so setzet er alsbald dazu, daß er auß der Pfalt herkomme: ia er gedenket dessen zum dritten mahl, da er ihn angezogenen Ortes pag. 138. Num. 10. alg den dritten Rector an der Schule zu Krilow in Klein=Polen anführet, welches er lib. 3. cap. 15. pag. 434. num. 86. noch einmahl

wiederholet, und biedes alles in besto großeres licht feget, wenn er dafelbft pag. 439. num. 131. von Ges orge Pancratius einem reformirten Prediger in Rleins Polen handelt, und hingu thut, bag er ein Gobn bes Balthasar fen, welcher ben verfchiedene Schulen Rece tor gewesen. Couft fubret Br. Toltemit im Els bingifchen Lehrer Gebachtniß G. 254. von biesem BalthaBar Pancratius, welcher ju Stargard in Preuffen gebohren, mit wenigen an, baf er schediasmata lagubria in obitum Thome Rothi, welcher als Rector am Elbingifchen Gymnafium 1596 ben 6. Upril geforben, bem Drucke überlagen, ohne daben gu melben, an welchem Orte Pancratius damable im Ammte ges ftanben, und wo bie Schrifft abgedrucket worben : wie benn ber iegige fr. Rector Johann Lange im hiftos rifchen Dencemahl ber brenmahl funfzigiahrigen Jus bel - Fener bes Symnafii in Elbing G. 53. anführet, daß Johann Pancratius, ein Stargarder, bem bamahs ligen Elbingifchen Rector DR. Johann Mylius gu ber Einwenhung bes neuen Schul-Gebaubes, fo 1600 ges Schehen, in einem auß Geneve zugefertigtem Gebichte Glud gewünschet; welcher vieleicht bes Balthasar fungerer Bruber mag geweden fenn. Beiter wirb bon bem Grn. Pufch jur Behauptung feines Sages angebracht, bag von benen benben anderen angegebes nen calvinifchen Predigern ju Marienburg in benen albortigen Rirchen , Buchern feine Spur ju finden, baß nemlich Peter Meermann und Johann Bluhm im offentlichen Predigtammte ben ber G. George Kirchen geftanden; Burbe man aber wohl einen Fehltritt thun, wenn biewieber eingewendet werben mochte, baß bie fo genannte Philippiften ihre besonbere eigene Rirchen Bucher geführet, und felbige ben Berlagung und Raumung ber Stadt mit fich gar hinweg genoms men? baß fie inbegen gleichwohl in ber Georgens Rirche, wie auch jugleich in bem Sause am Marcht, ben Gottesbienft verrichtet, beweiset bas vielmahl an= geführte tonigliche Decret berer Commiffarien, alf

welches in benen auf bie guerfannte Absetung und Berweisung berer vier calvinischen Prediger (bie baselbft theils ministri theils auch concionatores calvinistici genennet werben) unmittelbar folgenben Borten befielet, baf fie bie Rirche ju G. George aus fer der Stadt, wie auch das von ihnen bewohnete Sauf, benebft der Schule, benen Predigern, bes Mugsburgifchen Befenntnifes und ber Gemeine wies berum einraumen und übergeben follen. Peter Meermann nicht allein zuvorhero und gur Beit ber Commiffion ohne allen Bieberfpruch ein calbinis fcher Drediger in Marienburg gewesen, fonbern auch fo gar von dem Raht bem Commiffions Decret ents gegen ben folchem feinem Ummte big 1612 benbehals ten worden, wie benm Sartfnoch an obiger Stelle 6. 14. S. 1076. am Ende, und benm Sartwich fel bigen Dries gu lesen, weffen Br. Dufch felbft fich wohl bewuft fenende foldes eingeffehet. Dag endlich 30= bann Bluhm ein wurcklicher calvinifcher Prediger 1590 ben ber Gemeine in Schadwalbe gewesen, von bersels ben hinwiederum wegen bes Philippismi des Ammtes entseget worden, ift unlaugbar; bahingegen zweiffelhafft, was er barauf in Marienburg vor eine Stelle befleibet. Sartwich wiederspricht fich felbft, wenn er juerft baselbft §. 2. G. 226. felbigen unter bie abs gesegten calvinifchen Prediger feget, balb barauf aber 9. 7. G. 234. vorgiebet, bag er nach feiner Absetung in Schabwald 1602 jum Marienburgifchen Schul-Gefellen bestellet worben, welches Bergan angeführten Ortes G. 61. Rum. 3. und G. 43. Rum. 1. am Ende, gewöhnlicher magen nachfchreibet. Den legten Umftand berühret fr. Dufch gleichfals, wenn er fich bergeffalt auffbrucket, wie dieser Johann Blubm nach feiner Berftogung auß Schadwald bem Pancras tius in ber Marienburgifchen Stadt = Schule arbeiten geholffen; gleichwohl getrauet er fich nicht benselben unter bie Schulmanner in berselben angehangten Bergeichniß G. 59. 61. und 62. offentlich gut fegen.

llebrigens dürffte es einigen Llebhabern der preußisschen Kirchen - Geschichte unverborgen senn, warum ich gegenwärtige Neben-Sache etwas weitläufftig absgehandelt habe.

### S. 6.

Die evangelische Gemeine war demnach durch das offtgemeldete Decret derer koniglichen Commissas rien 1603 zum alleinigen Besitz und Gebrauch der Kirche zu G. George gelanget, durch einen kandboten und etliche Ebelleute in bieselbe würcklich eingewiesen, auch bald darnach durch eine wiederholte Commission 1608 in allen ihren firchlichen Vorrechten und Frens heiten, mit ganglicher Außschlüßung derer Calvinisten, vollkommen bestätiget, zuletzt vermittelst eines in dem höchsten Relations = Gericht 1612 abgesprochenen to= niglichen Urtheils alles und iedes in der That vollens jogen worden, davon man den Hartknoch vorigten Ortes f. 14. S. 1076. u. f. nachschlagen kan. eräugeten sich aber bald verschiedene Veränderungen, wie der erste schwedische Krieg in diesen Landen Preussen den Anfang genommen. Denn da sich Gustavus Adolphus der heldenmuthige Konig von Schweden, nach Hrn. Lengnichs Prefisischen Ges schichte Band 5. S. 185. der Stadt Marienburg 1626 den 16. Julii zu Abend bemächtiget hatte, übergab er denen evangelischen alsobald die Pfarr=Kirche zur Außübung des Gottesdienstes, ia er ertheilte dem Raht die Macht, alle und iede zu derselben Kirche ge= hörige Stücke, Einkunffte, zusamt dem Pfarrhause, Schule, wie auch allen von alters her dazu belegenen Gebäuden, und dem Rirchhoffe selbst, in völligen Bes sitz zu nehmen. Micht weniger ward ber städtischen Gerichtsbarkeit das Hospital und die Kirche zum h. Geist, mit allen damit verknupfften geistlichen Rechtert, Zinsen, Rugungen und Ginkunfften, nun und zu ewigen Zeiten durch einen den 26. October

des letzterwehnten Jahres der Stadt ertheileten Gnaden Brieff einverleibet. Doch blieb es hieben allein nicht bestehen, sondern da dem Churfürsten von Brandenburg George Wilhelm, alf Hertoge Preussen, vermittelst bes 1629 den 26. September zwischen Polen und Schweden getroffenen sechsiähris gen Stillstandes, unter anderen Dertern auch Mariens burg, laut der Lengnichischen Geschichte an obiger Stelle S. 230. eingeraumet worden; fiengen die Res formirten so gleich an das Haupt daselbst wiederum empor zu heben. Es ward nemlich ein Prediger der= Belben unter einem scheinbaren Vorwande daselbst eingeführet, welcher in der Schloße Kirche fein Ummt verrichtete, und einen Vorsinger bestellete: man richs tete auch eine Schule an, und besetzte sie mit Lehr= meistern ihrer Religion: es fand sich so gar der zwente - Prediger ein, der ben einem Leichenbegangniße in der Pfarr-Kirche unter Bedeckung der Waffen eine Leis chen=Predigt hielte, angehende Cheleute in denen Häusern zukamen gab, und es wolte das Ansehen eines offentlichen Gebrauches des Gottesdienstes gewinnen, wie Hartknoch selbigen Ortes 9. 16. S. 1079. dieses alles berichtet. Gleichwohl waren solche Religions=Veranderungen von keiner langen Dauer, sintemahlen dieselben so gleich nach dem zu Stumsdorff den 12. September 1635 gemachten sechs und zwanzigiahrigen Waffen=Stillstande musten weg= fallen und aufgehoben werden. Was sonsten vor Uns sprüche auf die S. Marien = Capelle von denen Vatern der Gesellschafft Jesu in Marienburg gemachet wors den, und wie die Stadt ein von dem Christoph Jani= kowski erdichtetes unrichtiges Privilegium nicht vor gultig erkennen wollen, davon kann man die obange= führte Lengnichische Geschichte Band 4. G. 280. 283. wie auch Band 6. S. 236. 238. und Band 7. S. 87. imgleichen die Preuffische Liefferung angezogenen Ortes f. 2. S. 220. u. f. nachlesen.

S. 7.

In dem zur Olive 1660 den 3. Maii bestandenen Friedens=Schluß Art. 2. g. 3. wurden zwar alle dieienigen Stadte im königlichen Preuffen, welche Zeit währenden Rrieges die Schweden im Besit gehabt, aller Gerechtigkeiten, Frenheiten und Privilegien, welche sie bendes im geist = und Weltlichen vor diesem Kriege bekommen, genungsam versichert, deren Gebiete Db= rigkeiten Communen Burger Ginwohner und Unters thanen solten auch von dem Könige in Polen nach als vor mit königlichen Hulden und Gnaden gehandhabet und geschützet werden. Ja der Konig Johann Casis mir hatte in einer beffelben Jahres zu Dantig aufges stellten Urkunde die Stadt Marienburg ins besondere ben ihren alten Rechten, Privilegien, Frenheiten, Bes gnadigungen, Rechts: Urtheilen, Gebrauchen und Vors zugen so wohl in geistlichen alf weltlichen Sachen, so von feinen gottseligen Vorfahren derselben gnadigst ertheilet, und von Ihm felbst durch einen End und bes Bondern Gnaden = Brieffe bestätiget worden, in allen ihren Puncten, Clausulen, Articuln und Bedingungen, so wie sie von Alters her verliehen waren und noch aufs neue verliehen werden mochten, feine bavon außgenommen und außgeschloßen, nicht anders alß wenn ste alle ins gemein und iegliche insonderheit von Worte zu Worte nach ihrem Inhalt daselbst beschrieben stünden, befräfftiget erhalten bestätiget ers neuert und wiedererganget. Nichts desto weniger ward die Stadt bald darauf in ihrer Religions = Frens heit von dem Pomesanischen Official Stenkel Dzias natt beeintrachtiget, da er von derselben Predigern begehrete, keinen zu trauen zu tauffen und zu begras ben, wenn nicht dessen außdrückliche Bewilligung bas zu wäre eingeholet worden. Und da diesem wieders rechtlichen Verbot nicht konte nachgelebet werden, ließ er nicht die Prediger allein vor sein Gericht außladen, und da sie por demselben zu erscheinen nicht befugt

maren und aufblieben, fle in ben offentlichen Rirchens Bann thun, fonbern er fiel auch ber Dbrigfeit mit barten und gant unmöglichen Anforderungen barüber febr fchmer, fo baf fie, nach allen gesuchten friebs lichen Mitteln, ihre erlittene Bebruckungen bem Ronige in einer abgefaffeten bemutbigen Bitt Schrifft 1662 ben 14. Julii flagtar porffellete, und fo wohl ann bie Entledigung folder judvinglichen Bundtigungen, alf auch um die frene Mugubung und fernere Erbaltung ihres Gottesbienftes benselben unterthanigft anflehete. Bie fie nun vor biegesmabl anatige Erborung ihres Unliegens erhalten, fo bat fie fich beffen, To offt fie unter ber Regierung berer nachfolgenben Ronige bif auf gegenwartige Beiten von ibren Gege nern angefochten morden, allemabl zu erfreuen und gu rubmen Ursache gehabt. Bon obigem Official lede man nach Sartwich obig. Drt. B. 2. C. 2. 6. 9. 6.88. a mehitten anterteten mit erettitchen bit ideer at anabi

### Š. 7 8.

Es folget nunmehro jum Befchluß bie Reihe bes rer Rirchen-Lehrer, fo ben ber Gemeine in Marienburg nach ber Reformation im Ammte geftanben. Da nun einige bergelben aufrichtig evangelifch, andere babingegen beimliche Philippiften, und wieberum verfchies Dene offentlich calvinisch gewesen. Dieweil auch nicht wenige an ber Pfarr = und Georgen = Rirche gebienet, welche von bem unveranderten Augfpurgifchen Glaus bens Betenntnig theils offenbar theils unter ber Sand abgegangen; einige berselben aber in einem gewißen Sause ant Marft ihres abgesonderten eigenen Gots tesbienfres gepfleget: fo ift bierauf unschwer ju fols gern, bag man ein gant richtiges orbentliches unb ber Beit = Mechnung nach einander bangeubes Bergeichnig berer biedigen Drebiger auf Mangel binlanglicher fiches rer Rachrichten unmöglich lieffern tonne. ferne ber ehemalige altefte Prediger albier, Dr. 21 bras bam Dufch, in feinem ju Danpig 1754 4to von neun

Bogen heranßgegebenen Marlenburgischer evangelisscher Lehrer Gedächtniß, auß lauter einheimischen Schrifften, Aufsätzen und Kirchen Tüchern diese Kolge verfertiget, und ob er es entweder ohne allen Zusatz oder ohne die geringste Trennung dargestellet haben möge? hierüber will ich einem isoweden billisgen unparthenischen Leser das Urtheil gerne überlaßen, wie nicht minder meine geringe Arbeit und Meinung, wenn ich insonderheit von dem seeligen Manne hin und wieder in etwas abgegangen, der genauen Prüssung geschickter Männer willig unterwerffen.

|                           | Fans  | Fam   |           |
|---------------------------|-------|-------|-----------|
|                           | hin.  | weg.  | starb.    |
| Jacob Knade               | 1526  | 152   | 1564      |
| Anton Bodenstein:         | 1558  | -     | 1572      |
| Johann Sarcerius :        | 1564  |       |           |
| Johann Schröder :         | 1564  | -     | 1599      |
| Martin Lemfe              | 15'73 |       | 1573      |
| George Fischer. : : :     | 1573  |       | 1591      |
| George Bessius :          | 1588  | _     | 1611      |
| Simon Svetovius'          | 1588  | 1602  |           |
| M. Joachim Keckermann     | 1588  | 1601  |           |
| Hieronymus Helwing        | 15.92 | 1603  | 1609      |
| Joachim Wendland          | 1597  | 1601  |           |
| Martin Lubecus            | 1601  |       | 1618      |
| Melchior Pauli            | 1602  | 1606  | 1620      |
| Peter Meermann            | _     | 1612  |           |
| Balthasar Pancratius      |       | 1603  |           |
| Johann Bluhm              | 2     | 1603  |           |
| Martin Riederich          | 1619  | _     | 1624      |
| George Rebius             | 1625  | _     | 1629      |
| Andreas Willenius         | 1621  |       | 1641      |
| Christian Copius          | 1626  |       |           |
| Johann Wendelin von Robem | 1630  | 1631  | 1666      |
| Peter Stegmann            | 1630  | 1633  | 1         |
| Johann Copiscopius        | 1634  | . , . | 1 12 2 40 |
| Melchior Brauer           |       | 1635  | . 1. :11: |
| Andreas Werner            |       |       |           |
| · ~                       | -     | -     |           |

4

|                    | 4-     |       | •   | 0  | a e <sub>b</sub> | Fam ! | Pam      |             |
|--------------------|--------|-------|-----|----|------------------|-------|----------|-------------|
|                    | e<br>4 |       |     |    |                  | hin.  | weg.     | starb.      |
| Johann Husius .    | •].    | • '   |     | •  | •                | 1639  |          |             |
| Martin Teschinius  |        |       | •   |    | •                | 1642  | -        | 1656        |
| Andreas Kregelius  | •      | •     |     | •  |                  | 1650  | 1650     |             |
| Clias Zeidler      | •      | •     | •   |    | ,                | 1656  | -        | 1657        |
| Johann Dorschius   | •/     |       | •   |    |                  | 1657  | 1660     |             |
| M. Abam Henrich 2  | Rho    | de    |     |    |                  | 1656  |          | 1673        |
| Johann Kirstenius  |        |       |     |    |                  | 1660  |          | 1682        |
| Sebastian Reichel. |        | ,     | •   |    | \$               | 1674  |          | 1702        |
| Christoph Stephani | •      | . (** | •   | •  | •                | 1682  |          |             |
| Christian Romer .  | •      | •,    | A 🌑 | •  | , <b>•</b>       | •     |          | 1693        |
| , ,                | •      | . •   | •   | •  | •                | 1693  |          | 1712        |
| Leonhard Wischter  |        | •     | -4  | •  | •                | 1702  |          | 1724        |
| Salomon Hermson    | •      | •     | •   | •  | •                | 1702  | -        | 1736        |
| Ephraim Fremm .    | •      | • ,   | •   | •, | •                | 1713  |          | 1728        |
| Johann Poland .    | •      | •     | •   | •  |                  | 1724  | 1725     |             |
| Abraham Pusch .    | •      | ٠     | •   | •  | •                | 1725  | _        | 1754        |
| M. Nathanael Ephr  | aim    | 38    | rom | ım | •                | 1728  | _        | 1762        |
| Johann Bobrick .   |        | Ģ     |     |    |                  | 1736  |          | +10~        |
| M. Samuel Ephrair  | n de   | ra    | mm  |    | •                | 1754  | •        | • •         |
|                    |        |       |     | •  | •                |       |          | 2 100 00 00 |
| Samuel Friedrich K | ruti   | וומו  | ub. | •  | • .              | 1762  | <b>*</b> | 1766        |

(Fortfegung folgt.)

### IV. Zur Charakteristik der Worzeit. Von Pfarrer Hoffheinz.

Im zehnten Sonntage nach Trinitatis im 1585sten Jahre nach der Geburt des Herrn war, wie an allen Orten der Christenheit, auch in Gallingen die Gemeine zum Vormittags Sottesdienste, oder der damals so genannten Hochmette, in der dortigen Kirche versams melt. Dark: "Nun bitten wir den heil'gen Geiste war geendet, der Pfarrherr George Kramme hatte

die Ranzel betreten, und erklarte der fein achtsam horchenden Gemeine das Sonntags=Evangelium. Ihm gegenüber auf dem Lehnschore saß der Lehnsherr, Freiherr Botho zu Eulenburg mit seiner damals nur noch hochedelgebornen, tugendsamen und wohlgeache teten Hausfrauen Elisabetho, einer gebornen Erbs truchses zu Waldburg, beide mit andachtiger Miene, die schwer mit Gilber beschlagenen, in schwarzen Sammet gebundenen Gebetbucher mit gefaltenen Sånden umschlossen; neben ihnen deren Vetter, herr Heinrich Erbtruchses zu Waldburg, dessen Besuch die Lehnsherrschaft von der Theilnahme am Gottesdienste keinesweges abgehalten hatte. Der geistliche Redner hatte bereits vor den nachbarlichen Papisten und deren Gräueln gebührend gewarnt, sie mit dem Wolfe vers glichen, der hier hart an der Gränze den Rachen geöffnet halte, die rechtgläubigen Schäflein zu verschlinsgen, welche aber der Erzhirte beschirme. Denn der Herr weine, wie weiland über Jerusalem, so heute über die Romischen, welche mit ihrem obersten Bis schofe billiglich mit dem leibhaften Antichrist und dess sen Reiche gleichzustellen. Als er zu mehrer Befraftis gung eben einige Stellen aus bem Grundtexte, ben Kirchenvätern und den Werken des sel. Doctoris Martini Lutheri citiret hatte, und im Verfolg der Rede an die Stelle: "Und er ging in den Tempel, und fing an auszutreiben zc." gekommen war; wandte sich herr Erbtruchses an den zu Eulenburg mit fole genben Worten:

"Saget mir doch, lieber Herr Vetter, auf dem mittelsten Schilde der Kanzel gewahre ich abermal Euer Wappen; was bedeutet denn das Thierlein im güldenen Felde, so mich schon öfter zu Zweiseln gereizet?"

"Es ist ein gekrönter Leu, wie ihn mit Recht unser Wappen führet seit Anbeginn," — replicirte Herr Botho. "Wollet mir derohalben nicht zürnen", auch soll sothanes Bedenken kein ungebürlich Gleichniß enthalten; aber dünket mir doch immer die Bestia einer

Meerkagen ähnlicher, benn einem Leuen."

"Wollen Euch auch nicht versehren; alleine has ben wir doch solch Ungeziffer nie beliebet, als ihr, die weil ihr Creaturen in Eurem Wappen gar zu dreien führet, so von männiglich vor Lindwürmern angesehen werden müssen."

Es konnte nicht fehlen, daß der Streit über den gekrönten Leuen sich weiter fortspann, und der vers mehrte Eiser eine immer vernehmlichere Sprache hers beisührte, woran der Seelenhirte Anstoß nahm, inne

hielt und sich also außerte:

"Man scheinet auf der Emporfirchen auf meine admonitiones wenig zu attendiren, maßen man übers hort, daß ich an meines Herrn Statt die Worte ers pliciret: Es stehet geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus."

Nichts desto weniger dauerte der Streit fort, wurde schon wegen des Inhalts, nun noch mehr im Seiste des Widerstrebens wider den kühnen Pfarrherrn heftiger weiter geführt, so daß letterer die Bibel heftig

zuschlagend, mit den Worten abbrach:

"Wenn allhie von Hohen, so doch zu Zucht, guter Sitte und fürnemblich zur Frömmigkeit das gemeine Volk anführen sollen, also ein Aergerniß gegeben wird: als werde ich das Wort Gottes nicht an den Weg saen. Auch stehet geschrieben Matthaei am Siebensten: Nec projeceritis margaritas vestras ante porcos. Herr Schulmeister, schlage er das: Erhalt uns Herr bei Deinem Wort."

Somit verließ er die Kanzel, aber ohne sich hiebei zu beruhigen. Es mag ihm die gegebene pfarrherrs liche Rüge nicht nachdrücklich genug geschienen, auch das sonst schon gestörte, gute Vernehmen mit der Lehnsherrschaft, hauptsächlich aber der damals rege Eifer für Kirchenzucht und Ordnung mitgewirkt haben; Defing, er führte Beschwerde bei dem Samländischen Bischose Wigand, und bat um ernstlichen Verweis solcher ärgerlichen Stöhrung des Sottesdienstes. Letterer aber wandte sich deshalb an den Markgrasen George Friedrich, den ersten Vertreter des "blöden Herrn." Die Entscheidung war nicht ohne Schwiesrigkeit. Der Thatbestand war zu unbedeutend und das Motiv nicht strässich genug für eine nachdrückliche Ahndung, und doch mußte ein hohes Mißfallen an solcher Ungebür zu erkennen gegeben werden. Darum ward denn den streitenden Herren als Ehrenstrase auserlegt: Weil sie Sott den Herrn gleichsam selbst in seinem Hause beleidiget, so sollten sie Ihm zu Ehren und zur Kirchen Zier ein Ertleckliches nach Bedürsniß verswenden.

Der Lehnsherr hatte längst außer seiner Emporstirchen einen Kirchenstuhl gewünscht, und ergriff jest die Gelegenheit einen solchen bauen, zieren und außsstaffiren zu lassen. Freilich blieb noch auszumachen, wer denn eigentlich als der Hauptschuldige anzusehn; denn wenn es auch auf den Kostenauswand nicht anstommen mochte, so sollte doch wenigstens der Inglimpf in Ansehung der Meerkaße für immer verwischt wersden. Die Heraldiker aber bezeugten einstimmig, daß das freiherrliche Haus Eulenburg einen gekrönten Leuen im Wappen sühre. Demnach hatte der Erbstruchses zu Waldburg ohne Grund den Streit erregt, was der Rachwelt nicht entgehen sollte.

Zu den Verzierungen des Kirchenstuhles fügte der Lehnsherr an der Vorderseite zwei einander gegens über liegende, wohl geschniste, vergoldete Lowen, und

darunter die Inschrift:

## IVSTVS ES DOIE ET REC. TVM IVDICIVM TVVM PSÄL: CXIX.\*)

<sup>\*)</sup> herr, bu bift gerecht, und recht ist bein Gericht. IXL 1899.

In derselben Höhe befindet sich an der linken Seite die Inschrift:

## PER SENTENTIAM CONDEMNI-RET: CERCOPITHECUS.\*)

Ebenso an der rechten Seite:

## PER SENTENTIAM IUSTIFICI-RET: LEO RUGIENS.\*\*)

Negistratur nichts schriftlich niedergelegt, vielmehr die Erzählung nur von einem Pfarrer auf den andern von Munde zu Munde übergegangen, und so auch mir von meinem Amtsvorgänger mitgetheilt. Indeß ist es Thatsache, daß der hier genannte Pfarrer mit dem Lehnsherrn in schlechtem Vernehmen stand, auch bessindet sich der Kirchenstand mit der Jahreszahl, den Löwen und Inschriften noch in unserer Kirche. Dieß berechtigt zu der Vermuthung, daß das Wesentliche dieser Erzählung wirklich vorgefallen sei. Freilich hat die Darstellung eine etwas bestimmtere Färbung erhalten mussen.

Gallingen, den 11. December 1838.

<sup>\*)</sup> Durch Rechtsfpruch verurtheilt: bie Meerfage.

<sup>\*\*)</sup> Durch Rechtsspruch gerechtfertigt; ber brullende Lome.

#### V

# Ueber den fliegenden Sommer. Von Max Rosenhenn.

Die seidenartigen Faben, welche im Fruhjahre und Berbste frei in der Luft schweben und auf dem Rasen und auf Buschen ein negartiges Gewebe bilden, wele ches im Morgenthaue, gleich dem feinsten Florschleier, die Karben des Regenbogens so schon zurückstrahlt, sind das Werk gewisser Feldspinnen. Man hat dieses interessante Naturphanomen den fliegen ben Coms mer oder bas Mariengarn genannt. Einzelne Fåden flattern mit dem Beginne des Frühlinges herum, und dann sagt der Landmann: " der Sommer kommt an", im herbste dagegen, wo die Fåden haufiger sind: "er zieht weg." Man sieht dies nur im Fruhjahre und im herbste, da diese Spinnen den Winter über, in eine Art von Erstarrung verfallen, zwischen Baums rinden leben und erst im Marz oder April aus den Waldern in die Garten kommen, wo sie ungestorter sind, ihre Eier ablegen und sich von da aus über die Kelder verbreiten. Sie halten sich meist auf der Erde auf. Mittags find fie am Lebhaftesten mit ihrem Ges spinnste beschäftigt. Die Gier bleiben bis jum Berbste liegen. Mitte September, wo das Insekt ausschlüpft, bemerkt man nur einzelne Faben, die mit jeder neuen Woche bei heiterem Wetter häufiger werden. überziehen nun Stoppeln und Gestrauche, um Insets ten einzufangen, die zu ihrer Rahrung dienen. Gin= zelne Spinnen nebst ihren Geweben trifft man wohl auch ben gangen Commer über an: allein bie eigent= liche Zeit ihres Erscheinens ist der Berbst.

Das Aufsteigen dieser flügellosen Insekten in die Atmosphäre ist eine unbestrittene Thatsache, die indeß immer nur als ein lediges Faktum angeführt worden ist, ohne das man einen Erklärungsversuch gemacht hätte. Bei den Alten kommt überhaupt keine Stelle vor, welche man auf den fliegenden Sommer deuten

arrest Leader

könnte. Wergebens schlägt man Vater Linné nach, vergebens neuere Naturforscher: sie geben keinen Aufschluß über diesen Gegenstand. Swamerdam und selbst noch Degeer machen die Idee vom Fluge dieser Spinnen lächerlich. Andere meinten, eine so große Menge von Fäden die so plötzlich kerschienen und verschwänden, könne gar nicht von Spinnen hervor= gebracht werden, wenn ihre Zahl auch noch so groß ware, und glaubten nun, sie kamen eher von Ausdunstungen der Pflanzen her, welche sich in der Luft vers dichteten. Aehnliches stellt Dr. Hocke auf, der alle weißen Wolken am Himmel zu Spinnefaben macht. Selbst Henrich Steffens halt den fliegenden Sommer für ein Gewebe aus vertrocknetem Thau. Cf. Steffens Anthrop. Bd. II. pag. 130. Hulse war vor anderthalb hundert Jahren der erste, der es zu behaupten wagte, daß es eine Art von Spinnen gabe, welche ihre Faben in die Luft hinauf treiben konnten. Lister beobachtete den fliegenden Sommer von der Höhe der Kathedrale zu Pork aus und fand eine Spinne, die er nach ihrem Fluge Vogel nannte. Später bemerkte er, daß dies Insekt, indem es den After aufhob, einen Faden auss stieß, der sich allmählig höher in die Luft erhob, so daß dies Gewebe seinen Ursprung in der Luft hatte. Hr. White von Selborne bestätigt Lister's Ungabe aus eigener Erfahrung. Er sah eine Spinne von dem Blatte, welches er eben las, unmittelbar in die Hohe schießen und beschreibt später einen auffallend schönen fliegenden Sommer des Jahres 1741. "Um Morgen früh" — schreibt er — "war die ganze Gegend in ein Spinnengewebe gehüllt, welches vom Thau beperkt metallisch glänzte. Meine Jagdhunde wurden davon geblendet. Gegen 9 Uhr fiel ein Regen von diesen Geweben, ganze Flocken, manche fast 1 3oll breit und 6 3oll lang. Man hatte Korbe voll davon auflesen können, und die Schnelligkeit ihres Falles zeigte, daß sie bedeutend schwerer waren als das Medium, durch welches sie fielen. — White bemerkte auch, daß Spinnen beim Fluge ihre Fåben aufwickeln und nach Wills

für bon ihren luftigen Sahrten berabfteigen founten, indem fie auf biefe Urt ihre fpecififche Schwere anders ten. Erft Bechftein zeigte, baß eine glanzend fchmargbraune Spinne von ber Große eines Stechnabeltops fes, die er Commerfabenspinne, Aranea obtectrix, nennt, im Berbfte auf unfern Stoppelfelbern bie bes fannten Gewebe fertige, überwintere und bei Connenwetter febon im Mary wieder bervorfomme, um bie Biefen aufs Reue mit Saben ju überziehen. Auf ihrem langlichen Borbertopfe liegen in einem Rreife 8 graue Mugen. Der Binterleib ift eirund, glangenb fchwarzbraun, Die Fuge gelblich. Ihre Bermehrung foll auferorbentlich fart fein. Cf. Poigt's Magazin. 1789. G. 53. - Dr. Starf ju Bertheim bat biefe Sache vollfommen beftatigt, nur fcheint er eine ber Bechfteinschen Species verschiedene Urt von Felbfpinne gu befchreiben: benn feine Aranea obtectrix hat die Mugen in Geftalt eines Bierectes und ift blag geftreift, wodurch fie fich hinveichend unterfcheidet. Bielleicht war Start's Aranea obtectrix eine junge Aranea geometrica, die fich in becten findet und anch bas Bermogen befigt, Saben in bie guft gu treis ben. Cf. Degeer VII, Saf. 19. Balfenger 6, 6. 3. Murran nimmt eine neue Diefen beiben Spinnearten verschiedene Urt au, die er jum Unterschiebe Aranea aeronautica nennt. Sie foll ihre Mugen in einem langlichen Rreife ftebend haben, Rorper und Sufe find barig, bie Palgen zweifpaltig und vorn folbig, ber Carfus flauenartig, Bauch und Druft glangend duns felbraun, Schenfel und Schienbein zweiglieberig. 211lein fchon Rirby wies es nach, bag bie bier befchries bene Urt Spinne Starf's Aranea obtectrix fei, -Eine vierte Urt endlich ftellt Dien auf als Tetragnatha extensa. Cf. Diens Allgem, Raturgefch. Bb. 5. pag. 698. Gie ift etwas fleiner, faft malgig, graubraun mit blaffen Streifen und macht ibr Reg amifchen Strauchern und Rrautern. Und fcheint biefe Commerfadenspinne ebenfalls nicht bon ber Aranea obtactrix berschieden ju fein.

3d habe Gelegenheit gehabt, mehre Eremplare bies fer Spinnengrt einzufangen und halte Diefelben fur gang übereinstimmend mit Bechftein's Aranea obtectrix. Ein Exemplar jog ich an einem Sommerfaben aus einer Sobe von 20-30' ju mir aus ber Luft berab und mehre andere fammelte ich auf aus ben Robren ber Stoppeln, in welche fich biefe Infetten berbergen, fobalb man fich ihnen nahert: benn fie mers fen ichen bon Ferne ben Sugtritt bes Dahenden an ber Erschütterung ihrer Faben. Daber find fie benn auch ohne genques Guchen fchwer ju fangen. Um Beften gefchieht ber Fang fruh Morgens, wenn ber Thau verbunftet. Dann fann man von einem eingis gen Grashalme oft ein Dutend Spinnen abstreifen. Ueberhaupt find biefe flugellofen Bogel baufiger, als man gewöhnlich meint. Go führt 3. Murran au, baß er auf einer 8 meilenweiten Poftreife neben fich 12 geronautische Spinnen eingefangen und in Schachteln aufbewahrt habe. Daher wird man biefe Spinnen wohl auch in belebten Bofthaufern antreffen tonnen, wo fie von den Paffagieren mitgebracht worden. Eis nen noch intereffantern Fall theilt berfelbe Gemabres mann mit in den Memoirs, of the Wernerian Society p. 105., ber in Frorieps Rotigen mitgetheilt worben fft. Murray ergablt, bag gu Rinderminfter bei Gelegenheit einer militairifchen Galve eine große Menge der Aranea aeronautica in Folge ber Lufterfchutterung auf ben Marttplat berab gefallen fei.

Den behauptet, das es noch nicht ausgemacht sei, ob diese Spinnen von freien Efticken den Jaden aus dem After in die Luft schießen können. Er schreibe in seiner allgemeinen Naturgsschichte ausdenlicht, daß sie ihre Jaden gleich andern Spinnen ziehen und nicht in die Luft schießen. Die Sewede reisen – so meint er " sieh durch Wind und Wetter von der Erde los, weil sie wahrscheinlich durch die Sommenyame verfürzt wurden, und stiegen dam ihrer Leichzigen und nahmen zufällig einge Spinnen mit. Das mit stimmt auch Vletwall überein, der in Edinburgh

new, philos. Journal Septhr. 1827. bag. 388, recht nette Rotizen über den fliegenden Sommer gegeben hat. Er bemerkt, daß das Aufsteigen des Mariengarnes nur bei heiterm Wetter geschehe und daß ihm immer fliegender Sommer auf dem Boden vorangehe. Richt in der Luft, sondern auf der Erde murden die Kaden gesponnen und durch den von der Luftverduns nung an dem erwärmten Boben erregten Luftstrome in die Hohe geführt. Bekamen die Spinnen Lust zur Fahrt; so bestiegen sie die Spitzen naheliegender Ges genstände und stießen zähe Fäden aus, die durch den Luftzug dann in eine bedeutende Lange ausgezogen murden, bis fie felbst sich bavongetragen fühlten. Alne bere meinen, bag bas Auffteigen ber fliegenben Com= merspinne der Wirkung der Winde zuzuschreiben sei ober dem, daß ihr Gewebe leichter sei als die Luft. Doch beweisen es mehrfach angestellte Versuche Murs ran's, daß die Aranea obtectrix wohl das Vermögen bestse, Fåden aus sich hoch in die Luft zu treiben und auf diese Art ihren Ort zu andern. Er sah das Jusekt duch einen Bif ober Rif sich von seinem Ankerplatze losmachen. Manchmal war das Aufsteigen sehr schnell in vertikaler Richtung, zuweilen aber segelte der kleine Luftschiffer in horizontaler Richtung oder in spiken Winkeln. Ramentlich aber geht's aus nachstehendem Verfuche deutlich hervor, daß biese Spinne im Stande si, Fåden direkt in vertikaler Richtung aus sich in tie Luft zu spinnen. Murray hatte nämlich eine aero= rautische Spinne in Wasser von 94° F. gebracht. Sie Vieb auf dem Boden des Glasgefäßes, schoß dann aver auf einmal einen Faden aufwärts und kletterte deran wie ein Matrose, von Zeit zu Zeit ausruhend, zur Oberfläche des Wassers hinauf.

Mir scheint die Urfache des Aufsteigens der Soms mirfäden nur aus elektrischen Gründen erklärbar. Sie sind nämlich, wie Seidenfäden, negativ elekstrisch. Dies resultirt aus folgenden von mir angesstellten Experimenten. Bringt man ein Stück Metail in die Rähe der hängenden Spinne; so gerathen die

Fäden badurch in Unordnung: das Insett selbst merkt eine außere Storung und wickelt seinen Faden schleus nigst auf und eilt mit ihm fort vom ableitenden Metalle. Mähert man dem Faden aber eine geriebene Stange Siegellack; so wird er sichtbar abgestoßen und bivergirt. Folglich ist die Elektrizität des Fadens gleichnas mig mit der des Siegellacks, mithin negativ elektrisch. Lagt man die Spinne selbst auf einen geriebenen Sargkuchen fallen; so springt sie aus eben dem Grunde mit einer bedeutenden Kraft ab in die Hohe. Rähert man 2 Spinnen an verschiedenen Fåden einander; so erfolgt ein gegenseitiges Abstoßen "ärger noch wie aus Spin= nenfeindschaft; und wird eine momentan mit cis ner andern in Berührung gebracht; so fällt sie tief in perpendikulärer Richtung hinab. Eine geriebene Glass rohre dagegen zieht den Faben sammt der Spinne an. Auch glaub' ich eine eigene elektrische Atmosphäre um den Faden wahrgenommen zu haben. Selbst die Dis pergenz der Fäden spricht für deren Elektrizität: dinn dieselbe findet ihr Analogon im Abstoßen gleichauig elektrischer Hollundermarkfügelchen. Oft sind die gas den knotig und an den Knoten mit Zotten und strahlis gen kleinern Faben versehen. Dann divergiren auch Diese stets.

Wenn nun der Faden negativ elektrisch ist; so st das Aussteigen der Spinnen und ihres Sespinnsts eine nothwendige Folge davon, daß die höhere Region der Luft mit positiver Elektrisität geschwängert ist. Die Fäden steigen höher hinauf mittelst ihrer elektrischen Polarität, dis es zur gegenseltigen Entladung kommt. Daher werden denn auch diese Erscheinungen durch die Wärme und elektrische Beschaffenheit der Luft modisizirt. Man kann das Gewebe dieser Spinne als den elektrischen Ballon betrachten, in welchem der kleine Aeronaut seine Fahrt wagt. Rur bei warmen heiterm Wetter unternehmen diese Spinnen=Mongolssiers ihre Luftschiffahrt. Ein herbst, wie der heurige, wirkt störend und hemmend ein auf ihre Reisen.

Canada

Das Leben dieser Feldspinnen steht baher in genauer Beziehung zur Meteorologie. Bekannt ift's, daß all' unfre Spinnen Wetterpropheten find. Schone Versuche hierüber stellte Dijonvall, ein französischer Offizier, der in Hollandische Gefangenschaft gerieth, in seinem Gefängnisse an. Doch ging er zu weit in seinen Deutungen, indem er aus seinen Spinnenbeobs achtungen auch jenen unvermutheten Frost weisfagte, welcher das Eindringen der Französischen Armee in Holland begunstigte. Cf. Gotting gel. Anzeig. 1796. Er gleicht hierin fast den Alten, welche die Spinnen für verlarvte bose Geister hielten, von denen Pest und andres Geld herkame. Fest steht dies: Wenn Wind oder Regen droht; befestigt die Spinne die Endfaden ihres Gewebes außerordentlich furz und erwartet so im strafferen Repe die bevorstehende Wetterverandes rung. Findet man dagegen diese Faden lang; so kann man sicher darauf rechnen, daß freundliches Wetter andauern wird. Sind die Spinnen ganz unthätig; so erfolgt gemeinhin Regen, sie befinden sich in elektris scher Abspannung. Fangen sie aber während des Res gens ihre gewohnte Arbeit an; so fann man annehmen, daß der Regen vorübergehen und ein schnell heiteres Wetter folgen wird. — Go fundigt bas Auffteigen unfrer Commerfadenspinne denn auch eine fchone Zeit, unsern. Rachsonmer an, ein Wetter, welches vorzüglich unfrer Frauen Gunft erhalten hat, aber eben nicht einen poetischen Ramen führt. - Spinnen haben fers ner ein Dhr für die Akkorde sanfter Tone. Daher lassen sie sich in Conzertsalen von der Decke hernieder und schweben an ihren Faden über bas musigirende Instrus ment. Gie scheinen vorzügliche Liebhaber ber Geige und des Fagott's zu sein, vor allem der Harfe. Ihre dicht gezogene Sommerfaben mogen, vom Winde bes wegt, vielleicht beständig in Aeolsharfentonen rauschen, wahrnehmbar aber freilich nur fur ein Spinnenohr. Lyf, ben 9. Oktober 1838.

# words of the first of the WI. W. S. of the Contract of the Con

Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere Preußens.

Dritter Beitrag: Preußische Raubwespen.

Von Dr. C. Th. v. Siebold in Danzig,

byleich bas von mir im Juli spefte (Jahrg. 1838.) dieser Blatter gegebene Verzeichniß preußischer Schmet= terlinge noch viele Lücken enthielt, so erfreute sich dass felbe boch von mehren Sciten einer folchen Theilnahme, als ich es kaum erwarten burfte; ich bin durch verschiedene interessante Mittheilungen sogar in den Stand gesetzt worden, nachstens einen Rachtrag zu jenem Verzeichnisse geben zu konnen. Ich lasse jett ein Verzeichniß der preußischen Raubwespen (Hymenoptera rapientia), soweit sie mir bis jest befannt sind, folgen, jedoch mit Ausschluß der in Gesellschaft lebenden Raubwespen. Zur Anfertigung dieses Ver= zeichnisses habe ich nur allein die in meiner eigenen Sammlung befindlichen Raubwespen, welche fammt= lich hier um Danzig aufgefunden worden find, benutt. Bei Bestimmung und Aufzählung der Raubwespen habe ich mich gang an das ausgezeichnete Werk von Shuckard (essay on the indigenous Fossorial Hymenoptera. London. 1837.) gehalten, in welchem ich die meisten hier vorkommenden Raubwespen bes schrieben gefunden habe, wodurch sich zugleich ergiebt, daß Großbrittanien und Preußen einen großen Theil dieser Symenopteren miteinander gemein haben. Shuckard beschreibt an großbrittanischen Raubwespen 35 Gattungen mit 129 Arten, von diesen besitze ich in meiner Sammlung 29 Gattungen mit 71 Arten, bes wahre aber noch 23 Arten, worunter eine Gattung mit 3 Arten, in meiner Sammlung auf, welche ich nicht in Shuckard's Werke beschrieben fand, so daß ich also 93 Arten preußischer Raubwespen den 129

Arten großbrittanifcher Raubmefpen entgegenftellen fann. Da ich erft feit einigen Jahren und nur auf einem Dunfte ber Droving fammle, fo lagt fich poraus. feben, baf fich biefe Abtheilung ber preufischen Aber-Augler gewiß nicht auf die genannte Bahl beschrantt, und bag in fpaterer Beit, befonders wenn auch in ans beren Gegenben ber Droping biefen Raubmefpen nache gefpurt wird, bas Bergeichniß berfelben noch bei meis tem vermehrt merben fann. Mogten boch recht balb Die Raturfreunde unferer Proving auch biefer Gruppe ber Infeften ihre Aufmertfamteit jumenben; Riefenformen, Karbenpracht und bergleichen in die Augen fpringende Gigenschaften wird man freilich bei ihnen nicht antreffen, bagegen aber muß man ihre Runfttriebe, welche fie bei Unterbringung ihrer Brut an ben Sag legen, bewundern und uber ihren Rleiß und Gifer faus nen, mit welchem fie ihrer Brut Rahrung gutragen und wobei fie oft mit vieler Rubnheit und Geschich= lichfeit folche Infetten, benen fie an Groge um vieles nachfteben, ju befiegen und fortjufchleppen wiffen; ihren Stachel gebrauchen fie babei als nubliche Baffe. ber aber auch, wie ich es bei Oxybelus uniglumis beobachtet babe, jum Begtragen ber Beute benuft werden fanu. Durch bie neueren frangofischen und englischen Entomologen find die hiebergeborigen von Kabricius aufgestellten Gattungen in viele neue Gattungen gerfallt worden, ohne bag man biefen Gelehr= ten ben Borwurf machen fann, ju viele Gattungen aufgeftellt zu haben. Shuckard hat Die gluckliche Idee furine's, bas Geaber ber Vorberflugel gur Unterfcheis bung ber Gattungen zu benuten, in feinem Berfe febr tonfequent burchgeführt und baburch bie Bestimmung ber Genera außerorbentlich erleichtert. Bon ben Gn= nonymen, mit welchen Chucfard fein Bert fo reich= lich ausgestattet bat, babe ich nur die bes Linnée, Kas bricius und Panger in bas Bergeichniß mit aufgenoms men, ba wohl bie übrigen citirten, meift englischen und frangofischen Schriftsteller ben weniasten Lefern Diefer Blatter zuganglich fein merben.

Diesenigen Raubwespen, welche ich in meiner Sammlung unbestimmt laffen mußte, find gewiß nicht alle neue Arten; indem mir aber außer Shuckard und Fabricius keine anderen systematischen Werke über Raubwespen zu Gebote standen, so mußte ich die Entscheidung, was ich von diesen Hymenopteren als neu besite, einer kunftigen Gelegenheit überlassen, welche sich auch bald darbieten dürfte; denn durch den im vorigen Jahre von Dr. Hartig herausgegebenen ersten Band, die Aderflügler Deutschlands betreffend und die Familie der Blattwespen und Holzwespen enthals tend, ist uns die freudige Hoffnung geworden, recht bald eine vollständige systematische Bearbeitung unses ver Hymenopteren, welches ein langst gefühltes Bestourfniß gewesen ist, in die Hände zu bekommen.

# Mutillidate. . Tige siege fin eine fine

- I. Mutilla.
- 1. M. europaea. Lin. Wurde bei Reufahrwasser aufgefunden.
- 2. M. ephippium. Fab.

  2 M. sellata. Panz.

M. rufipes. Fab.

Ich fand die Weibchen im Sommer an sonnigen Tagen auf sandigem Boben meines Gartens emfig umherkriechen, auch in der Nähe von Zoppot traf ich dieses Insekt an.

3. M. .... Ich besitze zwei mannliche Mutillenartige Insekten, welche fast ganz mit M. calva Villers (M. nigrita. Panz.) übereinstimmen, nur will das Geader der Vorderflügel nicht mit dem von Shuckard für die Gattung Mutilla fest= gestellte Geader zusammenstimmen; es find nams Itch bei meiner Art zwei Radials und Kubitals Bellen vorhanden, von denen die erste und dritte Rubitalzelle einen rücklaufenden Nerven empfangen.

#### II. Myrmosa.

1. M. melanocephala. Fab.

d M. atra. Panz.

Ein Weibchen wurde auf sandigem Boben gefunden, die von dem Weibchen in Sestalt; und Größe außerors dentlich verschiedenen Mannchen fing ich auf Doldensgewächsen.

#### III. Methoca.

1. M. ichneumonides. Latr. Nur die Männchen auf Doldengewächsen erhascht.

Scoliadae.

### IV. Tiphia.

1. T. femorata. Fab.

o T. villosa. Fab.

Bethyllus villosus. Panz.

Wird im Sommer nicht selten auf Blumen anges troffen.

2. T. minuta. Van der Linden. Mit der vorigen Art oft auf denselben Blumen ges funden.

#### Sapygidae.

## V. Sapyga.

1. S. punctata. Klug.
S. 4—punctata. Panz.
Scolia 4-guttata, 6-guttata. Fab.
Hellus 6-punctatus, pacca. Fab.
Findet sich häusig an morschen Zäunen.

#### Pompilidae.

#### VI. Pompilus.

1. P. pulcher. Fab. Sphex plumbea. Fab. Im Sommer auf den Dunen bei Beubude häufig.

- 2. P. niger. Fab.
  Sphex nigra. Fab.
  Scheint hier selten zu sein.
- 3. P. bifasciatus. Fab.
  Sphex bifasciata. Fab.
  Römmt hier nicht häufig vor.
- 4. P. petiolatus. Van der Linden. Nicht ganz selten.
- 5. P. punctum. Fab.
  Sphex
  Evania
  Ceropales

  punctum. Fab.
  - Geltener als der vorige Pompilus.
- Sphex hyalinatus. Fab.

  Sphex hyalinata. Fab.

  Liris by the second of th
- 7. P. rufipes. Lin.
  Sphex rufipes. Lin.
  Sphex fuscata. Fab.
  Pompilus fuscatus. Fab.

Wurde von mir in sandigen Gegenden ziemlich häufig angetroffen.

8. P. bipunctatus. Fab.
Sphex bipunctata. Fab.

Wurde von mir erst einmal bei Heubude gefangen. Ist von Shuckard nicht aufgeführt.

- 9. P. viaticus. Lin. Sphex viatica. Lin. Fab. Ist eine der häufigsten Raubwespen.
- 10. P. gibbus. Lin.
  Sphex gibba. Lin, Fab.
  Ebenfalls sehr häufig.
- 31. P. ernssicornis. Shuck. Findet sich hier nicht ganz selten.

12. P. fuseus. Lin.
Sphex fusca. Lin. Fab.
Un sandigen Orten häufig.

13. P. exaltatus. Fab. Sphex exaltata. Fab. Findet sich ziemlich häufig.

14. P. fasciatellus. Spinola. Weniger häufig als die vorige Urt.

VII. Ceropales. Latreille.

1. C. maculata. Fab.
Evania maculata. Fab.
Pompilus frontalis. Panz.
Wird sehr häusig auf Dolbengewächsen angetroffen.

Sphecidae.

VIII. Ammophila. Kirby.

1. A. sabulosa, Lin.
Sphex sabulosa, Lin. Fab.
Sphex lutaria. Panz.

Den ganzen Sommer über in sandigen Gegenden außerordentlich häufig.

2. A. hirsuta. Scopoli. Sphex arenaria. Fab. Ebenfalls sehr häufig.

3. A. affinis. Kirby.
Sphex lutaria. Fab.
Weniger haufig als die vorigen Arten.

IX. Miscus. Jurine.

1. M. campestris. Latr. Mit der Ammophila sabulosa an denselben Orten, nur seltener.

X. Sphex. Auctorum.

1. S. flavipennis. Fab. Wurde nur einmal von mir gefangen.

# Larridae.

XI. Larra. Fab.

1. L. anathema. Rossi. Larra ichneumoniformis. Fab. Rommt selten vor.

XII. Tachytes. Panz.

1. T. pompiliformis. Panz. Larra dimidiata. Panz. Auf den Dünen bei Heubude sehr häusig.

2. T. unicolor. Panz. Larra unicolor. Panz. Mit der vorigen Art gleich häusig.

3. T. tricolor. Fab.
Sphex tricolor. Fab. Pompilus tricolor.
Fab. Panz.

Auf den Dünen bei Heubude nur einige Male gesfangen. Shuckard führt dieses Insekt unter den großs brittanischen Raubwespen nicht auf.

XIII. Miscophus. Jurine.

1. M. ... Ich besitze eine ganz schwarze Urt. Shuckard beschreibt M. bicolor. Jur. als einzige Urt in England.

## XIV. Dinetus. Jurine.

1. D, pictus. Fab. Crabro pictus. Fab. Panz. Pompilus pictus, guttatus. Fab. Dieses niedliche Insett wurde erst einmal gefangen.

Nyssonidae.

XV. Astata. Latreille.

1. A. boops. Schrank.
Tiphia abdominalis. Panz.
Ift hier feine Seltenheit.

#### XVI. Nysson allateologic zonge

1. N. interruptus. Latr. nung amla als Im Commer auf Dolbengemachfen nicht felten.

2. N. trimaculatus. Rossi, and he Rur erft einmal aufgefunden. 3 Z.X

3. N. dimidiatus. Jurine. Scheint hier felten ju fein. madien anda?

XVII. Oxybelus.

1. O. uniglumis, Linguish order.

201 Pfft eine fehr verbreitete Raubwefper Da biefelbe iabrlich in meinem Garten ihre Brut in fanbigen Boden unterbringt, fo habe ich Gelegenheit gehabt, Die mertwürdigen Gitten biefes Sufette genau gu beobs achten. Wenn Chuckard bon beinfelben bebauptet, daß es feine Beute mit ben Binterbeinen trage, mabs rend es mit den Borderbeinen grabe, fo muß ich ihm auf bas bestimmtefte wiberfprechen, baich biefe Befpe nie anders, als mit bem Stachel, Die Bente babe tras gen feben.

2. O. nigripes. Olivier. Ich befige bavon zwei Exemplare. - 111109

3. O. bellicosus. Oliv. S. C. vague. Scheint nicht gang felten biet borgutommen.

4. O. nigricornis. Shuckard. 37. Ebenfalls nicht gang felten.

5. O. nigroaeneus. Shuckard. Rur ein Eremplar bis jest gefangen.

... Cine fechete Art tomte fch nicht bestimmen.

12. Crabradalis cischen ardar D

XVIII. Trypoxybone Late: ...... 1. T. figulusti Lin.neV .. seare 4 . D. ne XXI. 1839.

| 01      | Sphex figu<br>n alten 3åu | lus. Lin     | G Fab.       | TAX           |          |
|---------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|
|         |                           |              |              |               |          |
|         | f. Clavic                 |              |              |               |          |
|         | XIX. C                    | rabro.       | Fab. MI      | der erst ein  | C        |
| 1.      | C. cribra                 | rius. I.     | in. bath     | lmih.         | 3.       |
|         | Sphex crib                | raria. L     | in.          | 310-31113C. 3 | 2        |
| 47      | Crabro pal                | matus,       | anz.         | A VIII.       |          |
| 2.      | C. patella<br>Crabro der  | atus. P      | anz: 11 p    | nian .0       | . 1      |
| - 171   | Crabro der                | tipes.       | anz,         | nn 200 29 V   |          |
|         | C. scutat                 |              |              |               |          |
| adlaya. | liefe drei G              | rabwelpe     | n surten i   | merden pu     | t lebi   |
| haupig  | angetroffen               | Machine Andr | mano an      | SELMONT IT. A | ap.u.    |
| 0104e3  | C. vexill                 | atus. P      | anz          | agmuda un     | 11 1130  |
| M000    | Crabro cly                | peatus.      | Pab.         | Sitzenie      | 11.12.12 |
| 330040  | dmmt hier                 | nicht feite  | n vor        | ne Claston    | a Be A   |
| 5.      | C. cephal<br>dur ein Ind  | lotes.       | Fab.         | and that h    | श्रति ।  |
| 3       | dur ein Ind               | ividuum      | gefangen.    | miniand by    | d ina    |
| 0.      | C. XXIIII                 | us. on       | Cherry trees | berd, als     | nic an   |
| J       | over nicht ho             | ung.         |              | 1100          | st mso   |
| 7.      | C. Linde                  | nius, S      | huck.        | Dala.D        | 2.       |
| 6       | benjo.                    | demona i     | bauten swe   | t soiled &    | 3        |
| 8.      | C. vagus                  | . Ling       | 24000        | titad O       | 3.       |
| 4       | temitics pan              | fren biet    | of aung le   | 111 111 117   | )        |
| 9.      | C. vagab                  | undus.       | Panz,        | 77: л.0       | 4.       |
| G       | Selten.                   | iclen.       | 10120 2 4.5  | . com medi    | 9        |
| 10.     | C. leucos                 | toma.        | Lin,         | C. cler       | .4.      |
| . 5     | dier fehr hå              | ufig.        | a mian.      | -2 43 - 25    | 10       |
|         | C. o.bligg                | us. Shu      | ick          | 0             | .0       |
| 8       | ch befige m               | ur zwei E    | remplare.    | ada "         | 15.0     |
| 12.     | C. albila                 | bris F       | ab. ,        |               | ,        |
|         | Crabro let                | icostoma     | . Panz.      | 7 .           |          |
| . 3     | comme terre               | III MOLY 7.  | ICYTE.       | 3144 2-1      |          |
| 13.     | C. Panze                  | ri. Van      | di Lind.     | In Y          | 1.       |
|         | 型 1                       |              |              | 41.1          | .47%     |

g Crabro scutatus. Panz. Ebenso.

14. C. brevis. Van d. Lind.

15. C. tibialis. Fab.

Beide Arten find hier nicht häufig.

16—22. C. .... Ich besitze noch sieben versschiedene Arten, deren Bestimmung mir bis jest nicht gelungen ist.

XX. Stigmus. Jan.

1. St. pendulus. Panz. Ist nicht gemein.

XXI. Passadoecus. Shuck.

- 1. P. insignis. Van d. Lind. Gelten.
- 2-5. P. .... Bier andere Arten meiner Sammlung mußte ich unbestimmt lassen.

XXII. Pemphredon. Latr.

1. P. lugubris. Fab. Sphex unicolor. Panz. Eine fehr verbreitete Grabwespe.

XXIII. Cemonus. Jar.

XXIV. Mellinus. Fab.

- 1. M. arvensis. Lin.
  Vespa arvensis. Lin.
  Crabro U. flavum. Panz.
  Crabro bipunctatus. Fab.
  Eine ber gemeinsten Grabwespen.
- 2. M. sabulosus, Fab.
  Crabro petiolatus, frontalis. Panz.
  Mellinus rusicornis. Fab.
  Weniger verbreitet als die vorige Art.

# XXV. Gorytes. Latres ---

1. G. mystaceus. Lin.
Sphex mystaceus. Lin.
Crabro mystaceus. Fab.
Mellinus mystaceus, Fab. Panz.
Uuf Dolbengewächsen nicht selten.

2. G. latieinctus. St. Farg. Geltener als die vorige Art.

XXVI. Arpactus. Jur.

1. A. .... Diese Art konnte ich nicht bes

#### XXVII. Mimesa. Shuck.

1. M. bicolor. Jur. Dier nicht selten.

# XXVIII. Cerceris, Latr.

- 1. C. arenaria. Lin.
  Sphex arenaria. Lin.
  Crabro arenarius. Fab.
  Philanthus laetus. Panz.
  Auf Doldengewächsen sehr häufig gesangen.
- 2. C. labiata. Fab.
  Crabro labiatus. Fab.
  Philanthus labiatus, aronarius. Panz.
  Nur ein Exemplar bisher gefunden.
- 3. C. interrupta. Panz. Philanthus quinquecinctus. Panz. Hier ziemlich häusig.
- 4. C. ornata. Fab.
  Philanthus ornatus. Fab. Panz.

   - semicinctus. Panz.

  Nicht ganz häufig.

5. C. sabulosa. Panz. ... Eine sehr häufige Art.

0—7. C. ..... Zwei andere Arten blieben anbestimmt.

#### XXIX. Philanthus. Fab.

1. Ph. triangulum. Fab.
Philanthus pictus. Panz.

Drei Exemplare auf Sium palustre bei Heubube

2. Ph. discolor. Panz. Rur ein einziges Exemplar bei Heubude gefunden. Ift von Shuckard nicht erwähnt worden.

#### XXX.

Grabwespen, welche zusammen ein besonderes Genus bilden, und von denen die eine Art vollstommen mit Pompilus spinosus des Panzer übereinstimmt. Die Vorderstügel derselben sühsren 1 Radials und 3 KubitalsZellen, von denen die mittelste gestielt ist, die beiden rücklaufenden Merven stoßen mit den beiden Nerven, welche die mittelste Rubitalzelle einschließen, zusammen. Die Hinterschenkel sind bei allen drei Arten an ihrer Spiße mit einem starken etwas nach innen gekrümmten Stachel versehen.

#### VII.

# Werzeichniß der Libellen Ostpreußens.

Bon Berrmann Sagen in Konigsberg.

Schon ofter ist in dieser Zeitschrift des Reichthums der Preußischen Insektenfaune Erwähnung geschehen. Mehrere gehaltreiche Aufsätze bewiesen die Wahrheit dieses Ausspruchs in Bezug auf die Schnretterlinge, weitere Beiträge dieser Art wurden versprochen; und andere Liebhaber der Insektenfunde aufgefordert, ihre Bemerkungen und Beobachtungen in diesem Felde der Wissenschaft mitzutheilen.

Schon seit långerer Zeit mit det Sammlung der Inssekten aus der Familie Libellulinae Latr. beschäftigt, erlaube ich mir jest das Namen» Verzeichnis der von mir als Preußische Bürger erfannten Libellen zu liesern.

Dhnerachtet der eifrigsten Bemühung, bin ich jes boch überzeugt, daß sich sowohl hier in der Umgegend von Königsberg, als auch in den übrigen Theilen Dfts Preußens noch manche Art vorfindet, die mir entging. Der Hauptzweck dieser Zeilen ist auch nur, alle Preu-Bischen Entomologen auf eine Familie der Insekten aufmerksam zu machen, die in unserm Vaterlande fast alle bisher beschriebenen Europäischen Arten darbietet, viele Italienischen selbst nicht ausgenommen. Zugleich verbinde ich damit die Vitte, mich in der weitern Bearbeitung dieser Familie durch Berichtigungen oder Beiträge gutigst unterstützen zu wollen. Ebenso ers biete ich mich gerne zur Bestimmung der Arten, falls mir Jemand seine Insetten hiezu anvertrauen wollte. Ueberdieß besitze ich eine ziemliche Anzahl Doubletten von Arten dieser Familie, (sie sind in dem Verzeichniß mit † bezeichnet) die ich Insektensammlern im Tausche gegen andere Insetten abzulaffen, erbotig bin. -

Von Synonymen habe ich nur solche angeführt, die zur genauen Bestimmung einer Art durchaus nothe wendig waren.

In hinsicht auf die Literatur dieser Familie sind von besonderer Wichtigkeit solgende Werke: Linné System. Natur., Fauna Suec. ed 2. — Fabricius Entom. system. — Latreille Histoire naturelle etc., Genera Crustac. — O. F. Mueller Fauna Friedrichsdalina, Enumeratio libell. agri Friedr. (in Nova acta natur. curiosor. Tom. III. an. 1767.) — Hansemann Monographie von Agrion (in Wiedem. Zoolog. Magaz. Tom. II. p. 1.) — und vorzüglich:

Charpentiers Horae entomologicae.

Van der Linden Monograph, libellul. Europ. und dessen Monographie von Aeschna und Agrion in Opuscoli scientisici. Bologna 1820. Tom. IV. Von Rupferwerten leisten bei der Bestimmung der Lisbellen gute Dienste;

Rosels Insektenbelustigungen, Schäffers Icones Ratisb., Harris Explic, of. Engl. Ins.

Alle hier unten aufgeführten Arten besitze ich meistens in beiden Geschlechtern, sie sind sammtlich in der Umgegend von Königsberg gefangen, bis auf wesnige, die ich der Güte zweier eifrigen Beschüßer und Förderer der vaterländischen Insettenkunde verdanke, des Herrn Dr. von Siebold in Danzig und des Raufsmanns Herrn Ed. Richter. Herr Dr. von Siebold theilte mir außerdem noch ein Verzeichniß der von ihm bei Danzig gefangenen Libellen zur Benutzung mit.

#### Agrion.

† 1) interruptum. Chp. pulchella. Lind.

Im Juli am Landgraben und überall häufig. Auch bei Danzig.

7 2) farcatum. "Chp. and announce and puells." Lind. "Sim Juni am Landgraben und überall hattig. Dangig.

† 3) hastulatum. Chp. Manig. Dangig.

4) tuberculatum. Chp. 3m Juli bei Palmburg felten. Dangig,

7 5) vernale nov. spec. nobis.

In Juni in Dulzen bei Pr. Eplau häufig.

6) pulchrum nov. spec. nobis, fem.

Bei Konigeberg felten. Dangig.

† 7) anale. Lind. chloridion. Chp.

In Juni'am Landgraben und überall baufig. Dangig.

1 8) sanguineum. Lind. minium. Chp.

Im Juni am Landgraben felten. Dangig.

† 9) platypoda. Lind. var. α. var. β. lacteum. Chp.

Im Juli am Landgraben und überall haufig. Dangig.

† 10) forcipula. Chp. Im Juli am Landgraben und überall häufig. Dangig. 11) virens. Chp. mas.

Im August bei Ronigeberg felten.

12) barbarum. Fabr.

Bei Barten. Br. Ed. Richter.

† 13) virgo. Linné.

var. α, β, γ. mas.; var. α, γ. fem. Lind. var. ε. fem. nobis. Im Juni bei Königsberg häufig.

#### Aeschna.

1) forcipata Linné. Im Juni in Wilfie baufig. **2)** serpentipa. Chp. Bei Danzig Hr. Dr. v. Siebold.

† 3) vernalis. Lind.

pilosa. Chp.

hafniensis. Muell. (fem.)

Im Juni am Landgraben häufig. Danzig.

4) mixta. Latr. (fem.)...

Im September, October bei Königsberg selten. Danzig. Hr. Eb. Richter.

5) ocellata. Muell.

Im Juli bei Wilkie haufig. Danzig.

6) affinis. Lind.

Im Juli bei Kleinhaide felten. Danzig.

7) maculatissima. Latr. (mas.)
cyanea. Muell.
juncea. Linné.

Im Juli bei Wilkie selten. Danzig.

8) rufescens. Linden. chrysophthalmus. Chp. isoceles. Muell.

Im August bei Kleinhaide selten.

† 9) grandis. Linné. quadrifasciata. Mueller. (var. n. nobilis mas., var. d. plebeja fem.)

Ueberall häufig.

10) lunulata. Chp. annulata. Latr.

Von mir den 27. Juni 1838 bei Kleinhaide dreimal beobachtet, doch nicht gefangen, also noch zweifelhaft.

#### Libellula.

† 1) aenea. Linné. Chp. Lind. Im Juni bei Wilkie häufig. Danzig.

7 2) metallica. Lind. Im Juni am Landgraben häufig. Danzig.

† 3) flavomaculata. Lind. metallica. Chp.

Im Juni bei Wilfie felten. Danzig.

† 4) depressa. Linné.

Im Juni häufig. Danzig.

† 5) 4-maculata. Linné. Im Juni haufig. Danzig.

6) bimaculata. Chp.

Im Juni bei Rleinhaide felten. Danzig.

7) lineolata. Chp. (fem.) cancellata. Lind.

Bei Danzig. hr. Dr. v. Siebold.

8) rubicunda. Linné. pectoralis. Chp. dubia. Lind.

Im Juni bei Kleinhaide felten. Danzig.

† 9) cancellata. Linné. Fabr. Mueller: (nicht Lind.)

Im August häufig. Danzig.

† 10) vulgata. Linné. Chp. Lind. Im August häufig. Danzig.

† 11) flaveola. Linné. Im August häusig. Danzig.

# VIII. Beitrag für die Preußische Flora.

Wiel und mannigfaltig sind die Bereicherungen welche die Preußische Flora seit dem Erscheinen des Elenchus Plantarum Borussiae erhalten hat. Theils sind selbige in diesen Blättern, theils in der Flora Prussica von Dr. Loref angezeigt worden. Betrachten wir diesen neuen Zuwachs, so sinden wir, daß der

größere Theil deffelben aus phanerogamischen Pflans gen besteht. Leicht konnte man hieraus den in der That hochst unrichtigen Schluß folgern, daß die gutis ge Mutter Natur unfer Vaterland, wenn auch nicht vollig vergessen, so doch nur sehr kärglich mit den zierlichen ernptogamischen Pflanzen & Gebilden ausgestattet habe. In der Regel beschäftigen sich die Liebs haber der Botanik nur mit der Aufsuchung der mehr in die Augen fallenden phanerogamischen Pflanzen ihrer Gegend. Es wird hiedurch allerdings die Aufs findung und Aufzählung der in vielen Fallen hochst schwierig aufzufindenden ernptogamischen Pflanzen vernachläßigt, wodurch natürlich die Zahl ber phanes rogamischen Pflanzen das Uebergewicht erhalten muß. Es haben fich, soviel mir bekannt, in Preußen seit dem Alt : Vater Losel nur Wenige, und auch diese nur mit einzelnen Familien ber Ernptogamie beschäftigt.\*) Das was diese Manner hierin geleistet, und uns hinterlass fen haben, kann von uns Nachkommen nur mit Dank anerkannt und benutt werden. Aber noch durfte es lange mahren, ehe wir ben Schat, aus welchem biefe schöpften, so ergründeten, als es bis jetzt mit der Phanerogamie Preußens bereits geschehen ift. glückt es nur durch angestrengtes aufmerksames Durchs fuchen einer Gegend in viel darauf zu verwendender Zeit bisweilen einen neuen Burger für die Flora aufzus finden. Anders verhalt es fich mit Eryptogamen; hier ist dem Sammler, wie dem Beobachter, ein fehr großes Feld zur Bearbeitung eröffnet. Seit mehren Jahren bes schäftige ich mich vorzugsweise neben meinen Geschäfts. Arbeiten, zur Erholung, mit Botanif. Den größten Theil der Preußischen Flora habe ich eigenhändig an ihren

Man mußte etwa den zweiten Theil der Danziger Flora von Weiß dahin rechnen. Doch wird Jeder gerne einräumen, daß dieses Werkchen keinesweges eine Beschreibung der Preußischen Ernptogamen enthält, indem es eine treue Uebersepung aus der Flora berolinensis von Schlechtendal ist.

Stanborten gefammelt. Da indessen meine Berhalts nisse es nicht gestatteten, große und viele Meilen bes tragende Extursionen zu machen, so versuchte ich mein Heil in Aufsuchung der selbst in kleineren Bezirken so häufig sich darbietenden cryptogamischen Gebilde; fest überzeugt, eine große Ausbeute zu erlangen. Meine kuhnsten Soffnungen sind durch den Erfolg übertroffen worden. Eine große Angahl der von mir aufges fundenen Sachen wurden durch die Gute bes herrn Professor Dr. Meyer dem Elenchus einverleibt. Was ich nun nach dieser Zeit und nach der Mittheilung im Septber = heft der Proving. = Blatter von 1833, unter Beihilfe mehrer sehr geachteter Freunde, zu denen ich vor: zugsweise Brn. Dr. Klinsmann in Danzig zähle; aufs gefunden habe, dieses hier außuführen ist eines Theils Die Absicht dieser Mittheilung. Che ich zu der Aufzahlung selbst schreite, erlaube ich mir noch zu bemerken, daß ich alles was ich hier aufführe, selbst gesehen und untersucht habe. Es wurde mir ein leichtes gewesen sein, dieses Verzeichniß durch Folgerungen, daß, wo eine allgemein verbreitete Pflanze vorkommt, auch die ihr nahe verwandte Pflanze vorkommen muß, um ein sehr Bedeutendes zu vermehren. Ich gebe nur das, was ich gesehen. Indem ich keinesweges nach der Ehre geize, als Auffinder von vielen neuen Sachen genannt zu fein, finde ich mich reich beglückt, wenn ich hiedurch den Sinn für die ernptogamische Flora unses res lieben Vaterlandes mehr anrege und ermuntere. Sollte ich dieses hiemit in der That verwirklicht has ben, so ware auch anderseitig die Absicht dieser Mittheilung von mir erreicht.

Filices.
Asplenium Trichomanes L.

Hepaticae. Jungermannia Blasia Hook.

Musci. Sphagnum cuspidatum Ehrh. 3 plumosum.

Phascum cuspidatum Schreb. Atomic atomic Symnostomum ovatum Hedward. 1990.25 Coscinodon lanceolatus Br. www.news accept 2 Oncophorus virens Br. 1. Antiquity Dicranum varium Hedw. polysetum Br. talufants are .... Bryam pseudotriquetrum Br. ...... - crudum Sw. stellare Reich and invelide Paludella squarrosa Br. .... squir squir sull Meesia dealbata Diks. uliginosa Hedward and the same longiseta Sw. Leskea paludosa Hedw. Hypnum undalatum, Br. ..... rmerege k - striatum Sch.
- cordifolium Br.
Fissidens exilis Hedw. ... A imor Algae.

Coccochloris stagnina Sp. Coccocnioris stagnina
Tetraspora lubrica Ag.
Chaetophora anisococca Wall.
dura Ag.
endiviaefolia Ag.
Oscillatoria rupestris Ag. nigra Ag. Draparnaldia plumosa Ag. Nostoc verrucosum Vauch. ... confusum Ag. ... fr in I man ........ Conferva sordida Dillw. The mucosa Mert. zonata Web. et Mohr. dissiliens Dillw. capillaris Ag. lanosa Mert. crispata Roth.

Conferva fracta Vahl. usneoides .. Wall ... seared ......... & Control ... Zygnema cruciatum Ag. quininum Ag. 4 1 - 1 - 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 genuslexum Ag. Vaucheria granulata Lyngb.

- dichotoma Lyngb. - clavata DC.
- Dilvynii Lyngb.
Ulva crispa Lightf.
? Diatoma flocculosum Ag.?
Spongilla lacustris Lam. Fungi. Asporomycetes Wall.

Erineum roseum Schultz.

acerinum P. acerinum P. Sorbi Kz. Vitis Duv. Sclerotium Clayus DC α Secales. β Tritici.

ρ Festucae. Ozonium auricomum Dematium rupestre Lk. Rhacodium cellare P. Sporomycetes Wall. Phloeospora Ulmi Wall. (Septaria Ulmi Lk.) Melanconium bicolor Nees. Oospora fructigena Wall. monilisormis Wall. Phragmidium mucronatum. a obtusatum.

α Potentillae Wall. incrasstum.

a Rosarum Lk.

```
Erysibe Wall.
        variolosa (Caeoma Lilii Lk.)
        betulina (Uredo populina P.)
        Labiatarum, pustulata.
        δ Vacciniorum (Caeoma Lk.)
  Alchemillae (Uredo P.)
        Rosae.
        miniata.
        fulva.
        a Sonchorum (Uredo P.)
        β Tussilaginum (Uredo P.)
    Populis Populis of Line Line Populis
       vitellina.
        cinnamomea.
        a Polygonorum.
       7 Vicearums Vicearums
        Genistearum.
        receptaculorum. The day all month
       a Tragopogonis. proglav mudine.
        vera (Uredo segetum P.)
       a Hordei.
       β Triticia 4 - Triticia W
       y Avenae.
Puccinia inquinans Wall.

{ c Labiatarum.

/ Menthae (P. Menthae P.)
      clavuligera Wall.
Galiorum (P. Valantiae P.)
      Caryophyllearum Wall.
      Arenariae. (P. crassa Lk.)
      Dianthi DC.
      arundinacea Hedw. fil.
      epiphylla.
      epicaula,
```

Tubercularia velutipes P.

Hyphelia terrestris Fr.

- \beta varia Wall.

Aecidium Cichoreacearum DC.

Populi Hornem.

Nymphaeae Wall.

asclepiadeum W. (Cronartium Vincetoxici Kz.) 1935 00

Hyphomycetes M.

Byssocladium fenestrarum Lk. Sporotrichum ollare Particulare

Botrytis Polyactis Lk. (Monilia vnlgaris P.)

Aspergillus candidus Lk. (Monilia P.) -

flavus Lk. .nmittentiv glaucus Lkannomannin

Penicillium glaucum .Lk.

Coremium candidum Nees.

Isaria hydroides Lk.

Mucor flavidus P.

Slilbum vulgare Toderogogogogogo

rigidum P.

Eurotium herbariorume Lkordin 2007

Myxomycetes Wall.

Spumaria alba DC.

Licia cylindrica Fr.

Physarum connatum Schum.

muscicola P.

Dictydium venosum Schum, "10

umbilicatum" Schrad.

.934 M.E.

Cribraria purpurea Schrad.

Didymium herbarum Fr.

melanopus Fr.

Diderma vernicosum P.

Stemonitis ovata P.

typhoides DC.

Stemonitis ferraginea Ehrenb. Lycoperdon verrucosum Rupp.

a excipuliforme.

y furfuraceum.

echinatum.

Bull. caelatum

Bovista tunicata Fr. (B. plumbea P.) Scieroderma vulgare Fr.

# Hymenomycetes Fr.

Xyloma lachrymans Wall. (Rhytisma acerinum. b. Fr.)

umbonatum Hoppe.

amphigenum Wall.

leucocreas DC.

Phacidium repandum Fr. Phlyctidium nitidum Wall. Tympanis cupularis Wall. (Sphaeria cupula-

ris P.)

Peziza cerina P.

calycina P.

stercorea P.

hyalina P.

scutellata L.

uda P.

Bulgaria inquinaas Fr.

globosa Fr. Dacrymyces stillatus Naematelia encephala Fr. Bryochysium muscorum Geoglossum viscosum P. Caloceras flammeum

Clavaria fragilis P.

Ardenia P. argillacea P.

Ligala Fr. pistillaris L.

XXI. 1839.

5

Clavaria crocea P. corniculata Schum. pratensis P. stricta V. Exidia glandulosa Fr. recisa Fr. Thelephora carnea Humb. sanguinolenta A. - purpurea Schum. Merisma cristatum P. flabellare P. Hyphoderma lintaceum Wall. (Thelephora lacimiata P.) Hydnum Auriscalpium Fr. rufescens P.

Polyporus suaveolens Fr.

destructor Fr. Merulius Vastator Tode.

Cantarellus Cornucopiae Adan.

muscigenus Fr.

lutescens

tubaeformis Fr.

Agaricus corticola P.

alliaceus Jacq.

violaceus L.

perforans Hoff.

ostreatus Curl.

velutipes Curl.

Rhipidium stypticum Wall.

Pyrenomycetes Wall.

Alphitomorpha Wall.

penicillata. δ Rosarum.

horridula.

Asperifoliarum, (Erisibe biocellasta Ehrenb.)

macalaris.

# Alphitomorpha a Humuli

- lamprocarpa.

α Labiatarum!

y Plantaginis.

depressa.

Artemisiae. communis.

B Polygonearum.

Panunculacearum. (Erisibe Aquilegiae D.).)

o Leguminosarum. (Erisibe macropus Mart.)

guttata.

Betalae.

Sphaeria cruenta Kz.

- Aegopodii Fr.

- picea P.

- Graminis P.

- Trifolii P.

- ochracea Wahlb.

- typhina P.

- concentrica Bolt.

- polymorpha P.

Cyathus Crucibulum Hoff.

- laevis Hoff.

Aus vorstehendem nahe an 200 Species auffühzendem Verzeichniß, mögen die Freunde der Botanik, sich überzeugen, daß es der Mühe schon lohnt die Eryptogamen nicht zu vernachläßigen. Die Mehrzahl dieser Sachen sind im Lause von 3 Jahren aufgefunden; und noch liegt eine große Menge von Material angehäuft, wozu es mir jest an Zeit gebricht um selbiges zu ordenen und zu bestimmen. Daß sogar manches, selbst vieles einer nochmaligen genauern Untersuchung und Bestimmung bedürsen mag, will ich nicht widerstreiten; doch lebe ich der frohen Ueberzeugung, daß wenn erst

mehrere sich mit Aufsuchungen von Eryptogamen bes schäftigen, sich hiedurch auch viele Irthümer aufklären werden. Es ist dieses der aufrichtigste Wunsch von W. Hübner, Apothefer.

# IX. Botanische Skizzen. Von J. G. Bujack.

2) Die Umgegend von Ofterode in botani=

Sim Sommer 1837 verlebte ich ein paar Wochen in der Gegend von Offerode. Ruglan lebte in dem freundlichen Städtchen und sammelte in der Umges gend manche Pflanzen, die im nördlichen Theile Ofts preußens entweder gar nicht, oder sehr spärlich vorkommen. Man findet sie sammtlich in Preußens Pflanzen von Hagen aufgeführt. Nur einige der wichtigsten will ich hier erwähnen, um das Interesse zu mptiviren, welches die Ofteroder Gegend in bota= nischer Hinsicht seit einer Reihe von Jahren in mir erregt hatte. Ich beschränke mich auf folgende: Stachys recta L., Dentaria bulbifera L., Genista pilosa L., Trifolium rubens L., Artemisia pontica L., Arnica montana L., Orchis militaris L., Neottia repens Swartz, Epipactis rubra Swartz, Epipactis latifolia Swartz, Cymbidium Corallorhizon Swartz, Malaxis paludosa Swartz, Malaxis Loeselii Swartz, Cypripedium Calceolus L., Aquilegia vulgaris L., Betula nana L. etc. Manche von diesen Pflanzen sind wahrscheinlich pro= blematisch und bedürfen der Beglaubigung ihres dor= tigen Vorkommens durch eine sorgfältige Revision der Ofteroder Gegend.

Matürlich fonnte ich nicht erwarten, die eigensthämlichen Pflangen ber Ofterober Flor beim ersten Bestuck fammtlich aufzusinden, denn adgesehen davon, das mein dortiger Ausenthalt nur 14 Tage währte, siel berselbe in die zweite Hallte des Juli, also in eine Zeit, in der im vorigen Sommer schon so manches Pflangchen theils verblicht, theils der Siche verfallen war, vielmehr wollte ich mit der naturbistorischen Untersuchung der Ofterober Segend nur den Ansang machen und mich durch eigne Anschauung davon unsterrichten, od jene zu den dotanisch interespanten Pars

thien unferer Proving gebore.

In hobenstein, bessen hochgelegene Umgegend sanbiger Ratur ift, verließ ich ben Postwagen, um iber Wittigwalbe nach Schmüctwalbe zu gehen. Co-ronilla varia L.\*), die ich schmüctwalbe zu gehen. Co-ronilla varia L.\*), die ich schon im Ermelande an den Landstraßen gesehen hatte, trat jenseits Wittigwalde häusiger auf, und der Boben wurde nach und nach besser. Ich passiret auf dieser Tour die Orewenz. Bon Schmüctwalde, welches in einer kesselfestenigen Verriefung zu liegen scheint, machte ich verschiedene Excursionen. Zunächst zing est südwarts nach den Hasenbergschen und Schausschen Waldungen. Das Terrain erhob sich nach Schon zu gemach, besträchtlich bei Jonasborf und Große Nappern, und bei verschwalde wurde die Steheng am bebeutendsten, wie es schon in einem früheren Aussache\*

<sup>\*</sup> Bunte Kronenwicke, Peltschenkraut, salscher Biteterflee ist war als Futterfraut und zu fünstlichen Wiesen empsoblen worben, foll aber von bem Bich verschmabt werden. If eine Gittpflanze und bewirft bestiges Erbrechen, Bestinnungslosigseit, Krampse und sogar den Tod. Mit dem Bitterflee (Menyanthes trifoliata L.) muß die Pflanze nicht verwechselt werden; dieser ift als heifsam bitres Kraut empschlungswerth und als Hausmittel gegen das kalte Fieber im Gebrauch.

er) Geognoftifche Fragmente, Oftpreußen betreffenb. Preuß. Provingial. Blatter Februar Deft 1838.

wiesen ist, in welchem ich zugleich auf den Reichthum dieser Gegend an Urfelsblocken aufmerksam zu machen nicht unterlassen habe. In den Dolauschen Walduns gen nahm ich die Wohnungen der dortigen Colonisten und ihre mit großen Blocken und Geschieben befriedes ten Garten und Felder in Augenschein, und hatte meine Freude an den stattlichen Rothbuchen, welche den Hauptbestand der Dolauschen Waldungen auß= machen, aber in unferm Samlande leider gang vers mißt werden. Von den im Schatten der Rothbuche gedeihenden Pflangen find, mit Uebergehung der gemohnlichen, folgende nennenswerth: Daphne Mezereum L., Evonymus verrucosus Scopoli, Sanicula europaea L., Hedera Helix L., Hepatica triloba Chaix. bereits verblüht, Asperula odorata L., Viola mirabilis L. ebenfalls verblüht, Orchis bifolia L., Vicia sylvatica L., Carlina vulgaris L., Hypericum quadrangulare L., Salix Caprea L. in machs tigen Stammen, und Rosa rubiginosa L. nebst Rosa canina L. nach den Rändern der Waldung hin.

Eine andere botanische Ausflucht machte ich, ebenfalls von Schmückmalde aus, über das Gut -Warweiden und das Dorf Bergfriede nach dem Schieggarten zwischen dem Drewenzflusse und Dres wenzsee. Hier zeigte sich, wie im Schmuckwaldschen, auf dem im Ganzen guten Boden ziemlich viel Cultur und die Felder gewährten einen erfreulichen Unblick. Der sogenannte Schießgarten zwischen dem Drewenze see und dem Drewenzflusse ist namlich ein Rieferwald, der in einen Torfbruch und Moorwiesen bis hart an den Drewenzsee übergeht. Sein Name mag sich dars auf beziehn, daß das Wild, welches beim Verfolgen in denselben gerath, dem sichern Schusse des Jägers nicht zu entgehen vermag. Die Wiesen waren schon gemaht und daher auf ihnen keine botanische Lese mehr möglich. Die Kieferwaldung selbst, welche sich in das angränzende Torfmoor hineinzog, hatte in botanischer Hinsicht den ganz gewöhnlichen Charakter. Was dem

Schießgarten an botanischem Interresse abging, ersette er jedoch an zoologischem. Es befindet sich nämlich in bemselben ein fleiner Ekchstand. Zwarist dieser von dem weit beträchtlichern Elchstande im Grunorther und Ta= berbrucker Revier, \*) nordlich von Ofterode, in ber Forst gleiches Namens geschieden, da die genannten Neviere vom Schießgarten burch den Drewenzsee und Drewenzfluß getrennt werden; aber die Elche oder Elendthiere kehren sich nicht daran, sondern durchs brechen die Schranken der Natur, indem sie als gute Schwimmer die genannten Gewässer ohne Schwierigs keit durchsetzen und so aus jenen Revieren in den Schießgarten übertreten. Wenn die Wiesen im Schießs garten und Ochsenbruche gemaht werden, so verlassen jene naturlich ihre Station und treten theils in den Warweidschen Wald, theils in die benachbarten Wals dungen über. Die Hauptstation der Elche ist jedoch die Halbinfel, welche von den beiden ungleichen, theils nördlich, theils westlich gelegenen Hauptabtheilungen des Drewenzsee umflossen wird. Das in diesen Gee mundende Liebeflugchen theilt jene in zwei Salften. Cowie Elche noch jest hier ihren Stand haben, obs wohl in ungleich geringerer Zahl gegen die früheren Jahrhunderte, wo sie auch über Westpreußen verbreis tet waren, so hatten weiland auch zahlreiche Biber hier ihre Stationen! benn selbst in unserm Jahrhundert find noch an der Liebe Biber vorgekommen und das auf der erwähnten Halbinsel liegende Dorf Biberss walde hat von den Bibern seinen Ramen erhalten, ja an der Drewenz, befonders nach der polnischen Granze hin, leben, aller Wahrscheinlichkeit nach, noch heutiges Tages Biber. \*\*)

<sup>4)</sup> Im Taberbrücker Revier soll, saut Angabe des Apotheker Lange in Osterode, auch Linnaa borealis vorstommen.

<sup>\*\*)</sup> Kunde Preußens IV. S. 427. Preuß. Provinziale Blätter XVI. S. 160.

Die britte Excursion wurde von dem heitern und ziemlich gut gebauten Osterobe aus zu Wasser über den Drewenzsee nach dem Erünorther Revier und der Stape unternommen. herr Apotheker Lange war so gutig, mich auf dieser zu begleiten. Ein Theil des Grünorther Reviers und eine kleine Insel auf dem Drewenz wurden durchbotanisirt. Manche interessante Pflanze trat mir auf dem durch üppige Vegetation ausgezeichneten Boden freundlich entgegen. ersten Mal sah ich hier an ihrem Standorte Genista tinctoria L.\*) an einigen Stellen ziemlich zahlreich. Pyrola umbellata L., Anthericum ramosum L., Selinum Oreoselinum Scopoli, Galium boreale L., Lilium Martagon L., in der schönsten Blüthe, Silene nutans L., Campanula persicaefolia L., Daphne Mezereum L. in zahlreichen Exemplaren, Evonymus verrucosus Scopoli, Hypericum dubium L., Festuca pinnata Schrader, auch sonst hin und wieder bei Osterode häusig, Thalictrum aquilegisolium L., Coronilla varia L., Verbascum Thapsus L., Hepatica triloba Chaix., Trifolium alpestre L., alle unsere Preußischen Vaccinien, Laserpitium prutenicum L., Polypodium Dryopteris L. etc. waren alte gute Bes kannte, die ich mit frohem Entzücken hier in einer fremden Gegend begrüßte. Die kleine Insel im Drewenzsee, bei welcher ebenfalls, des Botanisirens halber, gelandet wurde, bot außer Tiglochin maritimum L. nichts erhebliches dar. Auf dem Drewenzsee selber hatte ich aber das Vergnügen, außer den gewöhn= lichen Arten von Potamogeton, Alisma Plantago L., y graminisolia an einer Stelle in mehren Exemplaren blühend zu sehen und zu sammeln.

nust; mit Alaun und Kreibe bereitet man das Schüttsgelb daraus. Der Färber Ginster liesert auch einen nussbaren Sast. Kraut, Blumen und Saamen wirken stark absührend. Nach Hagen soll das Nieh diese Pflanze gern fressen, aber Milch, Butter und Kase davon einen bittern Geschmack bekommen.

Zur letten größeren Ercursion hatte ich mir bas schöne Thal bei der Lischakenschen Mühle ausgewählt. Diese liegt nämlich zwischen Osterode und Arnau, jes doch näher an diesem Dorfe als an der genannten Stadt, in einer reizenden Gegend, an einem Flugchen, welches durch ein auf beiden Seiten von Holz bestans denes Thal geht, an einzelnen Stellen sich beckenartig erweitert und bei Ezierspienten sich in den Drewenzsee Das Thal ist recht anmuthig und an einigen Stellen ziemlich pflanzenreich. Zahlreich zeigte sich an der öfflichen Thalwand Genista tinctoria L. Die an verschiedenen Stellen gesellig wachsende Pflanze machte mit ihren goldfarbigen Bluthen im Glanz ber finkenden Sonne einen sehr lieblichen Eindruck; auch blühete hier Anthemis tinctoria L., Silene nutans L. & die fahle Varietat, Evonymus verrucosus Scopoli in beträchtlichen Stämmen, Vicia angustisolia L., Verbascum thapsiforme Schrader, fommt evens falls in diesem Thale vor. Orchideen, an welchen dieses Thal und die Osteroder Gegend überhaupt reich fein muß, konnte ich nicht sammeln, weil die Wiesen bereits gemäht waren.

Nicht weit von hier auf einer Waldwiese bei Warsneinen soll auch Pedicularis Sceptrum L. wachsen; und in Osterodes Nähe Cypripedium Calceolus L. Uebrigens mag hier die Bemertung ihre Stelle finden, daß die Umgegend dieser Stadt nach Hohenstein zu, des sandigen und wenig fruchtbaren Terrains halber,

am wenigsten pflanzenreich ift.

Einer kleinen Lustreise nach Löbau in Westpreus ken, die ich in Gesellschaft des Herrn Kittmeister Kön v. Jasky, von Schmückwalde aus über Kleins Schmückwalde, Balzen, Leipe, Grabau, dessen Zierde eine im neuern Stil erbaute katholische Kirche ist, und Lossen unternahm, erwähne ich hier deshalb, weil ich auf derselben das merkliche Ansteigen des Terrains nach Süden zu bemerken Gelegenheit hatte, und weil an einzelnen Punkten sich interessante Fernsichten dars

boten. Man sieht von solchen hoch gelegenen Stands orten ein halt Dutend Kirchthürme und mehre Ortschaften. Die Hügel sind jedoch leider nicht mit Holz bestanden, und die Saaten machten, obwohl der Boden kulturfähig zu sein scheint, einen traurigen Eindruck.

Von köbau aus ging's, nach kurzem Aufenthalte, noch südlicher nach Mortong, wo der Boden besser ist, als die Kultur. Die zu Mortong gehörigen Moors wiesen ließ ich nicht unbesucht und gewahrte in den dasigen Gräben starke in sast nördlicher Richtung horis zontal gelagerte Stamme von Nadelholz. Mehr nach der Höhe zu sand ich auf trocknen Wiesen zahlreich blühend Helianthemum vulgare Dessont neben Genista tinctoria L. und war um so mehr darüber ersseut, da ich dieses niedliche Pflänzchen auf den Erscursionen in der Osteroder Gegend nicht wahrgenoms men hatte.

Das war die Ausbeute meines ersten Besuchs der Osteroder Gegend, und nun erlaube ich mir noch, am Schlusse dieser zweiten botanischen Stizze, einen Zussatz zur ersten, das bei Elbing gefundene Pleuro-

spermum austriacum betreffend, hinzuzufügen.

Das Pleurospermum austriacum Host., Destereichscher Rippensame ist eine östliche Pflanze, die über Gallicien (Besser Primit. Flor. Gall. Austr. pag. 212. Leopoli in fruticetis), das Riesengebirge, (Elbegrund am Riesengebirge am Hackschar im Gesenke nach Günther, Grabowski und Wimmer Enum. Stirp. phanerog., quae in Silesia sponte proveniunt) bis nach dem Thüringerwalde (Ersurt) geht; außerdem auch auf den Alpen und Voralpen durch die südliche Schweiz, Destreich, Salzburg, Böhmen und Baiern (Roch Synopsis der Deutschen und Schweizzerischen Flora S. 320.) vorkommt und in der Ebene Deutschlands bei Bottenroda in Hessen (Roch Synopsis etc.) angetrossen wird.

#### X.

## Der Seeadler überwintert an der Kuste Morwegens?

Dom Prediger Loffler in Gerdauen.

Im vorigen Hefte dieser Zeitschrift sucht Herr Prossessor Wiegmann meine Zweisel in Bezug auf die Ansgabe Gloger's: daß der Seeadler (F. albicilla) in Norwegen überwintere, zu heben und durch Grunde

ju widerlegen.

So werth nun und gewichtig ein Urtheil in dieser hinsicht von diesem Herrn Verfasser sein muß und so sehr ich es auch beshalb ehre, so möge Herr Professor Wiegmann mir doch geneigtest zu gute halten, wenn ich, blos um der Sache willen, noch einige Gründe aus der Natur anführe, die meine Zweisel rechtsertigen und die Wahrheit der Sache begründen, ohne seine angeführten Gründe widerlegen zu wollen.

1) der Seeadler ist in Preußen, wie alle Falkensarten, ein Zugvogel, der nie bei uns aushält, noch im Winter aushalten kann. Bei diesem außerordentlich regelmößigen Abziehen dieser Vögel im Herbste, was selbst noch im mittlern Deutschland bei deuselben stattsfindet, ist es wohl gewiß, daß der Seeadler-in Norwes

gen ebenfalls ganz regelmäßig abzieht.

Von den genannten Vögeln ist nur der Hühners habicht ausgenommen, der leider bei uns stets ein Standvogelist, und im Winter an wildem und zahmem Gestügel, als an Tauben, Hühnern zc. großen Schasten thut, und der Sperber, der mitunter auch im Winter hier bleibt.

2) der Seeadler lebt bei uns in Preußen keineswegs bloß von Fischen, sondern nimmt nur zur Brütezeit, wenn ihm andres Kutter für seine Jungen mehr mangelt, zu dieser Nahrung seine Zuflucht; lebt aber hernach als ein Landvogel entfernt vom Wasser, gleich dem Sabelweihen, der ebenfalls nur zur Brütezeit, wo er außerdem wenig Nahrung für die Jungen findet, sehr eifrig theils Aas (besonders bei uns, auch in Deutschland) theils eben so eifrig Fische (in Deutschsland besonders) frist und die letztern sehr geschickt und häusig aus dem Wasser holt, nachher aber diese Nahsrung ganz verachtet und nur von lebenden Thieren auf dem Lande lebt. Zudem kann der Seeadler seine Fischerei nur bei ruhiger See betreiben, diese ist aber im Frühling wie im Herbste oft mehrere Tage hinter einander und länger sehr unruhig, so daß er eben so lange sasten müßte, indem er die Fische, die nahe an die Oberstäche kommen, im Wasser weder sehen, noch erhaschen könnte, weil er bei seinem Fange nicht unstertaucht, sondern nur die Kralle in's Wasser stößt.

3) Im Winter wurde fur ihn alle Muhe, Fische zu fangen, verloren sein, nicht, weil die Gee zufriertdenn wenn sie auch vom Strande aus zuweilen ein Stuck zufriert, so geht das Eis schon bei geringem Gegenwind durch die Wellen in Stucken und wird an's Ufer geworfen, auch fischt der Geeadler oft bis gegen eine halbe Meile weit auf die Gee hinaus, als so weit sie niemals zufriert; — sondern weil die Fische im Winter der Kalte wegen nicht an die Oberfläche kommen und weit tiefer gehen als im Sommer. Da nun auch auf dem Lande im Winter, in Norwegen wenigstens eben so gut als bei uns, dem Geeadler alle Nahrung mangeln wurde, so ist es augenscheinlich, daß jeder dieser Vogel, der etwa zurück bleiben sollte, sicher seinen Tob finden mußte; daher wir denn mit Bestimmtheit annehmen konnen, daß der Seeadler noth= wendig im Herbste abzieht, wie er es denn hier auch ohne Ausnahme thut.

Was die Nachricht von Pontoppidan betrifft, wornach der Seeadler zuweilen von großen Fischen auf den Gruud gezogen werden soll, so kann ich mir gar nicht denken, daß sich so kluge, schlaue Vögel, wie die Raubvögel sind, so irren und einen großen Fisch

für einen kleinen ansehen könnten, um so weniger, als die Fische garnicht mit den Rücken über dem Wasser, sons dern nur nicht weit unter der Oberstäche sein dürsten, um von dem betreffenden Vogel richtig erkannt zu wersden, was in jenem Falle so viel eher geschehen müßte. Bei dem vom Herrn Professor Wiegmann bei Faber angeführten Fall, wo ein todter Seeadler im Fischersnes aufgezogen worden, kann der Vogel durch einen andern Zusall in's Wasser gekommen sein. Jedenfalls bedarf die angeführte Nachricht von Pontoppidan erst die Bestätigung eines tüchtigen, streng wahrheitslies benden Beobachters.

### XI. Curiosum.

Geographie und Geschichte in England.

Das Englische Werk "Elemente der Geographie und Geschichte, von Johann Malfer", wovon noch im Jahre 1795 eine zweite Auflage erschien, enthält in diefer auch eine Geographie und Geschichte von Preus Dies voluminofe Bert, das in England Beifall gefunden haben muß, weil es die zweite Auflage (fpas ter vielleicht noch mehre) erlebte, giebt einen fo deute lichen Begriff von dem Zustande der Wiffenschaften, die noch damals in Engl. Schulen gelehrt wurden und von dem, was man noch im J. 1795 dort Geographie und Geschichte eines Staats nannte, der sich während eines siebenjährigen Bündnisses mit England 30 Jahre porher die Bewunderung der Welt erworben, daß eine Nachricht darüber wohl Plat in diesem Archive vers dient, da es uns nahe angeht, was man in andern Ländern über unser Baterland denkt und öffentlich Schwerlich hatte ein so elendes Dachwert, wie das gedachte Buch, in dem dunkelsten Theile des

Preuß. Staats damals noch und auch viel früher, einen Berleger gefunden; eine zweite Auflage aber gewiß nie erlebt. Und doch bilden fich die Englander, fo gut wie die Frangosen, ein, an der Spige der Civilis fation zu fteben. In vielem, mas Gelderwerb und technische Kenntniffe alles Materiellen betrifft, mag das fein, wie es aber in allem Wiffenschaftlichen und mit dem Schulunterricht bei ihnen aussieht, zeigt die meite Auflage eines folden Berts noch im Jahr 1795. Das Geographie und Geschichte Englands etwas beffer beschrieben find, wie die Preus Bifche, ift zu vermuthen, auch die aller andern Lander find wenigstens weitläuftiger abgehandelt; denn in ber Geschichte der vereinigten Miederlande nehmen die Unreden der Burgemeifter an die Generale Pichegru und Dandels mehr Seiten ein, als dem gangen Preuf. Staate gewidmet find. Gelbft die Wirthshäuser gu nennen, in welchen diefe Generale ihr Quartier nahmen. ift nicht unterlaffen. Die Geschichte und Geographie der Preuß. Monarchie enthält, wortlich überfest, nur Folgendes:

Preugen. "Preußen, das Baterland der alten Borussi, im engern Sinne genommen, ift begrangt: im Morden von einem Theile von Samogitien, im Suden vom eigentlichen Polen und Masovien, im Often von einem Theile von Litthauen und im Westen von Polnifd Preugen und dem Baltischen Meere. In feiner völligen Ausdehnung genommen besteht dies Ronigreich aus verschiedenen Gebieten, zerftreut über Deutschland, Polen, die Schweiz und die nordlichen Regionen, jum Theil erworben durch gefestiche Machfolge, aber zum weit größern Theile durch Krieg, Gewalt und Usurpation. - Eintheilung. Baupttheile, aus welchen diese Monarchie gusammens geset ift, sind: das Herzogl., jest Königl. Preuken, gelegen in Polen; Brandenburg, Preußisch Poms mern, Schwedisch Pommern, in Oberfachsen Mage deburg, Halberstadt in Miedersachsen; Glas in Böhe men; Minden, Regensburg, Lingen, Kleve, Mörs und Mark im Herzogthum Westphalen; Ostfriese land, Lippe, Jülich, Tecklenburg im Westphälischen Kreise; das Markgrafthum Unspach im Frankischen Kreise; Geldern in den Niederlanden, Neuschatel in der Schweiz und einen Theil von Schlessen und die

julest von Polen abgeriffenen Landschaften."

(Das ist die Statistif der Preuß. Monarchie. Selbst Königsberg ist nirgends genannt. Dagegen sindet man in Deutschland die berühmten Städte: Belchingen, Gottorp, Meldorf, Rheinstein, Rheinsteld, Wonfeld, Kieberg, Idstein, Beilstein, Ottweiler, Ersbach, Solas, Hopfeld, Westerberg, Rheingrafenstein, Sisenberg, Leiningen, Henneberg, Rheineck, Holeck, Lavemund, Weiler, Blenheim, Königseck, Waldburg und dergleichen.)

"Klima, Boden, Thiere und Fossilien. In so verschiedenen Landstrichen und zerstreuten Die striften muß eine allgemeine Angabe der Witterung sehr vielen Ausnahmen unterworfen sein: im Ganzen

jedoch scheint fie der Gefundheit ziemlich gunftig.

Der Boden ist fruchtbar an Korn und andern Bes quemlichkeiten; auch fehlt es dem Lande nicht an einer verhältnismäßigen Menge, dem Klima angemessener Thiere, als: Pferde, Kühe, Schafe, Rothwild, Bäs ren, Wölfen, wilden Schweinen und Füchsen; in den

Fluffen und Geen find Fische vollauf.

Bergwerke giebt es nicht viele in Preuken; jes doch findet man einige in Rupfer, Blei und Sisen. Diese schaffen das Material für die Kabrikanten, aber wenig Metalle werden roh ausgeführt. Die hauptssählichsten Mineralien sind Schwesel, Alaun, Salpester und lapis calaminaris. Es giebt auch verschies dene Steins und einige Schieferbrüche. Eine Art Marmor ist auch in einigen Bergen entdeckt. Auch einige Arten Erdharze werden gefunden; das vorzügslichste darunter ist der Bernstein, von dem Preußen

als das eigentliche Vaterland angesehen wird. Dies berühmte Harz, obgleich eigentlich in der Erde entestehend, wird in Menge in der Oftsee gefunden, besons ders nahe an der Rüste pon Sudwic, wo es auf dem Wasser schwimmt und mit Negen herausgeholt wird.

Berge, Wälder, Flüsse, Seen. Es sind deren nicht viele in Preußen zu bemerken. Doch ist deren eine sehr ausgedehnte Kette an der Gränze Poslens und einige einzelne in den verschiedenen Theilen des Königreichs. Es giebt auch einige große und auss gedehnte Wälder, die große Mengen von Tannens und

andern Urten vortreffliches Bauholz liefern.

Die vornehmsten Flusse sind die Weichsel, der Pregel, die Memel, die Passarge und die Elbe. (Da lettere hier genannt ift, so ift zu erseben, daß der Verfasser doch die ganze Monarchie meint und da scheint er die Oder, den eigentlichen Hauptfluß dersels ben nicht zu kennen, nicht zu wiffen daß der Rhein und die Weser auch damals schon durch Theile derselben flossen und daß Mete, Warthe, Havel, Spree und Ems bedeutendere Flüffe sind, als die Passarge). Alle diese Fluffe sind Ueberschwemmungen unterworfen, wodurch das Land oft Schaden leidet. Die Seen und Kanale schaffen große Bequemlichfeit zum Transport der Handelswaaren und bei seiner Ausdehnung hat das Königreich Preußen die meiste inländische Schiffs fahrt von allen Ländern in Europa, die Miederlande ausgenommen.

Manufakturen, Handel. Unter der staatse klugen Administration des letten Königs wurden die richtigsten Grundsäse angenommen, sich selbst zu besteichern, indem er vermittelst der Wohlhabenheit seiner Unterthanen, jede Art Manusakturen und Fabriken verbesserte und vergrößerte. Die in Glas, Eisenwaasten, Seide, Tücher, Kamelot, Leinen, Strümpfe, Paspier, Pulver, Kupfer und Erz sind besonders blühend.

"Im J. 1771 betrat der König von Preußen mit feinen Truppen Polen und schleppte im Laufe eines

Johres 12000 Familien aus diesem Lande. Unter Und drohung der ftrengsten Strafen, felbst forperlicher Budtigung befahl er den Einwohnern für seine Urmes Borrathe, Pferde 2c. zu schaffen, für den Zeitraum eines ganzen Jahrs, und felbst Magazine im Lande zu errichten. Und nachdem er das Land so von Geld und Borrathen entblößt hatte, mar fein nächster Berfuch. ek auch noch von feinen Einwohnern zu entblößen und damitifein eignes Land zu bevölfern. Er zwang jede Stadt und jedes Dorf eine bestimmte Bahl von manne baren Jungfrauen zu liefern und beren Eltern, ihnen als Erbtheil zu geben, 4 Federbett, 4 Riffen, 1 Rub und 2 Schweine und 3 Dufaten in Gold. Und einige von ihnen wurden an Sanden und Füßen gebunden und wie Berbrecher weggeschleppt. Das Betragen des jegigen Königs von Preußen ift zu befannt, um einer Auseinandersetzung zu bedürfen."

(Ist das nicht ein ergößliches Detail einer Gesschichte des Preuß. Staats, die überhaupt nur 2 Ofs

tavseiten einnimmt?)

bens sind die hauptsächlichste Maturmerkwürdigkeit und von ihnen soll der König jährlich 26000 Thir. ziehen."

Königsberg ist eine Universität, gestistet durch Marks graf Albert im J. 1544, und ein Collegium, genannt Collegium Friedericianum. Und Afademien oder Schulen zum Unterricht der Jugend sind zerstreut durch das ganze Land. Die Sprache weicht wenig von der Polnischen ab. (Das die Preuß. Mosnarchie eine eigne, der Polnischen ähnliche Sprache habe, ist den Lesern gewiß auch etwas Neues.)

"In Preußen sind verschiedene Arten Religionen geduldet: aber die Volksreligionen sind die von Lusther und Calvin. — Geschichte, Regierung 8sform. Die Preußen oder Borussier waren vor dem J. 1007 nicht als Volk befannt. Damals wurden sie von eignen Herzogen regiert. Mach einer Reihe blus

Siger Kriege wurden ste im J. 1228 durch die Deutschen Ritter überwunden. Im J. 1454 unters warfen die Polen den westlichen Theil des Landes und im J. 1525 den östlichen Theil. Im J. 1683 wurde es unabhängig. Im J. 1702 nahmen die Herzoge den Königl. Titel an und die zu diesen Ländern durch den letten König hinzugefügten sind sehr bedeutend, sowohl als die den Polen durch ihn und seinen Nachfolgern entrissenen. Die Konstitution von Preußen ist rein

monardisch."

(Sollte es wohl in Preußen je eine Geographie und Geschichte dieser Urt zur zweiten Austage gebracht haben? Ein ärgeres Gemisch von Preuß. Monarchie und der Provinz Preußen kann es schwerlich geben. Was muß man von der Vildung eines Volks denken, das noch im J. 1795 solche Schulbücher hatte? In Preußen wäre es in der elendesten Vorsschule nicht geslitten worden. In der Beschreibung von Polen sindet man Westpreußen, mit seinen Hauptstädten Vanzig, Elbing, Marienburg, Culm und Thorn noch als Polns Provinz. Vom Goplosee hat der Versasser die Merks würdigkeit angesührt, daß diesenigen, die sich in ihm baden, schwarzblau werden. Kaum dürste man sich darüber wundern, wenn man in solchem Werke noch Kruschwis als Hauptstadt Polens sände. —)

#### XII.

Chronologische Uebersicht der denkwürdigsten Begebenheiten, Todesfälle und milden Stiftungen in Preußen von 1832 bis 1834.\*)
(Fortsetzung.)

Begebenheiten des Jahres 1834.

Weit Ausnahme von wenigen Tagen im Monat Jas nuar, in welchen zunehmender Frost, von 81/20 bis 12º nach Reaumur, und Schneefall eingetreten was ren, hat die Witterung im Verlaufe ber übrigen Zeit nicht den Erwartungen bes Winters entsprochen. Häufige Regen, bei ungewöhnlich milder Luft : Tems peratur, mit heftigen orkanahnlichen Stürmen aus Rordwest, besonders vom 24. bis 26. Januar, wechs selnd, haben das Erdreich erweicht und auf die Weges Rommunikation nachtheilig gewirkt. Frühjahrsähn: liche Erscheinungen haben im Gefolge dieser Wittes rung sich gezeigt; namentlich entwickelten sich schon jett Reime und Grafer auf Feldern und in Garten. In Königsberg und Pillau blühten in den Gärten schon Frühlingsblumen und die Krametsvögel zeigten sich. — Ein Dammdurchbruch am Rußstrom, zwischen Rlocken und Gellen fand statt, etwa 100 Ruthen breit; wegen der beträchtlichen Vorländereien hat jedoch ein so langsamer Wasserzufluß stattgefunden, daß Men= schen und Wieh gerettet werden konnten; nur 5 Gebaube wurden fortgeriffen. S. Preuß. Prov. Bl. Bb. 11. S. 653 f. — Am 19. Januar Eröffnung des fünften Preuß. Prov.=Landtages zu Danzig, der am 2. März geschlos= sen wurde. — Im Januar herrschten die Pocken in Konigsberg epidemisch, so daß die Stadt in acht Impfungs-Bezirke, zur leichtern Ausführung der Schuß= blattern=Impfung, getheilt wurde: jedem Bezirke wurde

<sup>\*)</sup> S. Preuß. Prov. Blatter 1835. Novbr. Seft S. 472.

ein Arzt zur Aufsicht zugeördnet. — Im Februar war die Witterungs Deschaffenheit auch sehr ungewohns lich, da häufige Sturme aus S. und S.W.—welche besonders in den Waldungen der Kreise Ortelsburg, Mohrungen und Pr. : Enlau vielfache Nerheerungen anrichteten — Regen und Schneegestober brachten. Mur in einigen Tagen herrschte Frost bis 8º N. Das Wetter war so milde, daß sich Schmetterlinge im Freien zeigten. — Im Februar ist, nach allerhoch= ster Genehmigung Gr. Maj. des Königs, die Stadt Briesen (N.=B. Marienmerder) aus der Reihe der Statte ausgeschieden und zum platten Lande überges gangen. — Am 22. Februar feierte zu Konigsberg der General=Rendant der Landseuer=Societats=Rasse Karl Heinrich Schreiner, sein 50 jahr. Dienst=Jubilaum; er erhielt den roth. Adler = Orden 4. Kl. — Im März war die Witterung sehr unbeständig und hat zwischen Schnee und Regen, Frost und Thauwetter abgewechs felt. Bei dieser veranderlichen Witterung ereignete es sich in diesem Winter, daß die Memel vier und der Pregel und die Angerapp sogar fünf Eisgänge hatten. Dabei herrschten in diesem Monate ungewöhnliche häufige Sturme, die an einigen Orten mit Donner und Blip begleitet waren. In den Tagen des 16. 17. u. 18. Marz erreichten die Sturme, in der Richtung aus M. und N. D., den hochsten Grad der Starte und wurden, durch ungewohnliches Aufstauen ter Gewässer, insbesondere den am frischen Haffe belegenen Drtschaf= ten, im Elbinger, Marienburger und Danziger Kreise, verderblich und verursachten Ueberschwemmungen, welche in diesen Kreisen viele Ortschaften, 4-8 Fuß unter Wasser setzten. (G. Preuß. Prov. = Bl. Bd. 12. S. 177.) In Folge biefer Sturme strandeten mehre Schiffe. — Am 1. Marz feierte zu Gensburg der vormalige Stadtkammerer Friedrich Schmidt, das 50 jahr. Jubilaum als Burger und Kaufmann. — Am 2. Mars reisete der Pring von Dranien, unter dem Ramen eines Grafen v. Reenen durch Konigsberg auf seiner Ruckreise von St. Petersburg nach Berlin. — Um 6. März

felerte ju Ronigsberg ber Rreifrath und Buchhalter bei ber Reg. Saupt = Raffe Job. Chrift. Muller fein 50 jahr. Dienft = Jubilaum; er erhielt den roth. Abler-Orben 4. Rl. - Im Mary bilbete fich ein Berein fur Pferderennen und Thierschau in Preugen, unter bem Sauptvorffeber Landstallmeifter v. Burgeborf ju Trafehnen. Der Pring Albrecht R. S. übernahm unterm 22. April bas Proteftorat biefes Mereins. - Much bils bete fich im Darg gu Ronigeberg ein Bermaltungs: Comité ber Babe-Unffalt ju Rrang. - Im April mar bie Bitterung faft mebrentheils falt und trocken, bei borberrichendem R. und R. 2B .= 2Binde, 3m Rarthau= fer und Reuftabter Rreife - Deg. Begirf Dangig fiel im Unfange des Monats, Schnee in folchen Daffen, bag die Birthfchaftsfuhren, mehre Tage hindurch, mittelft Schlitten bewirft werben fonnten. Begen Ende bes Monats trat warmer Regen ein, fo bag am 30, d, M. fchon 18 1/2 0 Barme maren. - 21m 19. April brannten im Dorfe Moognen - Rreis Dlegfo -40 Gebaube, barunter 19 Bobnbanfer ab. Da im 3. 1829 u. 1831 bedeutende Branbe auch Diefes Dorf beims gefucht batten, fo erlitten, in weniger als funf Jahren, einzelne Birthe zwei bis brei Male Brandverlufte. -Im 21. April in der Racht brach in der Grrenbeil-Unftalt, im Lobenichtschen großen Sospitalzu Ronigsberg, Beuer aus, modurch ber eine Flugel, bas große junachft bem Pregel gelegene Saus, nebft allen Borrathen ein Raub der Klammen wurde. Cammiliche Babn: und Blobfinnige wurden gerettet und in die lobenichtsche Rirche einstweilen untergebracht, mas als ein großes Bluck zu preifen, ba bei bem Brande von 1764 viele Ungluckliche ben Tob fanden. - Um 29. April brannten im Rifcherborfe Großinfe - Rreis Rieberung -36 Wohnhaufer und mehre Ctallgebaube - mit Dieb und allen Borrathen, nebft ben meiften Sifcherei : Gerathschaften - nieder, wodurch 354 Personen ihres Obdaches beraubt wurden. - Go ungewöhnlich und abweichend die Witterung, mahrend der Binter-Donate gemefen mar, eben fo ungewohnlich war auch bie

Witterung während bes Monats Mai. Bis zum 20. Mai nahm die Hiße fortwährend zu, so daß das Thers mometer auf 24° stieg; vom 21. Mai wurde es plots= dich wieder fühl, das Thermometer fiel-auf 40 und in der Nacht vom 1. Juni fror es so stark, daß kleine Wasserbehälter mit einer Eisdecke überzogen wurden. Durch die trockene hitze murde das Wintergetreide in die Aehren getrieben und war der Bluthe nahe. — Vom 6. Mai bis 12. Juni vierte Kunst-Ausstellung des Gewerbe = und Kunst = Vereins zu Konigsberg mit 300 Gemalden und Kunstgegenstanden. — Um 9. Mai ents lud sich, bei einem Gewitter, über Rastenburg, eine Hagel-Wolfe in solchen Massen und in solcher Größe, daß der Hagel 1 — 11/2 Fuß an manchen Stellen lag. Die Größe und Schwere der einzelnen Hagelkörner war einem Taubeneie gleich und 1/3 Loth schwer. den Kreisen Pr. Enlau, Pr. Holland und Friedland vernichtete an demselben Tage der Hagel viele Saatsel= der. In Schippenbeil verursachte, an demselben Tage, eine Windhose — welche kegelformig 40 — 50 Fuß hoch gewesen sein soll und deren Kreisung beinahe 150 Schritte betragen hat — in kaum 2 Minuten in ber Stadt eine größere Verwüstung, als der Orfan vom 17. Januar 1818. Sie stürzte den Thurm des Stadts thores auf das nebenstehende Wohnhaus, welches zer= schmettert wurde; von hier nahm sie ihren Zug über den Allefluß, zertrummerte 5 Scheunen in der Alle-Vorstadt bis auf das Fundament; warf von 33 Scheus nen die Dacher ab; stürzte die 88 F. lange und 53 F. breite Krug = Einfahrt in Trummern und warf einen 50 F. langen Diehstall über einander. In dem Kreise Enk hat dieser Orkan, der sich in der Breite von einer -halben Meile bis Polen erstreckte, auch am 9. d. M. 40 Gebäude umgestürzt und durch den dabei gefallenen Hagel die Felder fußhoch damit bedeckt. Auch in den Kreisen Ragnit, Johannisburg, Sensburg und Loten wurde durch Hagelschlag bedeutender Schaden verur. sacht. — Um 14. Mai fiel in ber Rahe von Elbing ver Hagel in der Große von Huhnereiern. - Im R. B.

Mariemperber murben bie Areife Loban, Rofenberg, Ronits und Marienwerber am barteften, in biefem Monate, burch Sagel betroffen. - Um 20. Mai brannte in ber Rapornichen Saibe, bas Bafthaus: ber Diers bruber - Rrug ab. Das Kener ergriff bie nabe ftebens ben Richtenbaume und beschäbigte eine Balbftrecke von ungefahr i60 Dr. Morgen. - 3m Juni war bie Bitterung anhaltend fcon; bei einer Sige von 230 herrichte eine anhaltende Durre. - Um 5. Juni riche tete eine Bindhofe im Rarthaufer Rreife - R. Begirt Dangia - in der Ortschaft Dirig und in der umliegenden Gegend, große Berbeerungen an. - Um 6. Juni brannten im Dorfe Ditoffen - Rreis Johanniss burg - 33 Gebande ab. - 2lm 9. Juni entftand in ber Ctabt Billenberg in ber Barfchauer = Borftabt ein Feuer, wodurch 38 Bohnhaufer und 67 Birth. fchafts-Gebaube eingeafchert murben und beinahe 300 Geelen baburch Dbbach und alle Mittel gum Lebens Unterhalt verloren. - 2lm 10, Juni wurde burch els neu Dligftrahl ber größte Theil Des Dorfes Mettfeim - Preis Labiau - in Flammen gefest und 14 Bohnbaufer und 17 Scheunen in Afche gelegt. - 2m 11. Juni betraten I R. Sob. der Kronpring und die Fran Kronpringeffin von Dreugen - Sochftdiefelbe gunt erften Dale - in Begleitung bes Dringen Abalbert, Cohn G.R. S. bes Pringen Bilhelm, Bruder Gr. Mai. bes Ronigs, auf Threr Reife nach St. Petersburg, Dreus Bens Grenze und wurden bier von Gr. Ercell. dem Brn. Dberprafid. v. Schon und Gr. Erc. dem tommandirenben Drn. General v. Dagmer, welche von Ronigsberg dorthin geeilt maren, empfangen. Abende 6 1/2 Ubr langten die boben Reifenden in Dliva ein. Unter einer großen Chrempforte, an welcher zu beiden Seiten bie Dlivger Burgerfchaft, als eine Mationalgarbe beforirt, ein Spalier bilbete, wurden bie hohen Reifenden von bem Ronigl. Landrath bes Rreifes und einer Deputas tion ber Landschaft empfangen. Bugleich überreichten 13 Jungfrauen J. R. D. ber Frau Kronpringeffin ein

Gebicht. Bon Dlivaer Burgern gu Pferbe begleitet, bielten die hohen Gafte gegen 7 Uhr Abende ihren Ginjug in Dangig. Auf ber gangen Strafe von Dliva bis jum Gouvernementshaufe auf Langgarten maren bie Fronten ber Saufer mit Laubgewinden und Blumens frangen geschmuckt. Bu jeber Geite ber grunen Brucke fant ein Schiff, mit Flaggen aller Nationen und buns ten Bimpeln feftlich gefchmucht. Das eine biefer beis ben Schiffe zeigte tangenbe Matrofen in feinen Maftforben. Gin Chor Mufifer foielte bagu ben Reigen. Das heiterfte Better begunftigte Die Tefflichfeiten. 3m Gouvernementshause murbe J. R. D. bie Frau Rron-pringeffin von 24 Jungfrauen begrugt und ein Gedicht bargebracht. Um foaten Abend maren bie Sauptfras fen ber Stadt illuminirt. Gleichzeitig war auf ber Rhebe von Dangig ber Chef ber Raif Ruff. Marine Furft Mentifoff mit ben Dampffchiffen Sichora und Berfules und bem Lugger Dranienbaum angefommen, um die Befehle ber hoben Gafte feines Sofes entges gen zu nehmen ; auferdem befanden fich noch 4 Rrieges fahrzeuge in der Ditfee, um 3%, RR, S.S. auf der Rabrt von Memel nach St. Petersburg zu begleiten. (Das Dampfichiff Ifchora, ") fommanbirt von dem Raif. Ruff. Admiral und General Abjudanten bes Raifers Rurften Mentifoff, mit 12 Ranonen und 120 Pferdes fraft, lagt in ber innern Ginrichtung, in Betreff ber Elegang und Bequemlichfeit nichts ju munfchen übrig. Die Ranonen, Die Gelander und alles Schraubenwerf auf bem Berbecte ift von glangenbem Metall, mabrenb im innern Raume, Die prachtvollften Gemacher, mit polirtem Mahagani = und Birtenholz ausgetafelt und mit zierlichen Mobeln und reichen Teppichen verfeben find.) Rach vielen und glangenben Fefflichfeiten, welche Dangigs Bewohner ben hohen Reifenden, bargeboten hatten; verließen am 14. Juni 33. RR. S. D. Danzig und

Deteraburg machten.

trasen am Nachmittage in Marienburg ein, wosse ihre Quartiere im Schlosse nahmen. Um Sonntage, den 15. Juni, wohnten die hohen Herrschaften in der am Marienthore belegenen St. Georgenfirche dem Gottess dienste bei. Nach Beendigung desselben setzten sie ihre Reise von hier über Elbing sort und naheten sich der

Grenze von Oftpreußen.

Un der Grenze Dftpreufens bei Kreuzdorf wurden die hohen Reisenden von dem Landrath v. Schau empfangen. Die Versammlungsstelle war mit Laubs Pyramiden, Landesfahnen und Blumen=Geflechten geschmückt: und von vielen Dausenden aus allen Stans ben umgeben. Die Stande des Braunsberger Kreis ses brachten dort ihre Huldigungen dar und Fraulein v. Schau hielt eine Unrede und überreichte der Frau Aronprinzessin Königl, Hoh. ein Gedicht. Die Stände sowohl, als die Damen hatten die Ehre, den hohen Reisenden vorgestellt zu werden. Von hier ging der Zug nach Frauenburg, wo Ihre Königk Hoh., von ben Domherren umgeben, Die Gehenswurdigkeiten ber Domfirche sich zeigen ließen. In Braunsberg anges langt, geruhte J. R. H. die Frau Kronprinzessin im Sause des Raufmann Ruckein abzusteigen, während S. K. H. ber Kronprinz, das in Braunsberg stehende Bataillon musterte. Mach einstündigem Aufenthalt eilten die Sochsten Herrschaften über heiligenbeil woselbst Ihren R. H. ein Gedicht überreicht wurde nach Königsberg. Eine Meile von Königsberg wurs den die hohen Reisenden, zwischen 8 und 9 Uhr Abends, von den Landstanden Oftpreugens empfangen und Obrist v. Hullessen richtete dort eine Anrede an Se, Königl. Soheit den Kronprinzen. Um 9 Uhr Abends langten die hohen Gaste in Konigsberg an. Raum waren die Straßen wieder zu erkennen, eine solche Masse Laubgewinde und Blumenkränze schmückten die Häuser. Schön und großartig war von Seiten der Stadt das Brandenburger Thor, von dessen Zinnen Die Stadtfahnen wehten, verziert worden. Die Sau-

fer felbft glichen Blumen und Laubmanben und ble uberall angebrachten Rornblumenfrange geigten . fins nia mit weißem Bande burchflochten. Baierns Das tionalfarben. Den berrlichften Unblick gemabrte bie grune Brucke; gleich am Aufgange erhoben fich au jeber Seite bobe Dfeiler von Laubgewinden umranft; ihre Spigen waren burch ein Geil berbunden, bas gwei grofe Rlaggen mit Drenkens Rarben und Dreu-Bens Ubler hielt. Bu beiben Seiten ber Brucke hat ten Dreuf. Schiffe geantert, an beren Laue eine Menge bon Flaggen aufgezogen war. Reftlich gefchmucht mar bas grune Thor. ebenfalls bon Geiten ber Stadt; bom Thurm berab mebten mehrere Rabnen. Die Schutengilbe mit ihren Kahnen batte fich . zum Empfange ber hoben Reifenden, am Brans benburger Ebore aufgestellt. Unter bem lauteften Gus bel bes Bolfes fuhren die boben Berrichaften burch Die festlich geschmuckten Strafen bis jum Schloffe. wo Sochfidiefelben von den bochften Militair= und Civilbeborben feierlich begruft murden. In ben fur Shre R. S. die Rronpringeffin bestimmten Bimmern erwarteten 24 junge Dabden, geleitet von ber Frau Dberburgermeifter Lift und Krau Burgermeifter Schars tom , Sochftbiefelben und ftreuten gum freundlichen Empfange Blumen. Um 10 Uhr Abende brachten bie Studirenden ber biefigen Univerfitat - 400 an ber Babl - Gr. Ronigl. Sobeit bem Rronpringen, als bem Rector Magnificus, einen Sactelgug. 3mei Studirende bielten Unreden an Ihre Ronigl, Sobeiten und aberreichten, als Zeichen ihrer Chrfurcht, Bebichte. Ge. R. S. fprach feine Bufriebenheit mit bem Beifte ber Alberting aus ; er liefe fich gerne Reftor nennen und es freute ibn; alfo angeredet ju merben. Der gange Bug verfügte fich bann an bas andere Enbe bes Schlofhofes : bier murben fammtliche Racteln gu einem Saufen gufammengeworfen und im Kreife berumffebend a fang ein Chor bon 400 Stimmen sum Beichinffe ber Reierlichfeit ein Gaudeamus igitue.

Um Morgen bes 16. Juni erlaubten J. R. S., bie Rrons pringeffin, baf Thnen ein Morgengruf pon jungen Gane gerinnen bargebracht murbe. Um 11 Uhr begaben fich J. R. S. nebft bem Dringen Abalbert R. S. gu ber auf Roniaggarten ftattfindenden Darabe ber gefammten biefigen Garnifon. Um 111/2 Uhr hatten die Drofefforen ber biefigen Universitat bie Chre 99. RR. D.S. porges fellt zu werden und Ihnen als Beichen ber tiefften Sulbigung zwei Bilbniffe überreichen zu burfen. Es maren Die Bilbniffe ber Stifter ber Universitat, bes Marts grafen Albrecht und feiner erften Gemablin Dorothea. meil es fich nach burchaus ficherer geneglogischer Uns terfuchung ermittelt hatte, baß Ge. R. S. nicht blos burch Ge. Mai, ben Ronig pon bem Marfarafen 211s brecht und beffen zweiten Gemablin Unna Maria, fonbern auch burch bie Sochselige Ronigin Maj. von ber Martarafin Dorothea und J. R. S. bie Frau Rronpringeffin eben fo von Sochitbero beiberfeitigen Eltern fomohl von dem Markar. Albrecht und beffen zweiten Gemablin Unna Maria, als auch von bem Bruder ber Markgrafin Dorothea in gerader Linie abstamms Rachdem bas Universitatsperfonal vorgestellt war, wurde bie Suldigung bes gefammten Offigierforps bon 33. RR. S.S. angenommen. Sierauf war Cour ber geiftlichen und Civilbeborben. Dann batte eine Deputation ber Schugengilbe bie Chre bor 33. AR. 55. ber Rronpringeffin und bem Rronpringen, in Sochftbemfelben fie ihren immermahrenden Schutenfonig verebren, ericheinen gu burfen, ber jegige Schutenfonig Thalmann überreichte ben Soben Berr-Schaften ein Gebicht und erbat fich bie bobe Gegenwart Gr. R. S. bes Rronpringen bei bem gum 17. Juni veranstalteten Schutenfeste, welche Einladung bulbs woll angenommen wurde. Rach Beendigung biefer Reierlichfeit wurden bie fremben Ronfuln 3. R. S. porgeftellt und in einer besondern Cour empfingen barauf Bochftbiefelben bie Landftande von Dfipreugen. Rach beenbigter Cour war Mittagstafel bei Gr. R. S.

dem Kronprinzen. Rachmittags fuhren die Höchsten Herrschaften durch mehrere Straßen der Stadt und besahen die zu Ihrer Ankunft durch die Liebe der Einswohner bewirkten festlichen Verzierungen. Abends fand ein glänzender Ball bei Sr. Erc, dem Hrn. Oberspräsidenten v. Schön statt, nuschen IJ. KK. Hh. zu besuchen und auch an dem Lanze Antheil zu nehmen geruhten. Die Musikchöre der hier befindlichen Garsnison hatten sich zu einem Zapfenstreich vereinigt.

(Fortf. folgt.)

# Phantasie an Simon Dach.\*)

Was wol, Du lieber Sanger, Deine Weisen So warm und freundlich mir ans Herz gelegt? Ich darf ja nicht in fremde Länder reisen, Sie zu verstehn; Nein, dieser Lüfte Wehn, Hier diese Felder und des Pregels Fluß, Das ist's, was Deine Muse preisen muß.

Da sehn wir Dich im grunen Thal spazieren In Freundes Arm, In blauer Luft die Wogel musiciren Ohn Leid und Harm, Bemoos'ter Stein winkt hier zum Niederlassen, Gleich macht Ihr's nach: Freund Albert\*\*) mag an seine Geige fassen,

Der gemuthliche Dichter, welcher fast zuerst ben Musen eine Heimat in Preußen bereitete, war 1605 zu Memel geboren und starb als Professor der Dichtstunst in Konigsberg am 15. April 1659.

Freises in Königsberg, geboren 1604 zu Lobenstein im Wigtlande, starb als Organist an ber Domkirche zu Ronigsberg am 6. October 1668.

Und unser Dach, Er lief't das neue Lieb, das et gedichtet, Und alle fingen's nach.

3.

Das lied in sanster Weise Wein oder Liebe preise Nach Dichterbrauch, Oder den Frühlingshauch, Der das erstarrte Leben wecket: Nie ist's Geschwäße, lang gerecket; Behaglich, leise Sich's an die Brust der Hörer trägt, Wie sanstgeschwung'ne Kreise Im stillen Teich der Kiesel regt.

4.

König und Baterland Sind oft besungen, So mancher Reim bekannt, Der d'rauf erklungen: Doch thut's der Reim allein Oder die Jungen? Lieb muß im Herzen sein, Wird nicht gedungen.

Wenn das Herz des Dichters spricht Muß sich alles wenden: Freude lacht der Sonne Licht, Wiesen Blumen spenden, Dienend die Fluth sich schmiegt, Fischlein sich heben, Baumchen die Krone biegt: Alles hat Leben.\*)

Solch scherzend Lob geziemt Den Prinzessinnen; Wenn er den Herrscher rühmt, Weicht Scherz von hinnen:

<sup>\*)</sup> Dieser Vers enthält eine Anspielung auf ein Gebicht von Dach (Albert's Arien 1, 21.), in welchem er eine Spazierfahrt der Preußischen Prinzessinnen auf dem Pregel in ähnlichen Bildern schildert.

"Gluck zu, bem Könige, Glück zu! "Glück zu, dem theuren Helden! "Der Preußen Lande höchsten Ruh, "Als eine Zeit kann melden."\*)

5.

Grabgeläute Tont vom Dome bang herab: Ach, des Todes Beute, Sank der Freund \*\*) ins Grab. Traurig folgt die Schaar; Ihm, der unser war, Bald bedeckt ihn sanst und stille Seines Rasens grüne Hülle.

Unser Leben Währt nur eine Spanne Zeit: Darum Gott ergeben Denkt der Ewigkeit! Herr, in Deiner Macht Stehen Tag und Nacht; Der Du uns ans Licht gerufen, Deffnest auch des Grabes Stusen.

Rurzer Schlummer Ist das Grab dem Frommen nur; Frei von Harm und Kummer, Folgt der Geist der Spur. Bald ertont der Ruf! Gott, der uns erschuf, Führt uns zu des Tages Helle, Zu des Lebens ew'ger Quelle.

> 50 bist Du mir erschienen, Du meiner Seele Licht, Der ewiglich zu dienen, Ich meinen Sinn gericht'.

\*) Prophetische Worte Dachs in einem Liede auf Preußens Kurfürsten, als dersetbe am 14. Juni 1640 im Scheibenschießen der Kneiphöfer König geworden war. (S. Alberts Arien 4, 21.)

<sup>\*\*)</sup> Es ist hier Robert Robertihn gemeint, Chursturstlicher Rath und Obersekretar, Dachs und Alberts Freund und Gönner, auf dessen Tod (am 7. April 1648) Dach das bekannte Grablied: "Ich bin ja Herr in Deiner Macht."

In stillem Schmerz befangen, Saß ich, mir unbewußt: Wer stillet bieses Bangen, Wer heilt die wunde Brust?

Da sah ich Dich entzücket Dort an des Waldes Rand; Da ward die Wolf entrücket, Die meine Augen band;

Da wich der Kummer trübe, "Da wärd ich mir bekannt: Seitdem ist Deine Liebe Wohl meines Lebens Pfand.

1 1/20 15 70 2000

In des Gastgelages Raum Last sie uns begleiten: Gelt, ihr Leute glaubt es kaum, Wie sie da sich freuten.

3) "Auf nun wollen wir vereint Bum Gelag uns setzen, Und ein Liedchen, gut gemeint, Goll uns bald ergoken."

Joll uns bald ergößen."
"Holla, schnell den Wein herbei!
Ungern sit; ich trocken;
Wag im trägen Einerlei Nicht am Ofen hocken."

"Bacchus Gabe hebt den Muth Zu erhöh'tem Streben; Was uns Amor Leides thut, Heilt der Saft der Reben."

"Hener, spricht Politikus, Ift uns Krieg beschieden; Aber kommt er selbst in Schuß, Bleibt die Welt in Frieden."

"Und gebricht der edle Trank, Si, in solchen Nothen. Freunde, sinnet nur nicht lang, Rufet den Poeten!"

<sup>\*)</sup> Dach als sprechend eingeführt.

"Nicht allein im Testament Durft Ihr Wunder-glauben: Wer fich mahrhaft: Dichter nennt, Schafft aus Waffer Trauben!"

. 8. 65 C "Amor wendet seine Schwingen in 1000 Bu der Dichter Herzen gern: Freude will er ihnen bringen, Bitter, ach! ift oft der Rern."

"Denn es mogen unfere Madchen Lieber, mas fich prasentirt; Blank Gesicht und bunte Fadchen Saben manche schon gerührt."\*)

"Doch ben Schonen ich verzeihe, Daß sie falt verlassen mich Denn die ftolgen Dreimal-Dreie\*\*) Leiden keine neben fich. Ming somen .

"Wollt Ihr benn allein mich haben, Andrer Liebe unerfreuts Mari since Denft mit Ruhm mich ju erlaben, Richt für morgen ober heuts."

"Daß in spater Enkel Bergent Das Gedächtniß bleibe mach: Die im Ernste und in Scherzen hier gesungen Simon Dach."

Friedr. Julius horn.

<sup>\*)</sup> Anspielung auf Dachs verschmahte Liebe zu Alen nchen von Tharau.

<sup>\*\*)</sup> So nennt Dach oftmals bie neun Musen. Bekanntlich blied der Dichter dennoch nicht unvermählt.

#### Un Culm und feine Bewohner. (Ein Gruß ans bem Schlefierlanbe.) ....

Du theure Stadt auf fernen Beichfelhoben, Im Bappen fuhrend der neun Sugel Bild! Dich fchirmend feh' ich fuhne Frauen fteben Muf Deinen Mauer Binnen, mutherfullt; Don Deinen Barten Ordens Banner meben, Der beutiche Ritter ift Dir Berr und Schilb. Als langft verklungen jene Belbenlieber, Bard Dir ein ritterlicher Ronig wieber.

Und Preugenfinn lebt in ben Gulmer Gauen, Die alte Ritterftadt ift neu erbluht; Im Linbenfchmud tann fie ber Wanb'ret fchauen, Der ftromentlang in reiche Triften gieht. Biel wadre Manner gahlt und holde Frauen Das hohe Gulm. Ihm tone Gruß und Lied! Und Geifterhauch von Bablftatts fillen Soben Rog' biefen Bunfch nach Deinen Thurmen wehen : 113

Bebe mobl und gludlich auch im neuen Sabre, : Ihr Culmer Freunde! Denfet ferner mein! Bas auch das treue Culmer ! Land erfahre, Dir wird es fets bie zweite Beimath fein. D, baf es gnabig Gottes Sand bemahre! In meinem Bergen ichreib' ich's bauernb ein. Dant Gurer Liebe, Gurer Gulb unb Gute, 3ht fernen greunde! bag Euch Gott behute! B. Age

Still diamin ic

#### H.

Betrachtungen über das Preußische Hypothekenmesen.

Es wird gewiß Niemand bezweifeln, daß Anords nungen und Einrichtungen in einer burgerlichen Ge= sellschaft, welche nicht für augenblickliche Zwecke ge-troffen werden, sondern einem dauernden Bedürfniß abhelfen sollen, ihre Wirkungen nicht alsbald, sondern nur mit der Zeit außern konnen. Dft muß eine ges raumige Frist verstreichen, ehe dieselben in ihrem ganzen Umfange wahrzunehmen sind, und nicht felben-ist der geubte Blick eines erfahrnen Beobachters erfors derlich, um zu ergrunden, welchen Ginfluß gewiffe Anstalten in einem Staat auf die verschiedenen Vers haltnisse seiner Angehörigen haben, und welche Bor theile und Rachtheile biefe von denselben herleiten. Jener Einfluß ist auch nach der Mannigfaltigkeit der Zeitumstände und Ereignisse verschieden, und erft recht erkennbar, wenn die Einrichtungen selbst, deren Wirs kungen man beabsichtigte, mehrfache Begebenheiten erlebt haben. Erst dann ist es möglich, ihre Folgen in einem weitern Umfange einzusehen, und mit mehrer Zuverläßigkeit zu bestimmen, welche Wirkungen noch ferner von dem Fortbestehen einer gesetzlichen Anords. nung zu erwarten sind. Denn schwerlich vermag ber menschliche. Verstand, und wenn er auch noch so her vorstehend ware, alles im voraus zu ermessen, und zu berechnen, was aus einem entworfenen Plan, wenn derselbe ins Leben tritt, sich entwickeln werde. mochte selbst dann nicht möglich sein, wenn auch zu den ausgezeichnetsten Geistesgaben noch positive Rennt niffe in reicher Fulle hinzukamen.

Bie in jebem Staate, fo befteben auch in unferm Baterlaude Beranftaltungen, Die, wenn nicht gum Boble aller, fo boch jum Bortheil gewiffer Staats genoffen ober ganger Rlaffen berfelben bienen follen. Darunter finden fich auch folche Magregeln, welche bereits einen bebeutenden Zeitabschnitt hindurch ge= wahrt baben, fo baf ihre Birfungen fich Schonziemlich vollständig und bei manchen außern Bechfeln baben entwickeln, und bem Muge eines aufmertfamen Beobachtere nicht haben entgeben tonnen. Sierbin ift auch bas Dreug. Spothefenwefen ju gablen, deffen Ginrichtung mit minder mefentlichen Abanderungen nunmehr bereits beinahe an brei Biertel eines Sahrhunberte beffeht. Es scheint baber mohl schon an ber Beit gu fein, die Erfpriefflichfeit beffelben, und ob die Erfahrung ben bavon gebegten Erwartungen entfprochen, einer ernftlichen Brufung gu unterwerfen, und biefe gewiß fehr wichtige Ungelegenheit ohne alle Borurtheile sine studio et gratia in Ermagung gu gieben, und von allen Seiten zu beleuchten.

Die Ginrichtung bes Sporthefenwefens in unferm Stagte verbient um fo mehr einer folchen Bes trachtung unterworfen ju werden, als bisher die Bortrefflichfeit berfelben von allen Geschaftemannern unbedingt anerfannt, und beinabe ale uber allen und

jeben Zweifel erhaben geftellt ift.

Die Zwecke, welche man burch Einführung ber Snoothekenordnung erreichen wollte, laffen fich auf brei Puntte, nehmlich

1) Sicherheit bes Befiges von Grundflucken,

2) Sicherheit berjenigen, welche auf Grundftucke Rapitalien leiben, und alfo baburch Beforbes rung bes Rredits der Grundbefiger,

. 3) Berminderung bon Drogeffen,

guruckfuhren, und wird wohl Jedermann eingeffeben, bag bies bie mefentlichften 3mecte maren, welche man bei Einrichtung des Snpothefenwesens verwirklichen wollte, und barin Die bauptfachlichften Bortheile bestanden, die man dem Publikum durch jene Anord=

nung zu verschaffen beabsichtigte.

Es ist nun zu untersuchen, in wie fern an sich jene Zwecke nütlich waren, und wie weit solche wirklich erreicht, und den Staatsangehörigen die in Aussicht gestellten Vortheile gewährt sind. Dabei wird offen= bar nicht außer Acht zu lassen sein, ob jene Zwecke nicht auf andere leichtere Weise zu erlangen waren, und ob das Sypothekenwesen, wie es dermalen einge= richtet ift, nicht wiederum Nachtheile mit sich führte, welche vielleicht den Rugen, den es versprach und auch gewährte, überwogen. Daß die Sicherheit des Grundbesitzes zu erzielen, und die Anzahl der Rechts= streitigkeiten zu vermindern, sehr ersprießliche Zwecke find, ist augenfällig, und kann von Niemanden bezweis felt werden. Eben so heilbringend ist es, biejenigen, welche ihre Kapitalien auf Grundstücke gegen Zinsen ausleihen, wegen der Entrichtung der letztern, und wegen Wiederbezahlung des Hauptstammes zu sichern, so weit solches durch Anordnungen des Staats mog= lich ist. Dagegen erscheint es bedenklicher, ob es sich von Seiten der Rützlichkeit vertheidigen laffe, daß von Staatswegen Einrichtungen getroffen werden, welche darauf hinzielen, den Kredit der Grundbesitzer zu erhohen, und also das Schuldenmachen derselben zu be= fördern, und zu erleichtern. Es wird daher nöthig, diesen Punkt am gehörigen Orte näher zu erwägen, und nach allen Richtungen hin zu belenchten.

Der erste Zweck, den man durch Einführung ber Hypothekenordnungen zu erreichen strebte, ging dahin, die Ungewißheit des Eigenthums der Grundstücke zu heben, und dadurch die Sicherheit des Besitzes hers beizuführen. Dieserhalb ist gesetzlich angeordnet, daß nur der im Hypothekenbuch eingetragene Besitzer in allen mit einem Dritten über das Grundstück geschlossenen Berhandlungen als der Eigenthümer desselben angesehen werden soll, und daß dersenige, der sich mit einem solchen eingetragenen Besitzer in Verhandluns

gen einläßt, gegen Anfechtungen von Seiten bes nicht eingetragenen Eigenthumers, ober beffen, ber von bie-

fem fein Recht herleitet, gefichert fein foll.

Es ift nicht zu verfennen, bag biefe Berordnung febr wohl geeignet ift, benjenigen, ber ein Grundftuck bon einem eingetragenen Befiger an fich bringt, bawider ficher gu ftellen, baf nicht ein Dritter, ber etwa beffer bagu berechtigt, ihm baffelbe entwinde, und in fo fern Scheint felbige also bem 3meck vollftanbig gu entfprechen. Indeffen ift biefes bei naberer Betrachtung boch nur bedingt richtig. Denn wenn gleich ein folcher Befiger nicht gu furchten bat, bag ihm bas gange Grundftuct werbe entgogen werben, fo ift er bas burch boch noch nicht gegen Unfpruche geschutt, welche feine Rachbaren auf einzelne Theile beffelben ausfuhren tonnen. Golche ftreitige Stucke tonnen aber oft febr bedeutend fein, und wenn fie von bem Befiger berausgegeben werben muffen, den Berth feines Gi genthums ohne fein Berfchulben betrachtlich verminbern. Die Einrichtung bes Sypothefenwefens ges wahrt ihm gegen einen folchen Unglucksfall feinen Schut, und ift bies auch zu bewirfen fuglich nicht im Stande. Die wichtig aber diefer Puntt ift, laft fich leicht ermeffen, und daß alfo ber erfte ber 3meche, welche man mit ber Ginführung ber Sppothefenbucher verband, nicht vollständig bamit zu erreichen war, er giebt fich hieraus von felbft. Die Mangelhaftigfeit ber Ginrichtung bierin fann nicht verfannt merben. und fellt fich vielleicht barum nicht fo in bie Mugen fallend heraus, als die Falle, wo burch Grangfreitigfeiten, und Bindifationsprozeffe bedeutenbe Flachen bon einem Grundftuck getrennt werben, und biefes baburch eine aufehnliche Berminberung in feinem Defanbe und Berthe erleidet, nur felten vorfommen burften. Indeffen laft fich auch andererfeits bie Frage aufwerfen, ob, wenn gar feine Sopothefenbucher porhanden maren, die Salle, wo bem redlichen Erwerber eines Grundfluckes Diefes burch einen Dritten ent

munben wirb, benn auch fo febr baufig fich gutragen mochten, ober ob folche nicht auch wohl zu benen gu zahlen fein murben, Die fur ben einzelnen, ben fie tref= fen, amar empfindlich fein tonnen, indeffen beunoch im allgemeinen auf ben Boblftand einer gangen Ration ims mer nur einen geringen Ginfing auguben. Es murbe baber ferner in Betracht zu gieben fein, ob es unter folden Umftanden mohl vorzuziehen fein mochte, eine Ginrichtung, wie bas Breuf. Snpothefenmefen vorausfest, anguordnen, welche jedenfalls mit einem nicht unbetrachtlichen Aufwande von Roffen verfnupft ift. ber erfpart murbe, wenn jene Ginrichtung gar nicht beffande. Denn bag man bei allen offentlichen Unfalten, and benen einzelne Staatsangehorige Bortheile gieben follen, beren Benugung ibnen aber nur gegen Die Erlegung einer gewiffen gum Unterhalt jener Unfalten beffirmten Gebubr gestattet wirb, barauf vor allem zu feben ift, baf jene Beitrage nicht zu boch finb, und namentlich mit ben gemahrten Bortheilen in rich tigem Berhaltniß fteben, wird fchwerlich Gemand gu bezweifeln magen. Denn alle folche Roffen verminbern offenbar bas Nationalfapital, bas gur Production vermendet wird, und alfo ben Sonds bildet, aus bem allein jeber fein Ginfommen, fei es in urfprunglicher Beife, fei es auf abgeleitete Urt, begieben fann.

Dag die Sinführung von Hypothetenbüchern feimen außerorbentlichen Rugen verschafft, und die Nachtheile, welche dadurch abgewendet werden sollen, nicht sollen geschen dage den der der der der der ber Umstand, daß es hoch civilifirte und sehr reiche Staaten giebt, in denen man solche Einrichtungen, wie unser Ippothetenwesen erfordert, gar nicht autrifft. So sind unter andern in England nur in wentgen Grafschaften Ippothetenbücher vorhanden, und dennoch zeichnet sich der Britische Staat vor vielen andern durch die Gewerdsfäsigfeit und den Reichfbum keiner Bewohner auß, während wir dieß leider von unsern Baterlande mit seiner gepriesenen Ippotheten Berfaffung nicht rubmen fonnen. Much giebt es ans bere Mittel und Wege, welche mehr ober minber wie Die Snpothefenbucher, Die Sicherheit bes Befiges von Grundeigenthum bervorbringen, und alfo baffelbe Biel, bas man burch jene erftreben will, erreichen lafs Dabin find unter andern abgefurgte Berjabrungefriften ju gablen. Diefe fuhren offenbar ebens falls einen Schut gegen Unfpruche unbefannter Gigenthamer herbei, und find vielleicht ber Ginrichtung burch minbeffens biejenigen Ausgaben erfpart werben, welche bei ber Anordnung jener Bucher unvermeiblich find. Dan wird freilich biegegen einwenben, bag burch bergleichen turge Berficherungefriften viele ohne ibr Berichulben in ihren moblermorbenen Rechten ges frantt, und alfo benachtheiligt werden tonnen. lagt fich auch nicht leugnen, bag bergleichen Salle moglich find, und auch wohl eintreten burften. felbige aber fo febr baufig fich gutragen, und bie Rachtheile, bie baburch erzeugt werben, fo außerorbentlich bebeutend fein follten, mogte burch bie Erfahrung wohl nicht bestätigt werben. Aber, fann man andererfeits fragen, find benn jene Uebelftande, welche bie abgefürsten Berjahrungefriften im Gefolge haben, bei ber Unorbnung bes Sprothetenwefens, wie es jest beftebt, ganglich befeitigt? Ronnen babei nicht ebenfalls un= befannte Gigenthumer in ihren Rechten gefahrbet wers ben? Dies wird fchwerlich jemand in Abrebe ju ffellen wagen, und folgt fcon baraus, bag es eben ein= geführt ift, um ben gegenwartigen Befiger gegen bergleichen Unfpruche ju fichern, Die Bortheile, welche ein geficherter Befitftanb gewährt, find im alls gemeinen fur überwiegend geachtet, fo bag ber Schaben, ben baburch einzelne erleiben tonnen, außer Acht gelaffen ift. Ueberhaupt durfte jede Unordnung, welche ben Befiger eines Grundftucts gegen britte Gigenthumer fchirmen foll, immer mit einigen Rachtheilen verbunden fein, und obne bag ber eine ober ber anbere

in feinen Rechten beeintrachtigt murbe, fich nicht einführen laffen. Es wird biebei ftete bas mehr ober weniger in Betracht zu gieben fein. Ift es boch nicht au überfeben, baf überhaupt bie Berjahrung eines ber pofitiven Rechtsinstitute ift, burch beffen Ginführung einzelne Perfonen gum Bortheil anberer in ihren Ge= rechtfamen gefrantt werben fonnen, und man bon benfelben überhaupt nicht Gebrauch machen mußte, wenn man zu viel Ruckficht auf Rechte, Die baburch verloren geben tonnen, nehmen wollte. Un fich alfo fann bie Beeintrachtigung einzelner in ihren Rechten auf Grundflucte bei Unnahme furger Beriahrungs friften feinen Grund abgeben, weshalb man biefelben nicht vorziehen follte, vielmehr murbe ben Gefengeber biebei immer nur die Betrachtung gu leiten baben, ob anbere Rechtsanftalten bergleichen Beeintrachtigungen nicht in einem mindern Dage nach fich gieben, als die abgefürzten Beriahrungsfriften mit fich bringen.

Daff ber erfte ber Zwecke, welchen man burch Unordnung von Spoothefenbuchern erreichen wollte, baburch nicht vollftanbig erreicht ift, erhellet aus bem, was eben hieruber angeführt worben, und fonnen mog: licher Beife auch außerbem noch Falle vorfommen, wo die Ungulanglichfeit jener Bucher gum Schut bes Befites von Grundftucken fich ju Lage legen burfte. Es ift unmöglich, alle folche Falle im voraus eingufeben. Allein eben fo gewiß mochte es auch fein, baf jenem erften 3mecte verhaltnigmäßig noch am vollftanbigften burch bie Ginrichtung entfprochen worben. Die Erfahrung mochte bagegen beftatigen, bag bie Sicherheit, welche burch bas Dreug. Sppothefenmefen fur diejenigen, die den Grundbefigern auf ihre Grund= ftucte Rredit geben, beabsichtigt worben, wirflich nicht in bem Dafe gewährt ift, als man erwartet hatte, und vielleicht zu erwarten Beranlaffung batte.

ming, wonach gefesliche Spothefen, baff die Unordnung, wonach gefesliche Spothefen, bafern folche nicht eingetragen find, ben wirklich eingetragenen Glaubigern nachstehen, wohl barauf berechnet ift, bie lettern gegen bergleichen Unfpruche zu fichern, fo wie berfelbe auch baburch gegen fortlaufenbe Reallaften und Abgaben, welche aus einem fpeziellen Titel ber= ruhren, und bie er baber füglich nicht fennen lernen fonnte, gefchutt ift. Ebenmagig lagt bas Supothes fenbuch bemjenigen, ber barauf freditiren will, uberfeben, welche Forderungen ibm bereinft vorgeben murben, falls er feine Befriedigung aus bem Grundftuck, bas ihm verpfandet werden foll, fuchen mußte. Bei alle bem aber finden fich boch Falle, und folche find häufiger, als man glauben follte, mo alle biefe Mittel ben Glaubiger, wenn er auch alle Borficht angewenbet hat, nicht vor Schaben bemahren. Dies wird jeber jugeben muffen, ber einige Jahre als Richter ober Sachwalter bei der Preuß. Jufigverwaltung beschäfs tigt gewesen ift, und die Erfprieglichkeiten unferer bupothetenverfaffung zu beobachten nicht verfaumt bat, es mag nun fein, bag jene Berlufte, die ben Glaubiger treffen, ihren Grund in mehr ober minder fchulbbarem Berfeben berjenigen haben, welche bas Sppothetens wefen bearbeiten, ober biefer Grund anderwarts gefucht werden mußte. Auf mancherlei Beife fann ein folcher Schaben berbei geführt und barf unter andern nur barauf aufmertfam gemacht werben, bag fich oft nicht vorausfeben lagt, welche Borfchuffe bei ber Gequeffration von gandgutern auflaufen werden, die den eingetragenen Glaubigern vorgeben. Da ferner bie Pfanbbriefs Rapitalien wegen aller Binfenructftande privilegirt find, fo findet fich auch gleich wieder hier ein ferneres Beispiel, wo die Einrichtung der hypothefenbucher ben Glaubiger, ber Kredit hinter ber Randichaft giebt, felbit in ben Punkten nicht ju fichern vermag, in benen jene Bucher eigentlich Sicherheit gu gewähren bestimmt find. Eben fo wenig ift auch ber Glaubiger, wie ber Acquirent eines Guts bagegen burch bas Sypothefenbuch geschutt, bag nicht ein britter vielleicht ben beften Theil ber Flache bes ibm

zur Sicherheit verschriebenen Grundstücks als sein Eigenthum in Anspruch nimmt, und auf diese Weise Auch können Grundgerechtigkeiten auf demselben haften, die den Ertrag bedeutend schmalern, und dennoch aus dem Sypothekenbuch nicht zu erseben find. Dieses find nur einzelne Beispiele zur Bewahr= heitung des eben aufgestellten Sates, es konnen aber noch viele andere Falle eintreten, wo die Rechte des Gläubigers, der dem Inhalt des Hypothekenbuchs gefolgt ist, bennoch baburch gegen Schaden nicht be= wahrt werden. Die Erfahrung durfte lehren, daß die Preuß. Hypothekenverfassung diejenige Sicherheit wirklich nicht gewährt, welche dadurch bezweckt ist, solche vielmehr nur scheinbar, aber in der Wirklichkeit nicht zu finden ist. Es wird aber zugestanden werden muffen, daß eine Anordnung, welche einen folchen Schein für sich hat, ohne das wirklich zu gewähren, was sie zu leisten verheißt, mehr Nachtheile bringen muß, als eintreten konnen, wenn fie gar nicht bestände, und derjenige, der auf Grundbesitz Rapitalien ausleis hen wollte, über die Verhaltnisse, welche auf die Sichers heit von Einfluß fein konnen, anderweitige Erfundis gung einziehen mußte, indem er fonst verleitet wird, die nothigen Nachforschungen über jene Verhältnisse nicht anzustellen. Auch kann es Falle geben, wo die Umstånde, welche die Sicherheit des Gläubigers bes weisen, erst sich ereignen, nachdem er den Kredit bereits gegeben, und die Eintragung erlangt, wo also die Ein= sicht des Hypothekenbuchs ihn gar nicht hat leiten konnen. Uebrigens ist die Hypothekeneinrichtung auch nicht im Stande, alles dasjenige nachzuweisen, was man zu kennen nothig hat, wenn man beurtheilen will, ob ein Grundstück benjenigen Kredit, ben man barauf zu bewilligen beabsichtigt, auch wirklich sichert; dies kann auch füglich nicht anders sein. Denn die Inpothekenbücher konnen ihrer Natur nach nur den recht= lichen Zustand des Grundbesitzes darlegen, und verge= wissern; sie konnen nur nachweisen, wer für den Gi=

genthümer eines Immobiles zu achten ist, und welche Rechte etwa dritten Personen darauf zustehen. Zu diesem Behuf sind sie auch eigentlich allein eingeführt. Den Werth, den liegende Grunde haben, tonnen jene Bücher nicht feststellen. Die darin hierüber enthaltes nen Nachrichten sind nur sehr dürftig, und nicht ge= eignet, eine richtige und vollständige Kenntniß jenes Werths zu verschaffen. Je länger das Hypothekenbuch eristirt, und je öfterer der Wechsel gewesen, der in den Besitzverhältnissen stattgefunden, desto besser läßt sich zwar erfehen, zu welchen Preisen ein Grundstuck ver= käuft worden, und besto mehr Data sind zwar sodann vorhanden, um beurtheilen zu konnen, zu welchem Werth dasselbe zu veranschlagen sein mochte; indessen ist dieses doch alles nicht genügend, um einen zuver= läßigen Maßstab für Prüfung der Sicherheit darzubieten. Derjenige, der ein Rapital auf ein Grundstück geben will, muß über den Werth deffelben anderweis tige Nachforschungen anstellen, und kann sich mit dem hierüber sprechenden Inhalt des Hypothekenbuchs nicht begnügen. Die ökonomischen Verhältnisse des Grund= besißes berührt dasselbe beinahe gar nicht, und kann solche füglich auch nicht umfassen, indem Zuverläßig= keit hierin zu erlangen beinahe unmöglich ist, da, wie die Erfahrung beweist, selbst Gütertaren nur sehr trü= gerische Werthmesser sind. Daß aber jene Verhält= nisse, und alle damit in Verbindung stehende Umstände von der außersten Wichtigkeit sind, wenn davon die Rede ist, Rapitalien mit der gewissen Aussicht auf richtige Bezahlung der bedungenen Zinsen, und dereinstige Erstattung des Hauptstamms gegen Verpfandung von Grundstücken auszuleihen, leuchtet von selbst ein, und so ist demnach flar, daß die Sppothekenbücher über Dinge schweigen, oder doch nur geringe Auskunft geben, welche eben so nothwendig zu kennen sind, als wie es mit einem Grundstück in rechtlicher Hinsicht aussieht. Jene Bucher sind demnach, wenn man die Sache nach diesen Gesichtspunkten betrachtet, nur

unvollkommene Mittel, einem Grundbesiger Rredit zu verschaffen, und wenn sie diese Wirkung dennoch mehr, als man hiernach erwarten follte, gehabt haben, so sind auch jene; welche den Rredit gaben, vielfach mit ihrem Schaden inne geworden, wie wenig sie Grund hatten, ihre Kapitalien für gesichert zu halten. Es ist aber auch noch sehr die Frage, ob es rathsam erscheint, daß die Staatsregierung, sei es durch Gesetze, sei es durch Verwaltungs = Magregeln, Anstalten treffe, wo= durch der Kredit der Grundbesitzer mehr befördert wird, als dies bei allen andern Staatsangehörigen ber Fall ift, welche irgend ein Gewerbe betreiben. Es fann diese Frage sich hauptsächlich nur auf den ländlichen Besitz beziehen, indem die städtischen Grundstücke theils gar nicht zum Gewerbsbetriebe dienen, theils fo weit dies dennoch stattfindet, der Kredit, der den Besitzern derselben zu wünschen sein mochte, im genauen Bus sammenhange mit den Geschäften steht, welche sie sonst unternommen haben. Der Betrieb des landwirths schaftlichen Gewerbes hat das Eigene, daß dabei füg= lich nicht Gelegenheiten vorkommen konnen, die, wenn sie im rechten Augenblick mit den gehörigen Mitteln benutzt werden, dem Inhaber der Wirthschaft einen großen Gewinn verheißen, und auch bringen konnen, wenn sie aber verfehlt worden, nicht mehr herbeizufühe ren find. Ein Geschäft, welches unter dem Einfluß solcher Gelegenheiten zur Erlangung ungewöhnlicher und bedeutender Vortheile steht, bedarf oft des Rres bits, und nicht selten auch eines nicht geringen Kre= dits, wenn der richtige Zeitpunkt, die Gelegenheit im ganzen Umfange auszubeuten, nicht versäumt werben foll. Hier erscheinen auch offenbar gesetliche Anords nungen, welche einen solchen Kredit zu erleichtern im Stande find, nicht nur zweckmäßig, sondern fogar beis nahe nothwendig. Anders verhält es sich aber mit einem Gewerbe, das von solchen Konjunkturen, als eben bezeichnet sind, nicht abhängig ist, oder doch das von nicht in der bemerkten Art berührt wird, und da

bied bei ber Landwirthschaft fattfindet, fo leuchtet es auch von felbst ein, dag es nicht nothig erscheint, bes fondere Cinrichtungen zu treffen, um fur biejenigen, bie fich bamit beschäftigen, eine Rreditbeforderung gu ers wirten. Gewähren ihre Bermogensumftanbe, ihre perfonlichen Eigenschaften, ihre Tuchtigfeit, ihre Umficht, ihr Ginn fur Dronung und Sparfamteit, und ihre Redlichkeit die wohlbegrundete Ausficht, daß bers jenige, ber ihnen bas Geinige anvertraut, folches auch bereinft gur gehörigen Zeit wieder erhalten werbe, fo tonnen fie auch mit Buverlagigfeit barauf rechnen, baß fie, wenn ihnen frembe Rapitalien unentbehrlich fein, ober wenigstens febr nuglich werben tonnen, folche auch ohne große Schwierigfeiten werben gelieben erhalten; es wird feiner funftlichen Beranftaltungen bedurfen, um ihnen folche guguführen. 3hr guter Ruf, und die Beweife, die fie bon dem Befit ber Eigenfchaften, welche allein im Ctande find, Rredit zu verschaffen, abgelegt haben, werden fie bes Bedurfniffes jener Unftalten überheben, und fie genug mobilhabende Leute finden laffen, welche geneigt und bereit fein werben, fie in Forberung ihrer Zwecke und Plane mit ben erforderlichen Geld = und anbern Mitteln unter billigen Bedingun= gen zu unterftuten. Rur bann konnten auch folche tuchtige Landwirthe, von benen oben gesprochen ift, Dube haben, die Ravitalien, welche fie brauchen, gu erlangen, und babei Berlegenheiten ausgefest werben, wenn jene überhaupt feltener geworden find, oder boch ber Begehr nach benfelben bas Ungebot überfteigt; bies mag nun bavon berrubren, bag entweder burch Unglucksfalle viele Bermogen vernichtet find, ober ungewöhnlich viele bisher nicht gefannte Gelegenheis ten, Rapitalien nugbar angulegen, fich einftellen. 211 lein in einem folchen Falle theilt ber gandmann nur ein gleiches Geschick mit ben übrigen Gewerbtreibenben, und die Opfer, die er vielleicht bringen muß, werden ihm meiftens burch bobere Dreife feiner Ers zeugniffe vergutet; wenigstens wird bies in bem zweiten ber bezeichneten Ralle eintreten . Runffliche Prebitanffalten merben alebann fehmerlich im Stanbe fein. Die Ravitalien leichter, und zu portheilhaftern Bedingungen tu beschaffen, als bies fonft benen, bie berfelben beburfen, moglich gemefen mare. Diefe Anstalten burften überhaupt im gangen ben Rach-Gelber auszuleihen baben, veranlaft merben, gu unterlaffen . fich nach ben Berbaltniffen bes Borgers gehoria ju erfundigen, und biefe in gebubrende llebers legung gu nehmen. Daf auf biefe Beife aber unges abnete Berlufte Die Rolge folder Gaumnif fein tons nen, wird fchwerlich Jemand ju bezweifeln magen, und baber auch flar merben, baf Ginrichtungen ober Unftalten, welche auf funftlichem Bege bie Beforberung bes Crebits erftreben, fich in feinem gunftigen Lichte geigen. Die Geschichte berfelben burfte auch Thatfachen genug liefern, um bie Wahrheit beffen au beftatigen. Dag ber Landbau ber Bermenbung von Rapitalien bedarf, wenn ber Ertrag, ben ber Boben gemabren fann, gewonnen werben foll, ift befannt. indem bie Bobenernte, welche bie Datur freiwillia bergiebt, nur burch Arbeit ergielt merben fann . und es fann baber auch ber Sall eintreten, baf ein gandwirth frember Rapitalien bedarf, um feine Relber ges boria ertraggreich ju machen; indeffen wird, wie bes reits bemertt, bem tuchtigen und redlichen Manne es nicht leicht an Gelegenheit fehlen, folche Rapitalien gegen billige Binfen gu erlangen, und anderer Geits malten bei ber landlichen Deconomie Umftanbe und Berhaltniffe ob, welche im gangen die Ralle, wo ber Landbauer fremder Rapitalien gur Berbefferung feiner Grundftucte braucht, feltener gum Borfchein tommen laffen, und anderer Geits die Wirfung haben tonnen, bag biefelben Berbefferungen auch obne Aufwand frember Rapitalien, wenn gleich fpater, aber bann auch weit ficherer und nachhaltiger gu Stande gu bringen find, auf bald dafen Banet anen gustugen einfingung.

Alle Rapitalien fonnen nur burch Arbeit und Ans firengungen gewonnen werben, und find eigentlich aufgefparte Arbeit, ober folche Arbeit, Die man uberfcbiefend uber den Unterhalt, ben die Ratur gur Fort bauer bes arbeitenben Gubjefts forbert, befist. Gie find alfo urfprunglich auf mannigfachen Wegen burch menfchliche Betriebfamfeit erworben, tonnen alfo auch immer auf benfelben noch ferner erzeugt werben. Der Landwirth muß biefes zu thun auch im Stande fein, und ift es auch nicht nur, fonbern bei naberer Betrachtung noch leichter, als ein anderer Gemerbtreibenber, indem ibm bierin bie Ratur, welche boch nur allein Produtte erzeugt, ju Gulfe fommt. Durch eine gweckmäßige Benugung ber Raturfrafte, burch umfichtiges Berfahren, und fparfame Lebensweife burfte es ihm möglich fein, babin allmablig gu gelangen, wobin ibn ber Aufwand frember Rapitalien freilich in furgerer Beit, aber auch mit mehr Gefahr geführt haben murbe. Dimmt er Berbefferungen vor, nur je nachbem ihm folche feine eigenen Rrafte und Mittel gestatten, fo wird er ohne Zweifel bie erforberlichen Bermendungen zwedmäßiger einrichten, als wenn er fich auf einmal im Befit großer Mittel febe. und daher auch weniger der Gefahr ausgesett fein, um die gehofften Bortheile und den Lohn feiner Unftre gungen gu fommen. Die Erfahrung, welche er fich bei Musfuhrung bes erften Unternehmens zu eigen macht, fommt ibm bei ber zweiten zu ftatten, und jeder fernere Berbefferungsplan gewinnt foldergeffalt durch bie Derwirflichung des frubern an Gicherheit bes Erfolges. Die Leichtigfeit, gur Berfugung über bebeutende Rapitalien gu gelangen, verführt auch leicht zu Unternehmungen, welche gewagt erfcheinen, und beren Erfolge ben bavon gehegten Erwartungen teineswegs entsprechen. Es ift vielleicht auch nur ju oft ber Kall, bag fie alsbann auch nicht mit berienis gen Bedachtfamfeit und 3meckmaßigfeit ausgeführt werben, welche allein im Stande find, die in Mussicht gestellten Vortheile zu verwirklichen. Nicht sels ten werden beim Besitz großer Mittel diese auch uns nothig vergeudet, und ist sogar auch wohl bei Entswerfung von Planen, welche den höhern Ertrag eines Guts hervorbringen sollen, noch mit mehr Vorsicht, als anderwegen zu Werke zu gehen, wenn der Erfolg, den man sich verspricht, gesichert sein soll. Verunsglückte Unternehmungen sinden sich hier vielleicht häusiger, als bei andern Zweigen menschlicher Bes

triebfamteit.

Es dürfte hiernach wohl ein jeder, der diese Ans gelegenheit ohne Vorurtheil und vorgefaßte Meinung betrachtet, und von allen Seiten erwägt, zu der Ueberzeugung kommen, daß es nicht politisch rathfant erscheint, Anstalten zu treffen und Einrichtungen an= zuordnen, welche den Credit des Landwirthschafttreis benden Theils der Bevolkerung kunstlich befordern und es dieser leichter machen, als es außerdem mog= lich ware, zum Besitz bedeutender Rapitalien zu ges gelangen; vielmehr mochte es einleuchtend sein, baß von den zwei angedeuteten Wegen, durch welche die Verbesserung der Ackerkultur und die hohere Ertrags= fähigkeit der landlichen Grundstücke erreicht werden kann, derjenige, auf welchen dies allmählig und durch die eignen Mittel des Landwirths geschieht, den Vorzug vor demjenigen verdient, der zu demselben Ziel nur durch die Verfügung über fremde Kapitalien hinführt, und jene Verfahrungsart daher eher, als diese zu begünstigen und zu fordern sein mochte. Uebrigens wenn davon die Rede ist, ob und in wie weit es nütlich ist, den Grundbesitzern die Ereditges währung zu erleichtern, so konnen babei immer nur\_ diejenigen von ihnen beachtet, und beren Interesse in Erwägung gezogen werben, welche sich felbst mit der Bewirthschaftung ihrer Guter abgeben, wogegen auf diejenigen keine Rucksicht zu nehmen ist, welche sich damit nicht befassen, vielmehr ihre Besitzungen Andern zur Benutzung gegen Pachtzinsen überlassen;

benn da diese das landwirthschaftliche Gewerbe nicht betreiben, so ist auch nicht abzusehen, zu welchem Ende Unstalten getroffen werden sollen, um ihnen die

Regozirung von Kapitalien zu erleichtern!

Dieses mag genügen, um darzuthun, wie keine hinreichenden Gründe für die künstliche Beförderung des Credits der Grundbesitzer sprechen, und wie alle auf diesen Zweck berechneten Unstalten nicht nur entsbehrlich erscheinen, sondern sogar Nachtheile bringen können, und folgt hieraus auch von selbst, daß den landschaftlichen Creditvereinen nicht das Wort gesredet werden kann.

Zieht man ferner in Betrachtung, in wie weit die Instrumente, welche über eingetragene Forderun= gen ausgefertigt worden, für den Verkehr brauchbar und geeignet find, fo kann Niemanden entgehen, daß dieselben für eine leichte Uebertragung nicht eingerichs tet sind, und die Disposition über solche Forderun= gen durch die Art der Urkunden, welche darüber spreschen, nicht erleichtert wird. Kommen überdem viele und mannigfaltige Eintragungen im Hypothekenbuche vor, so ist es auch gewiß nicht leicht, sich über den Hypothekenzustand eines Grundstücks gehörig zu unterrichten. Es mag wohl nicht selten der gereifte Blick eines praktischen Juristen dazu erfordert werden, um eine richtige und vollständige Kenntniß von jenem Zustande zu erlangen, und setzt doch nur allein eine solche Kenntniß benjenigen, der Credit geben will, in den Stand, sich vor Verlusten zu bewahren.

Die seit der neuern Gesetzebung über die Vershältnisse des Grundeigenthums so häufig vorkommens den Abschreibungen in den Hypothekenbuchern ländslicher Besitzungen sind sicherlich nicht geeignet, die Uebersicht des Hypothekenzustandes eines Guts zu ersleichtern, vielmehr dürfte jeder, der die Sache kennt, zugestehen müssen, das dergleichen Vermerke, wenn sie häufig angetrossen werden, es oft sehr schwierig machen, sich eine vollständige und genaus Kenntnis

8

9

von den nahern Verhaltniffen eines Grundstücks zu verschaffen. Bei dieser Gelegenheit sei es auch vers stattet, die Bemerkung einzuschalten, daß das Sys pothekenwesen, wenigstens wie es in den Preußischen Staaten eingerichtet ist, die Theilbarkeit von Grund und Boden nicht nur nicht befordert, sondern ders selben vielmehr hindernd in den Weg tritt, und bem= nach mit denjenigen Gesetzen, welche die Theilbarkeit des Grundeigenthums zum Princip haben, feines= weges in Einklang steht. Ist es nun die Absicht der Gesetzgebung, die Ausführung jenes Prinzips zu be= fordern, und demfelben die möglichst weiteste Aus= dehnung zu geben, so wird sie auch darauf Bedacht nehmen muffen, die Hypothekeneinrichtung darnach zu modeln, und ber Theilbarkeit von Grund und Bos den anzupassen. Ein jeder, der damit bekannt ist, wird wissen, mit welchen Schwierigkeiten es in den meisten Fällen verbunden ift, ein auch nur geringes Bodenstück, welches bereits langst in natura von einem Gut abgetrennt war, in dem Sppothekenbuch abzuschreiben, und dasselbe folchergestalt mit dem wirklichen Zustande der Sache in Uebereinstimmung zu bringen. Es gehört bieses nicht felten zu den Un= möglichkeiten, und die Folge von einem solchen Zus stande ist öfters daß der, welcher ein solches Landstuck an sich gebracht, solches zum Besten der darauf hnpo= thezirten Glaubiger zurnckgeben muß, und auf diese Weise vielleicht um die Früchte aller Mühen und Ent= behrungen eines halben Lebens gebracht wird. Ders gleichen Falle haben fich nicht so sehr selten ereignet, und werden auch ferner nicht ausbleiben, wenn das Sppothekenwesen in seiner gegenwartigen Gestalt vers bleibt. Auch läßt sich füglich keine Aenderung hierin machen, wenn man bebenkt, daß auf der andern Seite die eingetragenen Gläubiger, welche dem Glauben des Hypothekenbuchs gefolgt sind, geschützt werden mussen. Hiebei sind noch nicht die Kosten berücksichtigt, welche die Trennung einzelner Vorwerke oder anderer Lands stucke von den Hauptgutern oder Grundstucken verurs

sacht, die oft mit dem Werth des abgetrennten Stucks in keinem angemessenen Verhältnisse stehen. Es ift auch sehr natürlich, daß die Hypothekenordnung vom 20. December 1783 mit der Theilharkeit von Grund und Boden nicht in Einklang steht, indem die damalige Gesetzgebung dieses Prinzip keineswegs beförderte, vielmehr die Richtung hatte, dahin zu wirken, daß die Grundstücke, so wie sie einmal zusammen gelegt mas ren, auch beisammen blieben. Die Theilung von Grundstücken war sehr eingeschränkt, und das Hypos thekenwesen wurde daher auch diesen von den Gesetzen angenommenen Grundsätzen gemäß eingerichtet. Es ist indessen einleuchtend, daß es Schwierigkeiten mas chen muß, dasselbe bei einer Gesetzgebung noch ferner bestehen zu lassen, welche ganz andere Zwecke und Tens denzen verfolgt, welche die Geschlossenheit der Land= guter aufgehoben hat, und von der durch Erfahrung und Theorie bestätigten Ansicht ausgeht, daß dieselbe der Ackerkultur nicht günstig, vielmehr sehr nach= theilig ist. Der dritte Zweck, der durch die Ein= führung der Preußischen Hypotheken = Einrichtung erstrebt werden sollte, war auf die Verminderung der Prozesse gerichtet, indessen ist gerade dieser Zweck am allermenigsten erreicht worden, wie alle einzeugen wers den, welche einige Jahre Veranlassung und Gelegen= heit gehabt haben, das Hypothekenwesen von Seiten seiner Wirkungen in diesem Punkt zu beobachten. fann sein, und mag daher auch nicht bezweifelt werden, daß manche Prozesse, wie namentlich Rechtsstreite um das Eigenthum von Grundstücken, dadurch abgeschnits ten sind, und solche Prozesse also abgenommen haben; indessen ist es auch eben so gewiß, daß andere Arten von Prozessen ihren Ursprung allein der Hypothekenein: richtung verdanken, und niemals hatten entstehen kons nen, wenn diese nicht bestanden hatte. Es ist aber wohl mit Zuverlässigkeit anzunehmen, daß die Zahl derjenigen Prozesse, melche allein durch die Hypothes feneinrichtung herbeigeführt sind, bei weitem bie

Anzahl der durch dasselbe verhüteten Rechtsstreite überwiegt. Wie oft ist ein Glaubiger, der sich gang sicher vor jedem Prozesse dunkte, dennoch ohne alle fein Verschulden in mancherlei Streitigkeiten verwickelt worden, welche durch richterliche Entscheidung erledigt werden mußten? Wie sehr haufig sind Prioritats= streitigkeiten entstanden, welche allein durch die Ein= richtung des Hypothekenwesens herbeigeführt murden? Oft haben freilich auch Versehen, welche bei Eintra= gungen in die Hypothekenbucher vorgefallen, Prozesse veranlaßt, indessen haben doch auch diese Rechtsstrei= tigkeiten immer ihren Grund in ber bestehenden Gins richtung bes Hypothekenwesens, und hangen also im= mer mit diesem zusammen. Man kann sie nicht von der Berechnung ausschließen, wenn man ermitteln will, ob durch die Anordnung von Hypothekenbuchern die Prozesse vermehrt find, ober eine Verminderung erlitten haben.

Aus allem diesen durfte fich zur Genüge ergeben, daß die Zwecke, welche man durch Einführung der Hypothekenordnung und der darnach eingerichteten Hypothekenbucher erreichen wollte, theils unvollkoms men, theils gar nicht erreicht sind, und daß die Ruts= barkeit der ganzen Anstalt sich als sehr zweifelhaft her= ausstellt. Daß die Rütlichkeit derselben bei kleinen Grundstücken von geringem Werth sich gar nicht be= währt, durfte um so mehr einlenchten, wenn man er= wägt, daß der Zweck, dem Besitzer eines unbeweglichen Guts Kredit zu verschaffen, bei den Besitzern solcher Grundstücke ganzlich wegfällt, indem diesen der Rredit weder nothig ist, noch sie einen solchen von einigem Belage auf ihre Grundstücke sich verschaffen konnen. Da diese Grundstücke auch ihre Besitzer öfterer wech= feln, als Guter von bedeutendem Umfange; bei die= sen Veränderungen aber von den Kontrahenten theils aus Unkenntniß, theils weil sie Kosten sparen wollen, ihnen auch wohl schwer fallen mag, solche aufzubrin= gen, sehr häufig nicht die zur Uebertragung des Eigen=

thums vorgeschriebenen Formen beobachtet werben, und es demnach schwierig sein muß, hier die Hypothes fenbucher mit den wirklichen Besitzverhaltnissen in bes ståndiger Uebereinstimmung zu halten, so dürfte man baraus wohl die Ueberzeugung gewinnen, daß die Eins richtung von Sppothefenbuchern ben Verkehr mit fleis nen Grundstücken ziemlich hinderlich ift, wenigstens denselben sehr erschwert, und daß dies hier mehr der Fall ist, als bei Grundstücken von größerm Werth. Auch durfte die Erfahrung lehren, daß bei kleinen Grundstücken die Theilung und Zusammenlegung haus figer vorfommt, als dies bei bedeutenden Gutern ges schieht, und kann es füglich von Niemanden der die Sache auch nur einigermaßen kennt, und begreift, ge= leugnet werden, daß in den meisten Fällen die Hypos thekenbucher folchen Operationen fehr im Wege find, wenn solche auf eine zu Recht beständige Weise volls führt werden sollen. Sind, wie oben bemerkt, abges kürzte Verjährungsfristen überhaupt vorzuziehen, um die Besitzverhaltnisse-von Grundstücken im leichtesten Wege zu regeln, so mochten solche bei fleinen Grunds stücken ganz besonders zu empfehlen sein, und hier auch um so weniger Bedenken erregen, als die Nach= theile, die etwa daraus entspringen mochten, immer nicht von solcher Bedeutung sein konnen, daß solche gegen die Vortheile, welche mit jener Einrichtung vers knüpft sind, in Betracht gezogen werden dürften, wies wohl es freilich nicht ausführbar erscheint, die Verjährungsfristen nach der Größe und dem Umfange der Grundbesitzungen abzumessen.

Fragt man aber,-was an die Stelle der Hypothes kendücher zu setzen sein mochte, um denjenigen, welche Rapitalien ausleihen, oder überhaupt kreditiren, Sicherheit für dieselbe gewähren, so mochte im allges meinen kein anderes Mittel zur Erreichung dieses Iwecks vorgeschlagen werden können, als die Erleichsterung des Personalarrests. Findet man diese Maßeregel für den kaufmännischen Verkehr unentbehrlich,

so ist nicht abzusehen, weshalb dieselbe nicht auch bei nicht kaufmannischen Schuldnern anwendbar sein follte, und welche besondere Nachtheile damit bei dieser Sattung von faumigen Zahlern verknüpft sein konnten. Man-follte wohl glauben, daß in unserm Zeitalter der Industrie die Erleichterung der Personalhaft weniger bedenklich erscheinen konnte, als in den frühern Zeiten, wo industrielle Unternehmungen nicht den Charafter des lebenden Geschlechts bestimmten, und dessen Rich= tung auszeichneten. Es ist hiebei nicht außer Acht zu lassen, und der Erwägung des Gesetzgebers nicht un= werth, daß wenn der Personalarrest leichter, als bis= her durchzusetzen ist, daraus die gute Folge entstehen daß leichtsinniges Schuldenmachen verhütet wird, wogegen dieses begunstigt wird, wenn es sehr schwer halt, einen schlechten Zahler zur gefänglichen Saft zu bringen.

Um Schluß sei noch die Bemerkung hinzugefügt, daß jedenfalls gegenwärtig die Kosten in Hypothekenssachen zu hoch sein, und namentlich bei Gegenständen von geringerm Betrage mit denselben in keinem richstigen Verhältniß stehen dürften, hierin also eine Uens

derung wunschenswerth erscheint.

III. Einiges über Landesverschönerung.

Sobald der Mensch satt ist und seine Bloke gegen die rauhe Witterung bedeckt hat, fängt er an, nach seinern Genüssen und nach Putz zu trachten. So ist es beim Einzelnen, so ist es bei ganzen Völkern. Selbst der ganz Rohe und Wilde bemalt sich wenigstens oder tatowirt sich wohl gar, wenn er sonst nichts hat, um dunte Rleider zu kaufen: kann er keine glänzenden

Chelfteine bezahlen, um fie auf bie Ringer gu ftecten ober in die Ohren ju bangen, fo gebraucht er Knochen und Mufcheln bagu, um fich, nach feiner Meinung, fconer zu machen, als bie Ratur es that. Um mogs lichft viel angubringen werden Ohren, Rafe, felbft Lips pen burchlochert und, bei bem einige Stufen boher febenben, Die augenblickliche Schonheit burch gebeigte Saare und Augenbraunen, burch gefarbte Ragel, Lips pen und Rabne erhobt; bei benen am bochften in ber menfchlichen Gefellfchaft ftebenben, an ben Sofen ber Rurften befonders Scheut man fogar giftige Schmins fen nicht, um bas Rolorit gu beben und lufterne Blicke auf fich ju gieben, felbft mit Gefahr, nachber ben groften Theil bes Lebens befto jammerlicher, wie ein vermaschener Lappen, auszusehen. Sa ber Gefchmack ift burch Putfucht fchon fo verborben, bag bas naturliche Rolorit, welches ein reines Blut und reines Baffer giebt, fur gemein geachtet wird. Daß Rofen = und Lilienteint fich in Bleiweiß ober fahls braun veranbert, baran benft man bor einem Balle ober einer Cour nicht. Ja ich fenne eine Frau, Die, nur eine Stufe uber bem gemeinften Dobet ftebenb, fich boch ihrer naturlichen gang guten Farbe ichamend, jebesmal eine Daste vornimmt, wenn fie ausgeht; im Sommer, bamit bie Sonne, bie baburch immer empfindlicher werbende Saut nicht braune, und Binters, bamit bie frifche belebenbe Luft es nicht thue. Babrlich bie Dfeudo . Dame fuhlt unwillfurlich , bag fie nicht werth ift, bag bie Conne fie befcheine. -Aber ber Bunfch, fich felbft und alles um fich

herum zu verschönen sein eich eine und aus um such herum zu verschönern lebt nicht nur im verberbesten, sondern auch im edelsten Gemust. Er ist einer der Naturtriebe, der, richtig geleitet, Mutter aller Anschmlichkeiten des Lebens, Schöpfer der seinsten und ebelsten Künste wird: er verschönert felbst Gottes schönen Antur. Gott macht durch ihn den roben Klog zu einem Engelsgebilde, denn hauptsächlich durch das Streben nach Schönheit vereinigt sich des schönnen

Menschen schöne Seele so zum erhabenen Ideal, daß

man, unwillkurlich, Irdisches anbeten mochte.

Auch unsere Erde schuf Gott, seinem Zweck ge= måß, nicht nur vollkommen, sondern zum Theil bewuns dernswürdig schon. Aber um den Zauber einer para= diefischen Gegend zu vollenden, gehört doch dazu, daß man die schaffende Hand seines Ebenbildes darin be= merke, daß man die Spuren der lebendig machenden Seele barin gewahr werde, daß man es gewahr werde, derjenige, den er zum herrn seiner schonen Erde ein= fette, der Mensch, sei mit einem Funken des großen Weltgeistes begabt, sei mit thatig gewesen, sie auszu= schmücken. Eine rohe Wilde kann für den blogen Sinnenmenschen hinreißend schon sein, das Ebenbild Got= tes, eine anbetungswürdige Madonna wird sie für den Gebildeten aber nicht eher, als bis der gottliche Funke in ihr sich entwickelt hat, bis veredeltes Gefühl und ein gebildeter Geift die schone Gestalt zu befeelen scheint. In der vollendetsten Schönheit muß die schöne Seele

den schönen Rörper beinahe verdunkeln.

Eben so geht es in der scheinbar leblosen Na= Sie kann so bewundernswurdig sein, daß wiß= begierige ober neugierige Menschen hunderte von Meis len reisen, um entweder in Andacht ihres erhabenen Unblicks zu genießen ober wenigstens fagen zu konnen, sie gesehen zu haben. Aber ewige Eisgletscher und uns ergrundliche Abgrunde, woran der Geist nichts hat thun konnen, mogen wohl an die Allmacht Gottes er= innern, aber sie flogen mehr Staunen, Grauen und Furcht ein, als Liebe zur himmlischen Gute des alls machtigen Vaters. Bu findlichem Danke und sich gleichsam selbst beglückender Verehrung gegen den All: gutigen nothigen den gefühl= und geistvollen Menschen nur die Thäler am Fuße der ungeheuern erstarrenden Eisgefilde, von wo er bas Ungeheure der Natur nur von weitem und sich gegen deren Schrecken in Sicher: heit fieht. Selbst das Paradies konnte wohl nur Paradies für den todten Klot des Prometheus sein, hörte aber auf der schönste Fleck der Erde zu sein', sobald

das göttliche Feuer ihn beseelte und ihn ahnen ließ, es gebe etwas Höher-Schönes als chaotische Abwech= selung von Stein, Erde, Pflanzen und unveredelter Früchte. Paradies-Aepfel wollen Niemanden mehr munden. — Daß man die ordnende Kraft des gott= lichen Odems in dem Fleiße der Menschen, an den Werken der Natur erkenne, macht eine Gegend erst vollkommen schon. Nicht bloß der Mensch muß sich darin glücklich zu fühlen scheinen, auch den Thieren muß man es ansehn, daß ihnen wohl ist. England, Belgien, einige Theile Frankreichs, die Lombardei, viele Theile Deutschlands, der ganze Garten Anhalts Dessau, in unserm Preußen die Elbinger Gegend und Trakehnen in Litthauen, kurz alle Gegenden, worin man die von Gottes Strahl belebte Kraft des Menschen erkennt, sind entzückend schon, sind unendlich mehr als schauerlich schön, sind keine schöne Wilde find Aspasia, sind Ninon, sind — Psyche.

Und diese Art Schönheit ist in jedem Lande zu schaffen, worin es geistig gebildete Menschen giebt; kann aber freilich nicht eher allgemein werden, als bis der größte Theil des Volks etwas mehr hat als Kartoffeln und Lumpen: bis er seiner politischen Sichers heit ober Bedeutung ober großer Menschen = Schau= spiele wegen nicht so von Abgaben erdrückt wird, als wenn der Mensch nicht ein von Gott zu eigner Glück: feligkeit erschaffenes Wesen, sondern bloß als Arbeits= thier zu eingebildeten hohern Staatszwecken da sei: es muß ihm so viel gelassen werden, daß er im rauhen Norden eine so warme Wohnung haben kann, daß ihm acht Monate lang nicht vor dem kalten Wasser graut, er sich also nicht zu waschen wagt und daß er, freilich sich tauschend, um sich zu erwarmen und sein Dasein behaglich zu machen, anstatt an den gottlichen Geist zu benken, unwillkürlich nach dem Kartoffelgeiste greift. Denn es ift

1) Reinlichkeit die wahre Grundlage aller Schönheit. Die sonst noch so schön ist,

man sieht ihr aber an, sie wasche sich nicht, beren Haut nicht den frischen Glanz hat, den nur reines Wasser giebt, die nur todtweiß ist, wie das Welß eines hart gesottenen Sies, ohne daß (wenigstens blasse) Rosensfarbe, als Folge der Gesundheit und Reinlichkeit durch kaltes Wasser, durchschimmert: die nur unterm Schleier oder gar mit einer Maske in Gottes erfrisschende Luft tritt, die ist nicht lilienweiß, sondern bleich, anekelnd bleiweiß: die zeigt offenbar, daß sie keinen Begriff von edler Schönheit, daß sie keinen Begriff von edlen Männern hat, daß sie nur buhlerisch nach dem Beifall rüstiger Wüstlinge trachtet. Reinsliche, gesund schöne Menschen aber sind die Hauptszierde jeden Landes. Das Paradies selbst, voller Rrestins, wird dem seelenvollen Auge ein Gräuel. —

Bur landlichen Reinlichkeit gehört ferner noch, daß der Vorübergehende nicht aller Orten auf Etelerregende, wenn gleich nothwendige Dinge trifft, daß seine Rase nicht Misthaufen oder gar Abtritte an der Straße gewahr wird, wovon doch mehre unserer flei= nen Städte noch so ekelhaft verunstaltet werden. den Dörfern ist es damit nicht ganz so arg; da hin= dern die großen Wirthschaftshofe diese Beleidigung der Nase und des Auges zum Theil. Doch wie oft wird auch bei Besuchen auf dem Lande, selbst auf den Hofen großer, reicher Gutsbesitzer, der Efel durch die allenthalben sichtbaren Misthaufen erregt, wenn man weiter als in den Garten geht. Es giebt Manner, die sich sehr wundern wurden, wenn man sie nicht zu den anständigen Leuten rechnete, die ihre Abtritte, bloß um einige Quadratfuß Plat auf dem Hofe zu gewinnen, außerhalb desselben auf die Landstraße bauen. Höher kann man seine Bequemlichkeit und die Unverschämtheit gegen die Sinne des Publikums doch wohl nicht treiben! Vor solchem Standal sollte man von Polizei wegen geschützt werden. M. H. zu D. bei D. sollte sich das merken. — Ja ich kenne eine Stadt, die, besonders in den kleinen Straffen, so mit Unflath aller Art angefüllt ist, daß ein bekannter angesehener

Mann, der aber wohl zur Abanderung hatte beitragen können, wenn er nur seine Pflicht gethan hätte, ihr den Beinamen der Unstätigen gab und wahrlich mit Recht. Wenn man die Oberpolizei derselben ausmerks sam auf die grauenerregende Unstätherei machte, meinte sie, das könne nicht anders sein, die Einwohner seien großentheils Ackerbürger! — Wie müßte diese Oberpolizei sich wundern, wenn sie z. B. in Preußen Trakehnen, wenn sie ganze Oörfer in Holland sähe, wo Viehzucht recht eigentlich Tendenz der ganzen Wirthsschaft ist, und doch nicht die stinkenden, Abtritte, Schweinekoben und Mist aller Art an der öffentlichen Straße gewahr würde. Es wird sehr selten eine Loskalität geben, wo es nicht so einzurichten wäre, daß alle dieser Unrath in den von den Häusern und gangs

baren Straßen entfernten Winkeln lage.

2) Ordnung muß man in allem Sicht= baren sehen. Ordnung ist nicht nur die Seele jeder guten Wirthschaft, sondern trägt auch unendlich zur Erhöhung des Einkommens, durch Ersparung, bei. Ein nicht gradeaus gehender Weg, ein zu den andern nicht symmetrisch stehendes Gebäude, ein schlecht anges legter, nicht stets in Ordnung gehaltener Zaun, kosten gewöhnlich eben so viel wie schlecht angelegte und un= terhaltene dieser Art; ein nicht in Ordnung gehaltenes Dach verursacht manchmal hundertmal mehr Schaden, als die Rosten seiner Reparatur betragen haben würden. Selbst vom schlechtesten Material erbaute Wirthschafts= gebäude, gewähren einen angenehmen, erfreulichen Un= blick, wenn man von ihnen sagen kann, sie sehen aus wie ein Kastchen. Aber schlecht unterhaltene Zäune lassen Vieh und Schweine hinaus und hinein, wo sie Schaden anrichten; durchlöcherte Dacher lassen alles was sie schützen sollen von Vögeln und vom Wetter verderben; schlechte Wege sind Jedem, der auf ihnen zu thun hat, zeitraubend und schädlich für Geschirr und Gespann und alles zusammen gewährt einen wis derlichen Anblick, dem ein nachtheiliges Urtheil noth=

wendigerweise folgen muß. Go geht es der einzelnen Wirthschaft, so geht es einem ganzen Lande. Und je kostbarer das Material ist, wovon gebaut wurde, um so widerlicher fällt die Unordnung in die Augen. Es giebt kaum einen häßlichern Unblick, als massive Ge= baube, die nicht verzwickt und abgeputt find, als land= liche Gebäude ohne wohl unterhaltene Fundamente und besonders Gebäude von Lehmstaken, worin ganze Fächer ausgefallen sind. So sieht man aber in man= chen Gegenden ganze Dorfer. Da, wo aus blogem Holz gebaut wird, sieht es im ganzen wohl armlich, aber gewöhnlich viel ordentlicher aus, als da man mit Stein und Lehm baut, denn holzerne Gebaude halten viele Jahre, ohne daß eine andere Reparatur, als die der Dacher nothig wird; an massiven Gebäuden aber ist jahrjährlich zu thun, wenn sie nicht unordentlich aussehen sollen. Wegen der Bauart mit Holz hat der Masurische Theil Preußens fast die schönsten Dörfer und bei aller andern Aermlichkeit derselben ist es eine Freude durch ein solches Dorfzu fahren, besonders durch einige, die so mit wilden Baumen, Lohnen, Eschen und Birken, bepflanzt sind, daß man glaubt, durch dunkle Sånge Englischer Gärten zu kommen. — Eine Wirth= schaft, in der keine Ordnung herrscht, erkennt man bald an den Gebäuden, an gar keinen oder schlecht un= terhaltenen Zaunen, wie einen Landrath an den Wegen seines Kreises. Jeder Vorüberreisende spottet dar= über. Und doch findet man selbst geistvolle Manner, die den Schaden der die Rosten weit überwiegenden schlecht unterhaltenen Gebäude und Zäune nicht scheis nen einsehen zu können. Gehe man aber in das Des tail ihrer Wirthschaften, so wird man alles Uebrige auch in Unordnung finden; schlecht bestellte, daher schlecht tragende Aecker, schlechtes Vieh und mangel= haftes Gerath — daher immer zu späte Bestellung. Daß dadurch allenthalben Schaden entsteht und fein Gedeihen sichtbar wird, ist dann die naturliche Folge solcher Unordnung.

Auch Goethe sagt in Herrmann und Dorothea:
"Sieht man am Hause boch gleich so beutlich, weß Sinnes der Herr sei.
"Wie man, das Städtchen betretend, die Obrigkeit beurtheilt,
"Denn wo die Thürme verfallen und Mauern, wo in
den Gräben
"Unrath sich häuset und Unrath auf allen Gassen umherliegt,
"Bo der Stein aus der Fuge sich rückt und nicht wieder
gesest wird,
"Wo der Balken verfault und das Haus vergeblich die neue
"Unterstüßung erwartet: der Ort ist übel regiert.
"Da wo nicht immer von oben die Ordnung und Reinlichkeit wirket,

Da gewöhnt sich leicht der Bürger zu schmuzigem Saumsal mBie der Bettler sich auch an schmuzige Lumpen gewöhnt. —"

Ordnung also ist die Geele jeder guten Wirth= schaft und gewährt, selbst bei großer Armuth, stets einen erfreulichen Anblick; und wird Ordnung und Reinlichkeit der großen Masse des Volks zur andern Natur, so wird schon durch sie der Anblick des ganzen landes angenehm. Es konnten hier einzelne Güter angeführt werden, die zwanzig Jahre hintereinander durch schiefstehende, schlechtunterhaltene Gebäude und Zäune den Anblick der Liederlichkeit darboten: der Besitzer wechselt und einige Jahre barauf glaubt man ein Paradies zu sehen. Eben so geht es umgekehrt, wenn ein unordentlicher Wirth auf einen ordnungs= liebenden folgt: alles schien schön zu sein und einige Jahre spater, nach dem blogen Wechsel einer einzigen Person, glaubt man nicht mehr den hübschen, sondern einen häßlichen Ort zu sehen. — Obgleich der Geist der Ordnung, der Entfernung alles Widerlichen aus den Augen in der Provinz immer allgemeiner wird und man viele Gegenden und einzelne Guter gewahrt, die mit jedem Jahre das Auge mehr erfreuen, so kann man doch wohl Trakehnen, mit allem was dazu gehört, als ein fast unerreichtes Muster darin aufstellen und

obwohl es ungewöhnliche Krafte und Mittel dazu hat, so war es bei denselben Kräften und Mitteln doch nicht immer so. Dies unendlich erfreuende Resultat, diese Zierde des Landes sind wir hauptsächlich dem kräfti= gen Geiste, dem einsichtsvollen Manne schuldig, dem die höchste Ordnung zur andern Ratur geworden, dent jetigen Dirigenten des Königl. Land = und Hauptge= Durch ihn hat das seines Klima's wegen so stuts. verrufene Preußen einen Punkt, den ihm England und Italien beneiden konnen, ein landlisches Etablissement, vielleicht einzig in seiner Art in ganz Europa. entzückt durch Ordnung, sowohl im Aeußern wie im Innern: Gebaude und Wege, Alecker und Wiesen, Garten und Hofraum — alles ist schon. Nichts fins det man da, dem man eine bessere Einrichtung ober eine andere Stelle zu wünschen versucht werden konnte: alles entspricht dem Wirthschaftszwecke sowohl als dem asthetischen Schönheitssinne.

Man halte diesen beinahe unwillfürlichen Ausschmeich der Wahrheit nicht für überlegte, eigennütige Schmeichelei eines Pferdezüchters; im Gegentheil ist es vielleicht bekannt, daß ich die Pferdezucht, als Landswirth, der nach möglichst hohem Einkommen trachten muß, in Vergleich mit der Schafzucht so gering schäße, daß man mich wohl gar für einen seindlich gesinnten Gegner dieses schönsten aller landwirthschaftlichen Insstitute Preußens halt. Aber die Wahrheit sitt bei mir nicht im tiesen Brunnen, sondern schlüpfet aus einem für alles Sute begeisterten Berzen, oft nur gar zu leicht, über die Zunge. Fünf Minuten vorher dachte

ich noch nicht an diesen Erguß derselben.

Ju diesen Hauptgrundlagen aller Schönheit jeder Art, der Reinlichkeit als erster Bedingung für die besseelte und der Ordnung für die unbeseelte Natur, komsmen nun noch einige specielle zur Verschönerung des Landes; als:

3) lebendige Secken statt tobter Zaune und bepflanzte Wege und Feldgranzen. —

months Country

Hier in Preußen stellt man den Rugen der lebens digen Hecken so allgemein in Abrede, daß an die außers ordentliche Verschönerung, die ein flaches Land durch sie erhalten kann, wohl kaum irgendwo gedacht wird. Selbst in den Landern, wo sie beinahe allgemein sind, wird ihr Rugen, hin und wieder noch bestritten. muß gestehen, sie gehören hauptsächlich mit zu dem Ibeal, das ich mir von einer schönen Landschaft sowohl, als von einer guten Wirthschaft gemacht habe und deswegen erlaube man, daß ich mehr bavon fage, besonders da der unangenehme Eindruck, den schlecht unterhaltene und doch kostbare tobte Zaune, dieser fressende Krebs unserer Waldungen, wohl von allen gefühlt werden wird. Lehm = Mauern aber paffen für unser Klima nicht, indem selbst die am besten aufgeführten, von anhaltender herbstfeuchtigkeit aufgeweicht und nachher von strengem Frost durchdrungen, des= wegen im nachsten Frühjahr einfallen.

Zu den Nachtheilen lebendiger Hecken rechnet man gewöhnlich Umstände, die sich fast alle durch größere Vortheile ausgleichen und die ich hier Punkt vor Punkt anführen und dann gleich widerlegen will. Sie sind:

a) "Die Früchte werden in umpflanzten Koppeln

leichter Lager, als im freien Felde."

Dies ist der sicherste Beweis, daß sie die Fruchtsbarkeit ansehnlich befördere. Lagergetreide hat noch Niemanden arm gemacht und kann vermieden werden, wenn man in so günstigen Lagez ein Drittheil, vielsleicht die Hälfte der Saat erspart; gewiß ein reiner Vortheil.

b) "In umpflanzten Roppeln giebt das Getreide einen geringern Körner « Ertrag, als im freien

Felde."

Das muß sehr klar bewiesen werden oder ist zu bezweiseln, wenn man sieht und weiß, wie wunderbar rasch sich alles hinter Zäunen und im Schutz gegen rauhe Winde entwickelt, während die Saaten des freien Feldes in unserm gewöhnlich trocknen Frühjahre

unter dem Hauche kalter Winde gleichsam versschwinden. Man sae nur so, daß das Getreide sich nicht lagert und es wird sicherlich nicht wenigern Erstrag geben.

c) "Die Sperlinge richten daselbst unter dem Ges

treibe mehr Schaden an."

Das gönne man ihnen immerhin und verlasse sich auf Raßen und Eulen, daß der Schade so arg nicht wird, als der Rußen groß ist, den unsere Rußthiere durch den Schutz lebendiger Hecken gegen rauhe Winde und kalte Stürme an Sesundheit und Sedeihen davon haben. Der Rußen eines Ochsen, der dadurch setter, und eines Pferdes das dadurch weniger krank wird, wiegt den Schaden reichlich auf, den tausend Sperlinge in der kurzen Zeit des Reisens anrichten können. Dis zur Zeit der Reise nähren sie sich aber und besonders ihre Jungen von, auch Pflanzen Nahrung suchendem, Sewürm und nutzen um so mehr, als ihrer viele sind.

d) "Man verliert baburch an Raum, folglich an Stroh und Getreibe."

Verliert man diese auf zwei oder, bei sch lecht unterhaltenen Hecken, sogar auf 10 Fuß, långs densselben, so erspart man so viele Fuß Arbeit, wo doch üppiges Gras wächst: das Getreide auf hundert Fuße weiter ist dadurch aber gegen Kälte und Dürre gesschützt, trägt in Jahren, die sich durch beide so nachtheilig auszeichnen, dielleicht doppelt — und das Holz der Hecken hat doch auch Werth.

e) "Die umpflanzten Koppeln sind am Rande un= bequem zu bearbeiten."

Nicht unbequemer als der Acker an den Graben der Wege und der Alleen, ohne daß diese dem Acker den Ruzen bringen, den Hecken schaffen.

f) "In nassen Sommern wird die gehauene Aernte in den Koppeln später trocken, als auf freiem Felde." Dick liegendes Getreide und doppelt so viel Hofken hindern das Trocknen auch etwas; ich habe aber niemals gehört, daß man es deswegen nicht wünsche.

g) "In warmen Landern fürchtet man die Schnetsten sehr, die in den Koppeln eine Zuflucht finden."

Das haben wir eben nicht nothig.

h) "Wir aber fürchten den Schnee, der sich an ihnen unbezweifelt stärker anhäuft und wir wers den gewahr, daß derselbe längs dem Rande der Wälder dem Getreide offenbar Schaden thut."

Aber Hecken sind feine Walder: durch Secken kann Warme und Sonne wirken, durch fie werden eifige Luft und kalte Dunste nicht festgehalten, wie durch dichte Wälder, die auf ihre Umgebung nicht nur, son= dern vielleicht hundert Juß hoch sogar noch auf die Atmosphäre über ihnen wirken. Auch wird sich an einige Fuß dicke Hecken der Schnee nie fo fest lagern, wie an dicht geschlossene Wälder, besonders an solche, deren Rand mit jungen Tannen besetzt ift. wenig Schaden ein Schnee thut, der auch acht Tage später wegschmilzt, sehen wir an Allem, was hinter Zäunen in Gärten wächst. Vierzehn Tage nach weg= geschmolzenem Schnee ist hier alles doch weiter in der Vegetation, wie auf freiem allen Winden ausgesetz= tem Felde. Auch wird Niemand anstehen, seine Garten, wenn sie nicht mit nutlosen Strauchern und Baus men besett find, die nur zum Vergnügen dienen follen, für viel einträglicher zu halten, als eben so viel Land in freiem Felde. Ja mancher Wirth mochte einen Morgen Gartenland nicht für drei Morgen im Felde weggeben. Und alle diese Garten haben Zaune, hinter denen sich der Schnee anhäuft und festlagert. Beson= ders wurde der bei uns in kalten, schneelosen Wintern immer etwas unsichere rothe Klee viel öfter, sicherer und besser gerathen. Denn umpflanzte Koppeln ver= hindern das Zusammenjagen des Schnee's und ver= ursachen, daß derselbe gleichmäßiger liegen bleibt, der Rlee also allenthalben eine erwarmende Decke behalt;

fie balten in unfern meift trockenen Frublingen die Feuchtigfeit langer an, mas befonders auf Sandboden, unendlich wichtig fein muß. Gewiff wird auch bie burch Becken eingeschlossene Luft baburch noch fruchtbarer, daß alle fruchtbarmachenden Dunfte, Die nach einer Dungung auffteigen, fich gwifchen ihnen nicht fo leicht, wie auf freiem Felde verflüchtigen und ber Wind fie nicht fo leicht verjagen fann, weil fie schwerer find als die hohere guft und mohl felten fo boch fleigen burften, als die Becken find, ihre gange Fruchtbarfeit alfo blog ben Pflanzen zu Gute fommt, Die zwischen ben Secten fteben. Bie febr fie nuten werden, fann man jabrlich im Frubjahre an den auf gebenden Gaaten gewahr werden, bie bicht binter Strauchgaunen fteben, benn bei faltem Better geht bie Gaat auf den nachften Rucken, fo weit der Schut der Baune reicht, mehre Tage fruber auf und behalt lange einen febr fichtbaren Vorfprung. Gin binreichenber Beweis vom Rugen ber Becken aber ift ber, bag, in allen ganbern, wo es beren giebt, fur bas eingebeate Land noch einmal fo viel Pacht gezahlt wird, als fur bas freiliegende, besonders von ben scharfer als an bere Bolfer rechnenben Englanbern.

Die meisten Einwurfe gegen sebendige Secken sind also wohl nur scheinbar und meistens nur von benen ersonnen, die nicht rechte Luft zu der Mühe hasben, sie anzulegen oder denne eine Anlage, die sie nicht recht gemacht, nicht gerathen ist. Der wackre Simon Strüf sagt, auch dei Gelegenheit ledendiger heefen; wiele geden sich wohl Mübe, auch die le Mühe, aber nicht die rechte Mühe'; wer sich aber die rechte Mühe zu geden nicht die rechte Mühe zu geden und beinen doch früher zum Zweck. Man wähle nur die dem Boden augemeisene holze vore Errauchart, behandele sie nicht wie Unkraut, sondern dinge und reinige den Boden die ersten beiden Jahre, sege die Pflänzlinge in zwei sechs Jol von einander entsernten Reihen, sechs Jol eine Pflanzlug von der andern, in der

zweiten Reihe aber so, daß jede Pflanze in die Mitte des Zwischenraums der Pflanzen erster Reihe kommt; schneide sie im zweiten Jahre, wenn sie sich gut bewur= zelt haben, dreist feche Zoll hoch von der Erde ganz ab, damit sie gezwungen werden, noch einmal ihre ganze Kraft auf die Wurzelung zu verwenden, und lasse sie dann erst in die Hohe gehen, dann wird die Hecke mit 4 Jahren schon dem Zweck entsprechen und nicht nur den kostbaren todten Zaun ersetzen, sondern, bei nachheriger guter Behandlung, unendlich viel schos ner sein und den wichtigsten und nützlichsten Beitrag zur Verschönerung des kandes liefern. In einem sols chen Lande, wie in einem großen Theile Englands, Holsteins und Belgiens glaubt man gar nicht aus einem Garten hinauszukommen. Wie schon wurde auch unser Vaterland werden, wenn lebendige Hecken auch hier Eingang fanden! wie viel Holz konnte man in fruchtbaren Gegenden, wo es gewöhnlich daran fehlt, aus den üppig wachsenden Hecken nehmen! Wie (entzückend-konnte man sagen) würden sich die vielen traurigen Sandoben an der Gränze von Polen und zwischen der Weichsel und Elbe nicht nur veran= dern, sondern auch fruchtbarer werden! Welchen schönen Anblick gewähren die Dörfer in den kändern, wo hinter jedem Wirthschaftshofe ein Obstgarten liegt und welche köstliche, gesunde Abwechselung würden die schmackhaften Früchte desselben zwischen dem einigen Einerlei der Kartoffeln unseren Landbewohnern ge= währen! Wahrlich, die Erde könnte auch in unserm Klima paradiesisch werden, wenn der Jugend in der Schule durch Lehre und Beispiel Sinn für Haumspflanzung und Gartenbau eingeflößt würde!

Das was jetzt manchen genauer rechnenden Wirth von Obst Anlagen abschreckt, nämlich der Gedanke, daß er doch nichts davon haben werde als Mühe und Verdruß, indem die Früchte ihm gestohlen werden, ehe sie reif würden, ware beseitigt, wenn die Anlagen allgemeiner würden. Zwar zeigen uns gedruckte und

9 \*

gestochene Werke Englands, wo doch der Diebstahl stårker bestraft wird, wie in irgend einem andern Lande, daß auch da Jungen die Obstgarten berauben, aber so arg und allgemein wie hier ist das wohl nirgends der Hier ist die Zerstörungswuth angepflanzter Fall. Baume so groß, daß mancher, der sich dreißig Jahre damit Mühe giebt, Alleen anzulegen, damit doch nicht zu Stande kommt, seitdem man so human gewors den, die hochste Unvernunft und die frechste Robbeit eben so zu behandeln, wie den Moralisch=Fein= Gebildeten; ja ihm bei Bestrafung seiner Laster, die Rohheit wohl gar als Entschuldigungsgrund gelten läßt. Obgleich seit vielen Jahren die Wege in jedem Frühlinge mit Baumen bepflanzt werden, so sieht man boch se en gute Alleen entstehen, sondern alle schönen Allee. sind noch aus älterer Zeit, wo noch nicht jeder Letrunkene, wenn er vom Markt zu= ruckfehrte, bis Recht zu haben glaubte, sich mit seinem Wagen an ben Baumen reiben zu durfen. -Dieser traurigen Erscheinung kann jest freilich nur durch guten Schul=Unterricht, durch einen Unterricht entgegen gewirkt werden, der sich nicht auf bloßes Auswendiglernen wohl ewig dunkelbleibender Myste= rien und Formeln beschränkt, sondern auch auf praktisches Leben und zeitliche Glückseligkeit berechnet ist. Wenn dies während der neun Schuljahre in den tag= lichen sechs Schulstunden, alle Tage nur eine Viertel= stunde, also den 24sten Theil der Schulzeit geschähe, dann wirde so viel praktische Tugend unter dem, trots der neun Schuljahre immer roh bleibendem Volke, sichtbar werden, daß der Urbose an fernerer Bevolkes rung seines ungeheuern Reichs verzweifeln durfte.

Ist nun zwar der gute Schulunterricht die Grundstage alles Besserwerdens und auch des Sinnes für Landesverschönerung, so kann sie doch nicht eher alls

gemein werben, als bis

4) jede Wirthschaft separirt ist, damit nicht jeder Höherstrebende durch die gezwungene Gemein=

schaft mit dem Unempfindlich-Rohen und dem Faulen und Liederlichen gezwungen ift, beim Alten zu bleiben, d. h. bis die großen Dörfer verschwunden sind und in deren Stelle einzelne, an den Gränzen umpflanzte Wirthschaften und mit Obstbaumen umkranzte Hofe entstehen konnen. Wie schon bann bas Land werden wird, und wie schnell der Wohlstand dann wachsen kann, fieht man an ben separirten Stabten und Dorfern unseres eigentlichen Litthauens. Es ist als wenn unmittelbar durch die Separation ein anderer Geist in die Landwirthe führe, als wenn sie sich schämten, nun, da ein jeder weiß, wem das Stuck Land gang und recht eigenthümlich gehört, als nachläßige Wirthe das rauf zu erscheinen; ein jeder Klügere kann seine Vers nunft nun ungehindert anwenden, darf sich nicht mehr von dem abergläubischen Hirten Gesetze geben, oder von dem im Winter halb verhungerten Viehe des vas gabondirenden Loosmanns seine Anlagen zerstören lassen — kurz nun erst, nach der Separation ist die Vernunft in den kleinern Landwirthen emancipirt. Nun erst verschwinden die seit Jahrhunderten nicht nur nutlosen, sondern auch schädlichen Sumpflocher und Brücher und verwandeln sich durch Ausrohdung, Entwässerung und Befahrung mit Erde in nugbare, einen schönen Anblick gewährende Wiesen. Run wer= den Steine ausgehoben und Obstgarten angelegt, weil des Nachbarn bose Jungen nicht mehr täglich darin naschen und nicht nur die Früchte, sondern auch ganze Aeste abreißen können; jeder Hof gewährt wenigstens von weitem, wo man die erste Aermlichkeit und manche kleine Mangel nicht gewahr wird, einen habschen Un= blick. Nun wird der ungeschickte Landhandwerker in dem separirten, von ihm entfernter liegenden und mit neuer Lust bebaueten Hofe, nicht mehr für Spottgeld so viel Kartoffelland gemiethet bekommen, daß er öfter mit Mist und Hacke zu thun hat, als mit seinem Handwerkszeuge und dadurch immer und ewig unge= schickt bleibt; der Handwerker wird sich dann haupt=

sächlich in die Kirchdörfer ziehen, sein Handwerk besser treiben und ein großer Theil unserer Rirchdorfer werden in hundert Jahren sich in Marktslecken verwandeln und so die Konsumenten geschaffen sein, woran es unsrem Lande noch so sehr fehlt, daß auch zu Spottpreisen noch Getreide ausgeführt wird. Auch der große Guts= besitzer wird dadurch noch gewinnen, daß ein großer Theil der bisher unverbesserlich liederlich gewesenen Bewohner der großen Dorfer, sammt ihrem Biehe ordentlicher werden, und ihm nicht so oft Schaden thun, deffen Thater gar nicht auszumitteln sind. Die Separation ist der erste Schritt zu dem Paradiese, das uns Gott versprochen, eine Hauptbedingung der all= gemeinen Landesverschönerung, so wie des Wohlstan= des, der Ruhe und, durch die größere Entfernung von den Krügen, als den eigentlichen Lasterbuden, der leichtern Versittlichung des ganzen Volks.

Freilich ist eine Separation großer Dörfer, mit schlechten, sehr verwilderten Aeckern nicht so leicht, wie in Niederungen und einigen der fruchtbarsten Theile Litthauens, wo es überdies nur kleine Odrfer giebt. — Sie findet in den unfruchtbaren Theilen des Landes, langs der Polnischen Granze, wo es noch dazu fast lauter große Dörfer giebt, auch größere Schwierigkeiten, sowohl in der großen Verschiedenheit des Bodens als in der größern Menge derer, die sich darüber einigen sollen. Aber wenn nur erst der Grund= sät ihrer Rütlichkeit erkannt ist, werden sich doch jähr= lich mehre finden, die sie wünschen und nachsuchen. Wenn dann, bei dem Ausbau, nur erst jeder seinen Wirthschaftshof und die Gränzen bepflanzt und ein= hegt, ist schon viel gethan; daß Land wird dann bald einem unendlich großen Garten gleichen und der sicht= bare, jährlich mehr in die Augen fallende Ruten, den Besitzer geneigt machen, auch die Neine jeden Feldes auf diese Urt zu bepflanzen.

5) Jeder Weg muß mit Baumen bepflanzt wers den: da, wo weniger Gefahr der Beschädigung obwaltet,

mit Obstbäumen, deren Ertrag, verpachtet, der Koms munalkasse eine schone Einnahme gewähren wird; da, wo solches noch nicht angeht, setze man wenigs stens wilde Baiime, die schöner als Obstbäume sind; nicht einen wie den andern, sondern auf wechseln= dem Boden andere Baume, damit sie nicht nur Abwechselung gewähren, sondern auch gut fortkommen. Auf warmem fruchtbarem Boden gedeihen am besten Eichen, Linden und Roßkastanien; auf kaltem, nicht fandigem Berglande der schönste aller unserer Baume, der Leinbaum und die allenthalben hinpassende Eber= esche oder Quitsche, mit ihrer den Baum noch zierens den und so viele Wandervögel nährenden Frucht, wenn andere Baume-schon wie kahle Gerippe dastehn; auf feuchtem Sande die Weide und auf sandigen Bergho= hen die schöne, im Frühjahr so angenehm duftende Pappeln aller Art, besonders anch Espen muffen vermieden werden, weil ihre Wurzelbrut gar zu stark in den Acker hineinwuchert. Tannen, die zwar Winter und Sommer gleich schon find, thun mit ihren weit an der Oberfläche hinlaufenden Wurzeln zu viel Schaden, um fie zur Wegeverschönerung anwen= den zu konnen. Die Pyramidenpappel findet man zwar seit einem Menschenalter auf vielen Wegen und auf allen Chausseen, aber sie hat nur das einzige Gute, daß sie den Weg nicht verschattet. Das ewige Einerlei eines so hohen lebendigen Defens ermudet und miß= fällt, besonders wird ihr Anblick auf Chausseen fast unerträglich, die oft aus falschem Sparsystem nicht durch möglichst viel bewohnte Orte, sondern durch Wüsten meilenweit alle Dörfer vorbeigehen. Erspart man durch diese Richtung vielleicht ben vierten Theil der Kosten, so verliert man dadurch aber gewiß die Halfte der Einnahmen, denn die alten Wege von einem Orte zum andern muffen fortbestehen und bei irgend erträglichem Wege fahren alle Gewerbtreis bende, also die große Masse des Volks, auf ihnen und nicht auf der Chaussee und für diese bleiben fast nur die Posten, Couriere und die wenigen, bei denen schnelle Reisen zum Vergnügen hauptsächlich gehören. Wären die Chaussen aber, gar zu große Umwege und Natur-Hindernisse abgerechnet, auf möglich viel Orte geführt, so gabe es wenig andere Wege und auch jeder Bauer und Sewerbetreibende, der sie jest absichtlich umfährt, müßte auf ihnen fahren. Ich kenne Engsland nicht, habe aber gehört, dort sei eine Chaussee nicht die geradeste Linie zwischen zwei gegebenen Hauptpunkten, keine bloße Courier-Straße, kein langweiliger, wohl aber ein angenehmer Weg voller Verkehr und voller Leben, der sich deswegen auch als lenthalben sehr gut verzinse, was bei uns nicht der Fall sein soll und so auch wohl nicht sein kann.

6) Alle unfruchtbaren Berge, alle Steinhügel, beren es besonders in Masuren so viele giebt, mussen mit angemessenen Holzarten besetzt werden. Mit ihnen und mit dem Schutze, den sie den Saaten und dem Viehe gewähren, würden sie mehr Vortheil bringen, als mit der höchst magern und geringen Weide. Die kleinen Seholze machen das Samland hübscher, als es

ohne sie sein wurde.

Die Hauptbedingungen zur Verschönerung des Landes sind daher fürzlich: Reinlichkeit in allem was auf der Erde herumgeht, des Menschen selbst nicht nur, sondern von allem, was mit ihm in Berührung kommt: Ordnung, sichtbar allenthalben; auf Wegen und Stegen, auf Aeckern und Wiesen, an Gebäuden und Jäunen, lebendige Hecken statt todter Jäune, und um jedes Sehöft ein Obstgarten, allgemeine Separation, damit der Anblick meilenlanger Brachfelder nicht unangenehm würde, sondern man von einem umpflanzten Sehöfte schon das andere erblicke, zwecksmäßig bepflanzte Wege und keine kahlen Verge und Steinhaufen.

5 500kc

## IV.

Kirchengeschichte der Stadt Marienburg vom Jahr 1548—1766.

Von Isaac Gottfried Goedtke, Koniglich Polnischem Hoff-Raht und Burgermeister in Conip.

## (Fortfegung.)

Jacob Anabe ist außer allem Streit der erste evangelische Lehrer wie in Marienburg selbst, so auch unter allen kleineren preußischen Städten. Der bes rühmteste Geschichtschreiber unseres Vaterlandes, Sr. D. Gottfried Lengnich, hat die allererste Rach: richt von ihm in seiner Geschichte der preußischen Lande königlich = polnischen Untheils Band 1. S. 28. auß benen zu Dantig aufbehaltenen Landes-Schrifften ertheilet. Ihme ist der mühesame unermüdete Fors scher der preußischen Geschichte, Gr. M. Michael Christop Hanow, nachgefolget, welcher in der preußischen Sammlung allerlen bigher ungedruckten Urkunden, Nachrichten und Abhandlungen B. 1. Th. 1. Seite 56 — 64. 740 — 743. ang verschiedenen Gebent= und Zeit = Buchern von ihm dieses angemercket, daß er von Dantig gebürtig sepende, alsbald im Anfange der Reformation nach D. Martin Luthers Lehr: Art in der Kirche zu S. Peter und Paul baselbst das Wort Gottes vorgetragen, und wegen seiner 1518 Verhenratung von dem cuiavischen Vischoffe Matthias Drzewica, nach der von ihm selbst abgefaßten scharf= fen Kirchenverordnung (von welcher Janowki in der Nachricht von denen in der Zaluskischen Biblios thek sich befindenden raren polnischen Büchern Theil 2. Rum. 3. S. 14. Art. 4. etwas anführet) gefänglich angenommen, auf geschehene Vorbitte, gleichwohl un= ter der Bedingung nicht mehr nach Danzig zu kom= men, wiederum fren gelagen worden. Darnach mag

er sich nach Thorn begeben, und weiter auf einem herr: schafftlichen Land=Schloße eine Zeit lang geprediget haben. Wie er aber 1526 um einiger Geschäffte wil= len abermahl nach Dankig gekommen, hat ihn der Ros nig Sigmund der erste gefänglich wegführen laßen. Er muß nach seiner Befrenung annoch in bemselben Jahr nach Marienburg ins Predigtammt gekommen senn, dieweil auf dem daselbst am Sonntag nach dren Könige angefangenen Land=Tage, wieder ihn alß einen dortigen Priester, im folgenden Jahre darauf öffent= liche Klage geführet worden: er wird aber wegen sei= ner damahls gefährlich und verdächtig gehaltenen Lehre wenige Jahre darnach so wohl Marienburg alf auch das gange polnische Preuffen felbst zu verlaßen gendtiget worden senn. Nachherd hat er das Pfarr= ammt in der brandenburgisch preußischen Stadt Neis tenburg 1534 verwaltet, so auch der Consistorial=Raht und zwente HoffsPrediger zu Konigsberg Hr. D. Da= niel Heinrich Arnold in seinem mir schrifftlich mitges theiletem Verzeichniß derer Pfarrer und Caplane in Reidenburg anführet. Man weiß es nicht zu sagen, wenn und warum er sich von hier habe nach Pommern begeben: Dieses ist aber gewiß, daß er alf Prediger zu Anclam um gewißer entstandener Strittigkeiten sen 1543 zu Greifswalde auf der Kirchenversammlung zugegen gewesen, und das nachste Jahr darnach seis nes Ummtes erlaßen, dennoch bald darauf in Ucker= minde wiederum befordert worden. Gleichwohl ist. seines Bleibens hieselbst nicht lange gewesen, indem man ihn, nachdem er 1550 zu Greifswalde Magister geworden, schon als Pfarrern in Loitz angezeichnet fin= det, imgleichen seine Unterschrifft unter denen 1551. 1554. 1556 und 1559 gemachten Synodal Schlüßen antrifft, wie er benn auch unter benen zu Greifswalde im letzterwehnten Jahre versammlet gewesenen Geist: lichen von D. Daniel Cramern im großen pom= merschen KirchensChronico Buch 3. Cap. 57. G. 159. mit benennet wird. Eben dieser Stettinische Theolog

Cramer selbigen Ortes Cap. 62. S. 174. erwehnet seines Ammtes Nachfolgers des M. Johann Gutike, welcher auf der zu Campe 1565 den 17. Januarii geshaltenen Synode gegenwärtig gewesen; auß welcher letteren Stelle der tödtliche Abgang des M. Jacob Knade füglich zu schlüßen ist, dahero auch D. Jacob Knade füglich zu schlüßen ist, dahero auch D. Jacob Henrich Balthasar in der andern Sammlung zur pommerischen Kirchen Seschichte gehöriger Schrifften S. 258. seiner alß eines in Gott verstorbenen gedenket, welcher wohl vermuthlich wird in dem 1564 Jahre mit Lode adgegangen seyn.

Diesem ersten Neformator der Kirche zu Mariens burg sollen nun sieben andere Lehrer im Ammte gesfolget seyn. Weil aber Hr. Pusch offt angeführsten Ortes außer derselben TauffsNahmen und Jahsredszeit ihrer Anwesenheit nichts mehr von ihnen anführen können, werde ich es gleichfals daben besruhen laßen. Und da er die einheimischen alten Handschrifften zur marienburgischen Kirchens Sesschichte nachzuschlagen Gelegenheit gehabt, will ich ihm in Absicht einiger nachfolgenden Prediger wesgen der ZeitsNechnung auf Treüe und Glauben

nachgehen.

Anton Bobenstein hat in seiner GeburtsStadt Wittenberg D. Luther und M. Melanchton gehöret: er wird dahero bald ein treuer Nachfolger des
ersteren, bald wiederum ein Anhänger des andern ge=
nennet, wie auch alß ein Liebhaber und großer Freund
derer böhmischen Brüder angegeben. Denn Rieger
in den alten und neuen böhmischen Brüdern Ih. 3.
St. 24. §, 596. S. 327. benahmet ihn nicht nur wie
einen lutherischen Prediger in Preussen, sondern er
sühret auch daselbst im Anhange zum 24. Ih. §, 653.
S. 581. an, daß er in einem auß Marienwerder 1549
an Johann Brantius abgelaßenen Schreiben habe Luthern seinen Vater und Lehrer geheißen. Der befannte
thornische Burgermeister Jacob Heinrich Zernecke
in seiner Thornischen Chronic S. 333. bringt auß

denen dortigen Stadt = Buchern ebenfalls ben, daß er ein lutherischer Pfarrer in Marienwerder geweßen. Dahingegen halt ihn Hartknoch so wohl vor einen Augspurgischen Confession verwandten Prediger, obi= gen Orths Buch 4. Cap. 1. §. 3. S. 874. alf auch vor einen denen bohmischen Brudern sehr zugethane= nen Mann, C. 2. g. 1. S. 888. ia er fällt so gar B. 6. C. 2. g. 13. S. 1072. das frene Urtheil von ihm, daß er in der Wahrheit reformirt gewesen, welcher in Marienburg viele unter dem Raht auf seine Seite gebracht, daß sie gleichfals den Calvinismum oder, wie es das mahls hieß, den Philippismum beliebet. Er wird des= wegen vom hartwich benannten Ortes B. 2. C. 101 S. 2. S. 226. mit dem Nahmen eines bohmischen Brus ders anßdrücklich beleget. Wie Bodenstein, nach dem Bericht des Zernecke, mit seinem Ammts = Gehülffen in Thorn, dem Benedict Morgenstern, wegen derer bohmischen Brüder in Streit geraten, so hat er sich gleichermaßen mit dem andern thornischen Prediger an der Pfarr-Rirche zu G. Johann, dem Stephan Bis lov, dieser halber nicht einigen konnen, wie Salig in der Historie der Augspurgischen Confession Band 2. Buch 6. C. 4. J. 35. S. 688. bezeuget. Von diesem Bodenstein wird nun gemeldet, daß er nach Preuffen. gekommen, und zwar anfänglich an die Thum = Kirche in Marjenwerder alf Pfarrer und Erppriester im 1549. Jahr: von da ist er nach Thorn, vermuthlich an die Rirche zu S. Marien, im 1551. oder folgendem Jahr, wie Hartknoch S. 874. auß dem Lassicio anführet, beruffen worden als oberster Pfarrer oder Genior des Predigtammts daselbst. Ich kan hieben nicht uner= innert lagen, daß der obgemeldete Zernecke, ob er den Bodenstein wohl in der Thornischen Chronic erstes rer Außgabe von 1711 S. 103. angegeben, ihn gleich= wohl in seinem Geehrten und Gelehrten Thorn von 1712 unter die dortigen Prediger Num. 9. gar nicht gesetzet: ia daß auch der ehemahlige thornische Se= nior und Pastor an der Marien=Kirche, Ephraim

Drockorius, in seinem 1709 heraufgegebenem Gums marischen Verzeichniß samtlicher Prediger zu Thorn, bessen keines weges gedenket: benn sein Vorfahr im Ammte, M. Johann Reumachbar schon, hierinn vorgegangen, welcher in dem Verzeichniß der evange= lischen teutschen Prediger in Thorn, so er seiner zu Franckfurt und Leipzig 1675 fol. gedruckten Evanges lischen Catechismus = Uebung vorangesetzet, diesen Bo= denstein gant weggelaßen. Er ist Pfarrer zu Ofterode in Preußen geworden, alwo er 1553 den 1. Man der Kirchen = Ordnung, alf dortiger Stadt-Pfarrer benges wohnet, wie Wigandus de osiandrismo p. 335. berichtet. Von dannen ist er nach Marienburg berufs fen worden, nach Arnolds Zusätzen zu seiner Historie der Königsberger Universität im Anhange S. 119. u. f. Gelbiger hat endlich in Marienburg 1558 seine Befor berung gefunden, woselbst er auch, wie in der Zers neckischen Chronic G. 333. Berlinischer Aufgabe erinnert wird, 1572 mit Tode abgegangen ift, unges achtet Gr. Pusch S. 7. bavon keine Nachricht finden fonnen.

Johann Sarcerius ist dem Vermuten nach ein gebohrner Schlesier, und des elbingischen Predis gers Valentin (welcher Krafft eines Befehls., so der Konig Sigmund August 1555 wieder ihn ergehen lagen, und vom Zaluski epistol. histor. familiar. tom. 2. pag. 747. angeführet worden, Elbing verlagen mugen, auch auß dem gangen Konigreich weichen sol= len) leiblicher Bruder gewesen. Man hat ihn zu Elbing, alwo er an benen benden Kirchen zu S. Marien und zum S. Geist von 1557 big 1564 im Predigtammte gestanden, im Berdacht gehalten, ob ware er in der Lehre nicht vollkommen richtig, indem er alf ein vers henrateter Mann, nach dem Bericht des Tolckemit im Elbingischen Lehrer Gedachtniß S. 144. in der Pfarr=Rirche zu G. Nicolai alf des dortigen Officialis und Propsten Paul Roß bestelleter Adiunctus eine Zeit: lang geprediget. Hinwiederum setzet ihn hartwich

6.226. unter die Zahl derer marienburgischen Philips pisten, und obzwar Hr. Pusch G. 7. und 8. hievon nichts erwehnet, so rechnet er ihn iedennoch in dem Verzeichniß der rechtgläubigen evangelischen Lehrer und Prediger in Marienburg S.25. mit nichten unter dieselbigen, sondern schlüßet ihn außdrücklich von ihnen auß. Dieser Sarcerius hat sein Ummt hieselbst 1564 angetreten, es wird aber nirgend gemeldet, ob er von hier an einen andern Ort sich begeben, noch wenis ger findet man von ihm angemerket, wo und wenn er

die Welt verlaßen habe.

Johann Schroder ist nach der Inschrifft seis nes in der G. Georgen-Rirche annoch befindlichen Leichen = Steins benm hrn. Pusch G, 9. albereit zu= porhero an einem andern Orte im Predigtammte ges wesen, ehe und bevor er 1564 im September-Monat nach Marienburg beruffen worden. Er hat das Lob eines reinen rechtgläubigen Lehrers nach sich hinter= lagen, und daß er benen Calvinisten mannlich wies derstanden, Hartwich S. 226. Bergan G. 60. Num. 5. wodurch er sich den Haß der wiedriggesinns ten Obrigkeit wird ohne Zweiffel zugezogen haben: nachdem er denn hier und anderswo der Kirchen dren und vierkig Jahre treulich vorgestanden, ist er endlich 1599 den 13. Februarii in Gott felig entschlaffen.

Martin Le mte hatte schon vorher zu Königs= berg an der Thum = Rirche alf Diaconus gestanden, als er 1573 nach Marienburg kam, und dieses Ammt verwechkelte er noch desselben Jahres den 12. Martii mit dem Tode. Es läßet sich dannenhero von seinen Umstånden gar nichts melden, viel weniger anzeigen, ob er in der Religion richtig oder anstößig möge ge= wesen seyn: wenigstens hat Hr. Pusch G. 25. unter die aufrichtigen Bekenner ihn zu setzen unterlaßen, wie denn weder Hartwich noch Bergau seiner gedacht, viels mehr ihn gar verschwiegen.

George Fischer war anfänglich Schloß=Ca= pellan in Königsberg. Er foll zwar dahin 1562 ges

fommen fein, wie im Erlauterten Dreuffen Band 5. Th. 11. C. 782. 783. angeführet wird; es erweißet fich aber auf benen gefchriebenen Sahrbuchern Gregor Mollern, daß er nur bon 1569 daselbft im Ununte geftanden, und daffelbe funf Jahr vermaltet, wie er 1573 es niedergeleget. Es fuhret auch Sarts tnod Br. Rirch. Sift. D. 2. C. 4. J. 15. G. 450. 451. die Bewegungs Grunde ju bieger Beranderung auf feiner eigenen bem Bertoge in Preuffen eingereichten Supplif an: ein mehreres erhellet bennoch auf beren ietigemelbeten Sahrbuchern, almo es augbructlich beis fet: "George Fifcher mar von 1569 Schlog Egplan vin Konigsberg, er begehrte aber 1573 im Dan : Dos anat bon Fürfil. Durcht. einen Abichied benn er nach "Marienburg verlanget marb. Die Urdache, warum ver nicht langer bleiben wollen, bat er auf Erfordern "schrifftlich angezeiget, welche biese fen, bag er Leute, Die er nicht mufte gu beschuldigen, verdammen follen, "fo er wieder fein Gewiffen nicht thun tonne : bag er "fich auch nicht wollen mit iebermann beigen, benn ber "Doff Prediger fets auf ihn fichelter und ba G. F. "D. nicht ben D. David Boit habe fonnen fchuten "und handhaben, wurde Gie ibn viel meniger fchuten, "fo muße er fich ben Zeiten bavon machen. Der Burg? araff babe ihm ohne Fürftlichen Befehl einen Abfchied "gegeben, also: mein gnabiger gurft und herr batte mand wohl leiben fonnen, ihr hattet euch auch nicht "zu beschweren gehabt; weil es euch aber in feinem "Bege gelegen, fo ftellet es mein G. F. und S. in veuren Gefallen, Er bat noch gulett vor S. D. ben "13. Maii im Gemach eine Dredigt thun mugen, benn ver ben Soff Prediger nicht hat boren wollen, und ngegagt; wenn fie ben einen nicht wollen, fo wolle er »ben andern auch nicht leiden. Es hat fich bemnach "George Rifcher ben 15. Maii von Ronigsberg nach "Marienburg gemacht, und ift alba ein Pfarrherr wor "ben." Acta Borussica tom. 2. pag. 91. 92. Bie er nun ju Konigeberg wegen ber Calvinifteren

albereit verdächtig gewesen, so hat er dieselbe in Masrienburg, dahin er den 5. April des vorerwehnten 1753. Jahres beruffen worden, gant offenbar und ohne Scheü getrieben. Hartknoch selbigen Ortes S. 451. 10. Hartwich S. 226. Colbius Episcopo-Presbyterologia regiomontana, pag. 7. Endlich hat er seine Gemeine ohne alle Streitigkeiten in guter ungestöreter Ruhe 1591 durch den Todt vers

laßen. Pusch S. 9. N. 13.

Seorge Bussius war auß dem Städtlein Schöneck im polnischen Preussen gedürtig. Von ihm haben die offtangeführte Schrifftsteller Hartknoch, Hartwich und Bergau, gar nichts verzeichnet, ia nicht einmahl dessen Nahmen genennet: und wäre seiner vielleicht gänslich vergeßen worden, wenn der Leichen-Stein nicht in der S. Georgen-Rirche sein Undencken dis dahero hätte erhalten. Auß desselben Inschrifft erheltet nicht nur sein Geburts-Ort, sons dern auch sein hieselbst geführetes Ammt, daß er nemlich polnischer Prediger gewesen, und den 3. Fesbruarii 1611 gestorben. Er soll 1588 hieher senn bes

ruffen worden. Pusch S. 10. Rum. 15.

Simon Svetovius soll in eben demselben 1588. Jahre als polnisch und teutscher Prediger hier angenommen worden, und dem Philippismo ergeben gewesen senn. Pusch S. 11. Rum. 16. Er wird ben seinem Tausse Rahmen nur allein, und als polnisscher Prediger, der da reformirt gewesen, vom Sartswich S. 226. und E. 12. h. 2. S. 271. wie auch vom Bergau S. 60. Rum. 6. angegeben. Daß er aber wegen der unrichtigen Lehre durch den Spruch derer königlichen Commissarien 1603 nach Hrn. Pusch Vorzgeben hätte die Stadt meiden müßen, läßet sich seines weges auß demselben erweisen, wie solches in Preüssischer Liefferung B. 1. St. 2. S. 223. deutlich zu ersehen, als woselbst nicht einmahl sein Nahme vorzkommt. Ich habe indeßen in einer sicheren Schrifft die Nachricht gefunden, daß er 1602 sen abgesetzet worden.

M. Joachim Reckermann war zu Alle Stettin in Bore sommern gebohren, stand anfänglich 4576 als Professor am Gymnasio und im folgenden Jahre als Diaconus an der Johannis-Kirche zu Dankig. Praetorius Dankiger kehrer Gedächtniß S. 57. und 4. Bon bier muste er 1588 wegen des Caldinism if ast unter kedenis Gesahr weichhafft werden, Dart fin och B. 3. E. 4. §. 10. S. 740. und da er sich zurück in ein Baterland begeben, ward er noch in eben demselben Jahr nacher Marienburg beruffen, Euricke Dankiger Chronic S. 322. Dart wich S. 226. weil er aber den seinen Meinung auch bieselbst verblieb, erhielte er 1601 die Erlasung seines Dienstes, und des erhielt er 1601 die Erlasung seines Dienstes, und des erhielts der aber hand hach Dankig. Bergan G. 60.

Dum, 4. nennet ibn einen Whilippiften.

horonomus Selming pon lobau in Breufe fen culmifchen Gebietes geburtig 1548. Geine erfte Beforderung fand er zu Dreufifch-Solland, von mans nen man ihn nach Elbing an Die G. Marien - Rirche 1578 berieff, woselbit er auf unbefannten Ursachen 1592 ben 19. Mait von ber Cantel in einer gehaltenen Abicbiebs - Drediat offentlich abbantte. In dem letts erwehnten Sabre ward ihm bas Predigtammt in Das rienburg anvertrauet, von ba er weber 1605 wie Tolefemit G. 36. Rum. 8. noch weniger 1610 wie Sartwich C. 12. S. 2. G. 271. behaupten, fonbern 1603 vermittelft bes offt angeführten commigorialis ichen Auffpruchs wegen ber Calvinifteren bat weichen muffen: ber Bieberfpruch aber bes Sartwichs C. 9. S. 2. 6. 213. baf fich Selwing nemlich bif 1609 in Marienburg erhalten, ift albereit in Drengifcher Liefferung Th. 1. G. 117. angemeretet worden. Souft ift auch Bartinoch B. 5. C. 2. 6. 2. S. 1006. wieder fich felbit, wenn er alba erwebnet, baf Selwing bamable, wie D. Jacob Schmidt feinen furgen Begriff was in etlichen benachbarten Kirchen ber reformirten Religion der Lande Preuffen gelehret morben, ju Sanau aufgeben lagen, welches 1603 geicheben,

albereit tobt gewesen; indem er hernach B. 6. C. 2. J. 13. S. 1072. erzehlet, wie eben dieses Buch von D. Schmidt in Helwings und seiner Collegen Nahmen sen außgeferziget worden: vielmehr erhellet auß dem angezogenen Orte des Tolckemit, daß er sich nach seiner Absesung nach Elbing begeben, und den 27. Februar 1609 alba gestorben. Woher es aber Hr. Pusch S. 12. N. 18. genommen, daß er solle zu Preuschmarck elbingischen Gebietes auf der Hohe mit Tode abgegangen senn?

ift unbefannt.

Joachim Wendland auf Res in der Neumarck Brandenburg. Er fam zuerst 1588 an das Gymnas Bium nach Elbing alf College, Hartwich C. 10. J. 2. S. 225. von dannen alf Prediger nach Großelesewit im marienburgischen Werder 1591. Bergau G. 42. R. 4. und 1597. nach Marienburg, Pusch S. 12. R. 19. nicht aber 1579. wie Hartfnoch G. 1073. feket, welcher bessen alba eingeführete calvinische Reverung, jusamt der daranf erfolgten Absetzung 1601 ergablet. In diesem letten Jahre erhielte er alf teutscher Prediger und Schul-Rector nach Wilda, der Haupt=Stadt im Groß=hertogthum Litthauen, alwo er biß 1611 verblieb, Thomas Altes und Relies von dem Zustande der evangelisch : lutherischen Kirchen im Königreich Polen S. 131. denn alf die Jesviters Studenten ben einem erregten Auflauff damahls die Rirche und Schule benebst denen Hausern der Predis ger und Schulbedienten mit Feuer weggebrennet, ihn aber selbst ikmmerlich mit Prügeln geschlagen, so daß er halbtodt liegende annoch wunderbarlich erhalten worden, Regenvolseius loc. cit. lib. 2. cap. 16. pag. 255. 256. mußte er das Elend bauen. Er foll nachgehends wohl zu Achen in denen Riederlanden ins Predigtammt gekommen, und, da er von dannen mit Gewalt vertrieben worden, zu Emden in Oftfrießland 1614 befordert senn; Tolckemit G. 322. R. 7. wenn und wo er aber senn Ende gefunden, habe ich nicht in Erfahrung bringen konnen. Dieses ift ubris gens nachzuholen, daß obgedachter Hartwich C. 12. 6.2. S. 271. die Zeit seiner Enturlaubung in Mariens durg unrecht in das 1610. Jahr bringet, da sie doch nach anderer Schrifftsteller einhelligem Bericht 1601

würcklich vor sich gegangen ist.

Martin Lubecus stammete auß Stenermarck her, und da man ihn von wegen der evangelischen Res ligion auß seinem Vaterlande vertrieben hatte, wandte er sich nach Preussen. Hieselbst nahm die Gemeine zu Roseliti im Lesewitischen Winckel des großen marienburgischen Werders ihn 1594 zu ihrem ersten orbentlichen Lehrer an. hartwich C. 10. §. 2. S. 226. Bergau S. 41. R. 1. Er ward in die Stelle des abgesetzten Predigern Wendland 1601 nach Marien= burg beruffen und am vierten Udvents = Sonntage mit großen Wiederspruch des culmischen Bischoffes Peter Tulicki zu seinem Ummte eingewießen. Go wie er nun in der Lehre war, so beschäfftigte er sich auch mit der Wiederherstellung derer von denen Calvinisten auß gemusterten unanstößigen Kirchen=Gebrauche; womit er nicht nur dieselben sich zu Feinden machte, sondern auch vieler anderen Saß auf sich zog, dergestalt daß ihme mancherlen ungebührliche nachtheilige Dinge ans gedichtet wurden, worüber es so gar zur Absetzung von seinem Ummte gediehe. Wie aber die königliche Commission 1617 von seiner Unschuld überführet, ihn von allen falschen Verläumdungen fren gesprochen, in die vorige Würde und Ammts-Verrichtung wiederum eingesetzet, seine Ehre genungsam gerettet, und sel bige wieder alle kunfftige Verlästerungen verwahret; solches kan man zum Theil benm Hartwich C. 12. S. 2. G. 271. finden, und weitlaufftiger im Gelahr= ten Preuffen Band 2. Th. 4. S. 245. u. ff. wie auch benm Tolckemit S. 14. 15. nachlesen, und dieser letztere erwehnet noch von ihm, daß er in der Lehre richtig und im Leben unsträfflich erfunden 1618 den 110 Junii mit Ruhm und Chren endlich die Welt verlagen. Pusch G. 14. f.

Melchior Pauli soll 1603 ben 31. Julii von Marienwerber als polnischer Prediger an Simon Svetovius Stelle nach hrn. Pusch G. 15. M. 21. in Marjenburg angenommen worden senn. Der Aufsat des marienburgischen Predigtammts hingegen, den ich in Handen habe, zeiget an, daß Melchior Pauli 1598 in die Stelle des polnischen Caplan Adam Voi gesetzet, von da 1602 nach Marienburg genommen, und deffen lediges Ammt noch in demselben 1602. Jahr mit Andreas Cinericius bestellet, dessen balbiger Ub: gang auch wiederum 1603 mit Jacob Feldner besetzet worden. Es wird ferner in der angeführten Stelle angegeben, daß dieser Pauli wegen gleicher Lehrsätze mit dem Svetovius vermuthlich 1606 auf eine anstans dige Art seines Dienstes erlagen sen. Dieses aber hat seine Richtigkeit, daß er in dem letztgedachten Jahre feine Beforderung in Stargard erhalten, von wannen er 1615 nach Dantig an die Kirche zu G. Anna alf polnischer Prediger beruffen worden, woselbst er ends lich 1620 mit Tode abgegangen, wie folches Praetorius vorigten Ortes G. 12. bezeuget. Uebrigens bleibet es dahin gestellet, ob der M. Melchior Pauli, welcher 1641 nach loblau, und 1648 an die. S. Jas cobs = Rirche gekommen, und alda 1658 gestorben, alf lettgebachter Praetorius G. 53. und 15. von demselben benbringet, moge ein Sohn von diesem marienburgischen Pauli gewesen senn?

Peter Meermann will keines weges als ein marienburgischer evangel. Prediger von Hrn. Pusch S. 13. 14. erkannt werden, sondern etwa ein von Hieron. Selwing und Joach. Wendland erbetener Abiunct oder Substitut gewesen senn. Ich binkeines weges gemeinet, denselben der evangelischen Gemeine aufzudringen, sons dern ich halte ihn nach dem klaren Buchstaben des coms missorial Decret von 1603 vor einen Predigerder calvisnischen Secte, davor ihn langezuvor Hartsnoch und nach ihm Hartwich nebst Bergau erkannt, ia er wird ein reformirter Prediger, der auß der Stadt 1603 verlaget

worden, mit außbrücklichen Worten vom Hartknoch im Alte und Neus Preussen Th. 2. C. 5. h. 28. S. 510. a. genennet. Daß er aber den Helwing und Wendland als ein Sehülste zugeordnet oder gar nur erbeten sey, kan durchauß nicht bestehen, indem iener 1603 dieser schon zuvor 1601 beurlaubet worden, Meermann das hingegen wenigskens bis 1608 als ein reformirter Presdiger in der Stadt von dem Raht behalten worden. Hartknoch Preuß. Kirch. Hist. S. 1076. am Ende,

hartwich S. 226.

Balthasar Pancratius wird vor aufbrucklich benannten Schulmann von Grn. Pufch S. 14. und vor einen bekannten Rector an der mariens burgischen lateinischen Stadt-Schule im Vorbericht A. 3. wie auch im Anhang S. 55. R. 6. angegeben. Run konte man wohl billig fragen: in welchen Schrifften und Buchern bieses Vorgeben zu finden und gegründet sen? ich will aber zur Vermeidung uns nothiger Weitlaufftigkeit mich auf das offterwehnte Urtheil derer königlichen Commissarien von 1603 wos rinn er zu benen anderen calvinischen Predigern, Die von der Statt sollen weggeschaffet und verwiesen werden, nahmentlich gezählet wird, lediglich beziehen, ohne basienige, was ich oben im 9. 5. von demselben weitlaufftig angeführet habe, aniego zu wiederholen. Wenn iedennoch hiewieder mochte eingewendet wers den, sein Rectorat sen ohnstreitig gewiß, die calvinis schen Schulmanner waren in dem Decret aufgelagen, da folche doch vorhanden gewegen, und auch sonder Zweifel nicht langer wurden geduldet senn, ben denen Reformation auch die Rectores offters ordinirte Pers sonen, nach dem Regenvolscius, gewesen, derer Schulen in der mehreren Zahl in selbigem Decret Ers wehnung geschehen: so konte man barauf mit wenis gem gur Antwort geben. Erstlich fen noch fein grund. licher Beweiß von des Pancratius marienburgischem Rectorat geführet worden, und dieser falle so gar und ohne allen Streit weg, wenn man benselben mit benen

darauf gefolgten Schuldiensten in Litthauen unmittels bar verbinde, indem der hiesige Pancratius der Ges burt nach ein Preusse auß Stargard, der littauische dagegen auß der Pfalt entsproßen, wie Regenvolscius dieses zu wiederholten mahlen anführet. Zwentens, ob man es wohl gerne zugestehet, daß die calvinische Schule damahls mit Lehrmeistern besetzet gewesen, dieselben auch die Stadt mit denen Predigern zugleich werden geräumet haben, daß bennoch die Verschweis gung ihrer Nahmen in dem commissorialischen Decret biese Folge in sich faße, man folle und muße den Pan= cratius auf der Zahl derer daselbst benannten Predis ger außmergen, ihn aber zu einen Schulmann machen; inzwischen läßet sich nicht die Ursache erraten, warum Die Schulbedienten in bem Decret mogen aufgelagen Drittens ift es frenlich ben benen Res worden senn. formirten ein eingeführter Gebrauch, ordinirte Mans ner ihren Schulen vorzuseten: und daß sie noch heutigen Tages an verschiedenen Orten die Schul-Alemm= ter würcklichen Predigern anvertrauen, läßet sich auß Bogislai Ignatii, oder vielmehr des Berlinischen reformirten Predigers Johann Gottlieb Elsner, Po-Ionia reformata S. 21.39.40.42.44. u. ff. erweißlich machen. Viertens giebt man gerne zu, daß die Cals viner in Marienburg haben eine Schule gehabt, benn fonst waren fie dieselbe denen Augspurgisch-Confessions. Genoffen zu übergeben nicht befehliget worden.

Johann Bluhm soll nach seiner Absetzung vom Predigtammte in Schadwald haben dem Pancratius geholsten an der Stadt Schulen arbeiten, nach der Meinung des Hrn. Pusch im Vorbericht A. 3. h. es sehlet hier aber der Beweiß, und ich habe darauf schon vorhero J. 5. geantwortet, worzu ich noch auß des Hart noch Allt und Neu Preußen S. 510. a. am Ende, zum Ueberstuß ansühre, daß er alß ein reformirter Prediger 1603 sen auß Marienburg verlaget worden. Schlüßlich setze ich dieses hinzu, daß, wenn auch die dren letzterwehnte Männer hätten sollen die Schuls

Arbeit über sich genommen haben, man sie nicht dess wegen von ihrem Kirchen= Ammt entsetzen muße, son= bern vielmehr bendes gar wohl zusamen stehen und

an einander hängen konne.

Martin Niedrich von Passenheim in Preussen. Er kam zu Graudent albereit 1609 ins Predigtammt, und war dannenhero schon 1614 wie Hr. Pusch S. 16. N. 22. anmercket, daselbst ein Prediger gewesen. Preuß. Lieffer. B. 1. St. 2. S. 246. Man riess ihn von dannen 1619 nach Marienburg, und er beshauptete mit Recht den Ruhm eines aufrichtigen reinen evangelisch slutherischen Lehrers. Da er aber nicht ben seiner Gemeine, sondern zu Niedau, einem Kirchs Dorsse und Filial von Tansce Leswisischen Winckels, soll den 2. December 1624 mit Tode abgegangen senn; so ist es möglich, daß er entweder in häußlichen Gesschäften oder auß anderen Absichten dahin gereiset ist.

George Rebius, auf Reidenburg in Preuffen gebürtig. Er stand anfänglich au der Schule in seiner Vater = Stadt alf Rector, von dannen ward er nach Groß = Roschlau, Goldauischer Inspection beruffen. Von hier fam er nach Straßburg ober Brodnica 1618, alwo er big 1625 verblieb, und sich alf einen Prediger in Marienburg bestellen ließ. Diese Umstände werde ich mit einer unverwerfflichen und recht mercks würdigen Urfunde zu seiner Zeit unten barthun, welcher ich mehr zutrauen fan, alf des hrn. Pusch S. 16. N. 23. ertheileten Nachricht, vermoge dersel ben dieser Rebius soll 1613 nach Straßburg und 1620nach Marienburg gekommen senn. Vielleicht ist er in die Stelle des porigten Martin Riedrich allererst bes ruffen worden, welches mit der Zeit=Rechnung kan füglich vergliechen werden. Man sehe hierben auch nach Preug. Lieffer. B. 1. St. 6. S. 683. bem Frenheits Drieff, den er 1628 den 8. August vom Könige in Schweden Gustav Adolph erhalten, fan man daselbst St. 1. S. 119. nachschlagen. Endlich ist er 1629 den Weg alles Fleisches gegangen.

Undreas Willenius hat auf Christburg ben Beruff nach Marienburg 1621 erhalten nicht aber 1629 wie Bergan S. 61. N. 16. vorgiebt. Es will Sr. pusch S. 17. N. 24. gar nicht annehmen, daß er in der Lehre verdächtig gewesen, wenn er vermeinet, er werde in Preug. Lieff. B. 1. St. 1. S. 119. wieder - Verdienst ein Calviner genannt. Wenn man aber die damalige Zeiten der Sequestration von Marienburg in Erwegung ziehet, daß der Churfurst von Brandens burg George Wilhelm, alf ein reformirter Herr, also= bald ben Besignehmung der Stadt 1629 seine Relis gion unterstützet, Hartknoch Preuß. Kirch. Hist. B. 6. C. 2. S. 16. S. 1079. gleich darnach ein Con-Bistorium alda eingerichtet, dessen Präsident D. Gres gorius Heese nebst zwenen Predigern Christian Copius und Johann Husius reformirt gewesen, daben dieser Willenius alf Superintendent bestellet worden: so kan man wohl auf bie Gedanken füglich geraten, daß Willenius sich zu eben derselben Religion werde gehalten haben, zu welcher sich der Vorsitzer zusamt benen benden Bensitzern offentlich befannt. Go wenig nun iemand daran zweisfeln wird, daß der Burgermeister D. Beese der reformirten Religion zugethan, alf welches schon Hartknoch ietztangezeigten Drtes nebst hartwich B. 2. C. 10. f. 2. G. 227. unter aubern barthun, und Br. Pusch G. 17. M. 24. dieses selbst zugeständig ift: eben so gewiß ift es auch von benen benben angeführeten Predigern, veren einer Christian Copius sich als einen von der res formirten Gemeine Bevollmächtigten gebrauchen laffen, Hartwich C. 12. J. 4. S. 272. ber andere Johann Häsius so gar die Leichen » Predigt ben bem Begrabs niß des vorgemeldeten D. Heese gehalten. Pusch S. 23. N. 31. Db aber dieser Willenius bestwegen vom Calvinismo fren zu sprechen sen, weil er zuvor ein schwedischer Feld-Prediger gewesen? lake ich das hin gestellet senn; iedoch fan man hiemit vergleichen,

was Hr. Pusch S. 19. N. 26. von dem offenbaren reformirten Johann Wendelin von Roden selbst ans gemercket, daß er vorhin und ehe er noch sen nach Marienburg gekommen, ein schwedischer FeldsPrediger ben dem Obristen Ehrenreuter bestellet gewesen. Man kan übrigens zur Bestärfung des Satzes von denen bens den Predigern, daß sie reformirte Bensitzer des Constissiorii abgegeben, den Bergau S. 61. N. 17. 18. nachschlagen. Endlich ist Willenius 1641 gestorben.

Ehristian Copius soll des reformirten Predisgers zu Dantig an der Kirche zu S. Peter und Paul M. Christop Copius nachster Anverwandter, entweder ein Bruder oder gar dessen Sohn gewesen senn. Harts wich E. 10. S. 16. S. 251. Pusch S. 18. N. 25. Bergau S. 50. R. 1. Er ist in Marienburg 1626 ans gekommen als ein verhenrateter Prediger, worauß zu schlüßen, daß er schon vorhero an einem andern Orte müße im Ummte gestanden haben. Es ist aber nicht allein auß diesem Umstande, weil er 1640 entweder seine Erlaßung bekommen oder von selbst abgedancket, vermuthlich daß er die Lehrsäße des iesterwehnten Christoph Copius werde angenommen und gelehret haben; sondern auch albereit von rnir dargethan worden, daß er ein würcklicher reformirter Prediger gewesen.

(Beschluß folgt.)

### V.

Historisch=statistische Machrichten über das Ko= nigliche Gymnasium zu Marienwerder.

Die Nachrichten über dieses Gymnasium reichen nur bis zum 1. November 1825, an welchem Tage das neue Schuljahr seinen Anfang nahm. Zu Anfange des December starb der Ephorus des Gymnasiums, Res gierungsrath. Schroer nach einer mehrjährigen Rrankheit. Seine vielfachen Verdienste um bas Schulwesen von Westpreußen und um das Gymnas sium zu Marienwerder, so wie sein achtungswerther Charakter, wurden von der Anstalt mit Dank anerkannt. Der für das wichtige Lehrfach der Mathematik und Physik angestellte Oberlehrer Hartell war von seiner langwierigen Krankheit zum großen Nachtheil des Gymnasiums noch nicht genesen. Der Direktor, nebst den Lehrern Staberow und Lehnstädt ver= traten seine Stelle. Dr. Lehrs ging im Juli 1825 von dem Gninnasium zu Marienwerder an das Fries drichs = Collegium zu Konigsberg. Seine Lehrstelle wurde durch Johann Karl Adolf Ottermann aus Salle befett, der am 12. September eintrat.

Das Lehrercollegium bestand aus folgenden Mitsgliedern: 1) Rector Ungefug, Ordinarius auf Prima, 2) Regierung & Assertor Pudor, Ordinarius auf Sestunda, 3) Ronrektor Pudor, Ordinarius auf Tertia, 4) Dr. Grunert, Ordinarius auf Quarta, 5) Dr. Lehrs, Ordinarius auf Quinta, und nach dessen Absgange Ottermann, 6) Dr. Seidel, Ordinarius auf Sexta. Außer diesen Rlassenordinarien unterrichteten noch an der Anstalt: 7) Oberlehrer Hartell, 8) Zeichsnenlehrer Staberow, 9) Schreiblehrer Lehnstädt.

Das Schuljahr 1825/26 begann am 31. Octbr. 1825. Während desselben trat Schulrath Dr. Grolp, ein früherer Mitarbeiter an dem Symnasium, an Stelle des verstorbenen Regierungsraths Schröer, mit demsselben von neuem in Verbindung.

and the Colombia

Am 30. Octbr. 1826 begann das neue Schuljahr, zugleich mit der Einführung des zur Perwaltung der mathematischen Lehrstelle berufenen Lehrers Karl Friesbrich August Koppe aus Johannisburg in Ostpreußen, welcher bisher am Symnasium zu Brieg angestellt

gewesen war.

Im Laufe des Schuljahrs 1828—29 erhielt der Rector Ungefug eine Dienstwohnung. Während einer vom Conrector Pudor Krankheitswegen im Somsmer 1829 unternommenen Badereise hat Georg Ludswig Jacoson, nach rühmlich bestandenem Oberlehsrereramen, dessen Stelle mit Einsicht und Treue verswaltet, aber zu Michael 1829 einen Ruf an das Königl.

Symnafium ju Bromberg angenommen.

Am 26. Juni 1830 wurde die Feier des dritten Jubelfestes der Uebergabe des evangelischen Glaubens= bekenntnisses zu Augsburg von Seiten dieses Inmna= stums begangen. — Der bisherige Lehrer der Mathematik und Physik Karl Friedr. August Koppe folgte nach 33/4jähriger ruhmlicher Amtsverwaltung einem ehrenvollen Rufe an das Gymnasium zu Sost. seine Stelle trat der Oberlehrer bei der höhern Burgerschule zu St. Johann in Danzig, Karl Heinrich Frolich aus Pillau. Im October 1830 hat der geschickte und geachtete Kantor an der Domfirche zu Marienwerder, Grangin, sich bereit finden lassen, den leider seit mehren Jahren vom Gymnasium ents behrten Gefangunterricht an demfelbenzu übernehmen. Mit dem 1. April 1831 hat das Lehrercollegium durch die Anstellung des Schulamtskandidaten Dr. Gustav Adolf Schröder aus Groß= Krebs bei Marienwer= der einen Zuwachs erhalten und die bisherige Rombi= nation mehrer Lehrstunden dadurch aufgehört.

Der im J. 1814 verstorbene Amtsrath Sam. Christ. Stürmer hat außer mehren Legaten an Privatspersonen und öffentliche Institute, dem Gymnasium das Dorf Stürmersberg nebst der Ziegelei als Versmächtniß hinterlassen und die Einkünfte derselben zu

- comple

verschiedenen wohlthätigen Zwecken bestimmt. Jähr= lich soll an dem Geburtstage des Wohlthäters, oder an einem sonstigen angemessenen Tage ein Jugendfest auf dem der Unstalt geschenkten Grundstücke geseiert werden.

Nach der durch mehre Sachverständige erfolgten Untersuchung war der bauliche Zustand des bisherigen Symnasial Gebäudes gefährlich befunden worden. Die Königl. Regierung fand es daher angemessen, dasselbe am Ende des Schuljahrs 1832 schließen zu lassen, und so gut es sich thun ließ, eine anderweitige Verlegung seiner Klassen zu bewirken. Die drei unstern Klassen mußten auf dem alten Schlosse unterges bracht werden, die drei obern aber wurden einstweilen im zweiten Stockwerke der Stadtschule gastsreundlich aufgenommen. Welche augenscheinliche Nachtheile inzdessen diese Trennung der Klassen für den Unterricht und die Disciplin nach sich ziehn muß, wird jedem Sachkeiner einleuchten.

zu Michaelis 1832 schied der bisherige Oberlehs rer der Mathematik, Frohlich, aus dem Lehrercollegio, um das Direktorat an der höhern Burgerschule zu Meseritz zu übernehmen. Un seine Stelle trat der Schulamtskandidat Dr. Karl Eduard Gützlaff aus Stolpe in Hinterpommern. Im Mai 1833 erhielt das Eymnasium in dem bisherigen Privatlehrer Karl Gräser aus Leipzig einen öffentlichen Lehrer der Franz

zöfischen Sprache.

Außer der auch im folgenden Schuljahre forts dauernden Trennung der obern und untern Klassen in zwei Gebäuden litt die Anstalt auch durch die langs wierige Krankheit des Conrector und Professor Pus dor, die ihn seit dem Juli 1834 ganz und gar hims derte zu unterrichten. Ein Stellvertreter wurde erst mit Ansang des neuen Schuljahres erwartet und ers schien auch wirklich am 4. November 1834 in der Pers son des Dr. Julius August Friedrich Kupp aus Kos nigsberg, der durch seine Kenntnisse und Lehrgaben

l bai "Unfuchen am Ende Jun. u Dr. Rupp trat feit d nge bes Comn conigeberg als Derrit indurch, zur Ausbildu, antheit wegen eingere, bie Setelle des abgeen fanbibat 3 her Ar in, vielfache gefeßt. -Gymnaffu ber 1802 mehr als 3 fanb 1835

inaffalgebäude rourde am 21. Juni 1835 ge tehre Schifter auf Zeichen völliger Zufrieden 1 öffentliches Ansefenntnift des unbedingten terfülgungen Gestebt. gu dem neuen E ichen P

# Freien Unterricht genoffen:

| This like 2A had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 414<br>458<br>4434<br>379<br>379<br>320<br>320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| mide nichtroplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 製品はおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| Bull Burty andion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Triple Some &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| P CD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Gindug<br>Light I I I Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Belbe G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| in the state of th |   |
| Schulf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| g milita kum 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 19 (1911)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 40 1 1 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 1827 — 28<br>1828 — 29<br>1829 — 30<br>1830 — 31<br>1831 — 32<br>1831 — 34<br>1832 — 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| The state of the s |   |
| Age (Jack)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 農 1111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 21888812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| that the section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |

1 3151 Thie. 3m Gangen alfo = 268 Cobiler, 1 Dafür wurden jedoch zwei an dem Schulgelde theilnehmende Lehrer aus öffentlichen Kassen nicht entsschädigt. Es ist ihr Wunsch daher wohl sehr gerecht, daß die den Zöglingen dadurch erwiesene Wohlthat, von diesen durch Fleiß und sittliches Betragen anerskannt werde.

Zu Michaelis 1835 bestand das Lehrerkollegium aus folgenden Mannern: bem Rector Ungefug, Dr. Gutlaff, Dr. Schröder, Regierungs - Affessor Pro= rector Fischer, Ottermann, Dr. Seidel, Dr. Grunert, Kandidat Groß, Luchterhand, Schacht, Schreiblehrer Lehnstädt, Kantor Granzin, Gräfer, Zeichnenlehrer Staberow. Das Ordinariat verwalteten in I. Unge= fug, in II. Fischer, in III. Gütlaff, in IV. Grunert, in V. Ottermann, in VI. Seidel. Fischer starb am 21. Septhr. 1835, Ungefug wurde im Januar 1836 mit dem Pradifate Direktor und einer jahrlichen Pension von 900 Thir. in den Ruhestand versetzt und so viel bis jetzt bekannt geworden ist, sind der Professor Dr. Lehmann vom Gymnasium zu Danzig zum Di= reftor des Gymnasiums in Marienwerder, Dr. Gus= taff zum ersten, Dr. Schrober zum zweiten und Kandidat Groß zum dritten Oberlehrer ernannt. — Johann Gottlieb Fisch er war am 17. Marz 1774 zu Halle geboren, besuchte daselbst das damalige refor mirte Symnasium und bezog 1792 die dortige Univer= sität. "Im Aprit 1796 ging er als Hauslehrer zu dem Gouverneur, General von Woldeck nach Wesel, und nach dessen Tode mit der Mutter seines Zöglings nach Berlin, 1799 aber, als diefer in Kriegsdienste trat, zu dem damaligen Justizminister v. d. Reck in Berlin als Hauslehrer, bald darauf indessen unter gunstigern Ver= haltnissen in gleichem Berufe zu dem Obermarschall Reichsgrafen von Dohna zu Finkenstein in Preußen. Zu Anfange des J. 1803 kam er an das Gymnasium zu Marienwerder, ward 1805 Konrektor, 1809 Konssistorial = Assessor und 1812 Prorektor des Eymnasii. Er vermachte bem Gymnasium ein Legat von 7000 Gulben Preußisch.

| Egt.                                                                                                                                                  | :                                                              | . :                                                                                                                                        |            | Egr.                                                                                     | 98:                                                                          | Øar.                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                     | •                                                              | · 1.7° 2                                                                                                                                   |            | 10                                                                                       | 10                                                                           | :::::::::::                                                                  |
| 374 Thie. 10 Egr                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                            |            | Thie.                                                                                    | The.                                                                         | 1 / 1                                                                        |
| 6374                                                                                                                                                  | 8                                                              | 1111                                                                                                                                       | 11         | 4525 9<br>1849                                                                           | 6374                                                                         | 6374                                                                         |
| 45                                                                                                                                                    | ا اعنی<br>اعنی                                                 |                                                                                                                                            | 10         | let 4                                                                                    |                                                                              |                                                                              |
| E 1 1 1                                                                                                                                               | अर्था                                                          | EFFE                                                                                                                                       | 1.1        | reif.                                                                                    | upt                                                                          | 0                                                                            |
| # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                               | 5213                                                           | 300 4 50                                                                                                                                   | 434        | falt                                                                                     | berha<br>fr.                                                                 | 10 Egr.                                                                      |
| 38.<br>6 38.                                                                                                                                          | 2 3                                                            | 1111                                                                                                                                       | 11         | The second                                                                               | - K                                                                          | ab                                                                           |
| 175<br>430<br>1821                                                                                                                                    | e ober                                                         |                                                                                                                                            | 1 4        | Diese                                                                                    | mabin<br>5241<br>150                                                         | 250<br>250<br>883                                                            |
| ## 14 H                                                                                                                                               | E .83                                                          |                                                                                                                                            | • •        | fêr.                                                                                     |                                                                              | G. G.                                                                        |
| 9                                                                                                                                                     |                                                                | • • • •                                                                                                                                    | <b>=</b>   | ille.                                                                                    |                                                                              |                                                                              |
| 183<br>28 33<br>28 33                                                                                                                                 | ürte                                                           | aber                                                                                                                                       | in (i      | 1810                                                                                     | 364                                                                          |                                                                              |
| 93.                                                                                                                                                   | Dermaltungskosten<br>Besold. der Lehrer u. sonstiger Angestell | zu Unterhaltung bes Inventariums<br>Zur Herbaltung bes Inventariums<br>Zur Heibung und Erleuchtung<br>Zu Bauten und bahin gehörige Ausgabe | gen        | Staa                                                                                     | Ausgegeben werden für Besoldung<br>und nach Abzug von etwa                   | bleiben für die Lehrer<br>zu Unterrichtsmitteln<br>zu allen übrigen Ausgaben |
| Sal                                                                                                                                                   | ati.                                                           | tari.                                                                                                                                      | en         | e e                                                                                      | Joja .                                                                       | • . • . •                                                                    |
|                                                                                                                                                       | aes                                                            | ven<br>tun<br>veri                                                                                                                         | gab        | bet b                                                                                    | Ausgegeben werden für Befol und nach Abzug von etwa für den Enmnasialdiener. | , eu                                                                         |
| in .                                                                                                                                                  | nifti                                                          | Sen ger                                                                                                                                    | ang<br>Ang | der<br>een                                                                               | für                                                                          | er<br>n<br>sga                                                               |
| ns<br>Raff                                                                                                                                            | . <del></del>                                                  | Seg<br>Gre<br>Sin                                                                                                                          | en s       | uß,                                                                                      | vo                                                                           | bleiben für die Lehrer<br>zu Unterrichtsmitteln<br>zu allen übrigen Ausg     |
|                                                                                                                                                       | verwaltungskosten<br>Besold, der Lehrer 11                     | mg<br>mo                                                                                                                                   | Lich       | <b>E</b> 0                                                                               | gug<br>ina                                                                   | sie<br>Ben                                                                   |
| mn son ming                                                                                                                                           | SFo                                                            | aftu<br>aftu<br>um<br>um                                                                                                                   | io ri      | , CG 5                                                                                   | en<br>Spr                                                                    | ne i<br>ido                                                                  |
| Gy<br>Krin<br>Re<br>118                                                                                                                               | ung                                                            | eerh<br>Bun<br>ten                                                                                                                         | tot        | Del                                                                                      | geb<br>geb                                                                   | en en                                                                        |
| fest lafying gen and and and and and and and and and an                                                                                               | valt<br>16.                                                    | Three Sau                                                                                                                                  | uben       | âgt<br>n v                                                                               | 1899 T                                                                       | att att                                                                      |
| bie<br>ingen                                                                                                                                          | seen<br>3efo                                                   |                                                                                                                                            | o n        | betr                                                                                     | が加格                                                                          | 5 2 2                                                                        |
| tat<br>ne<br>grun<br>infe                                                                                                                             | 300                                                            |                                                                                                                                            |            | Hiernach beträgt ber Zuschuß, ben bie Gtaatskasse Die Bebungen von den Schülern betragen | -                                                                            |                                                                              |
| 9.2 @ CR 4.4                                                                                                                                          | aus<br>10                                                      | 8466                                                                                                                                       | 23         | erne                                                                                     |                                                                              |                                                                              |
| Der Etat dieses Einnahme von  1) Einnahme von  2) Zinsenthum  2) Zinsen vom Kapital  3) Hebungen aus andern Kassen u. Fonds  4) Hebungen von Schülern | Die Ausgabe:<br>1) Wer<br>2) Ber                               |                                                                                                                                            |            | Š.Q                                                                                      |                                                                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                       | 64                                                             |                                                                                                                                            |            | ,                                                                                        |                                                                              |                                                                              |

Diernach leistet ber Staat zu ber Einnahme bieser Anstalt \* 3/64, die Schüler 11/64, oder von 64 Thr. Einnahme liesert ber Staat 45 Thr., die Schüler 19 Thr. Für die Ausgaben ergiebt sich sognendes Zahlenverhältnist: von 64 Thr. Ausgabe, werden 52 Thr. 15 Sgr. zu Besoldungen, 2 Thr. 15 Sgr. zu Unterrichtsmitteln und 9 Thr. zu allen übrigen Ausgaben verwandt.

Da nun bas Somnafium gu Marienwerber im Commerfemefter 1836 mit 11 Lebrern befest, und nach einem Durchschnitt von gehn Gemeffern von 185,6 Schulern befucht mar; fo fommen bon ber Gefammt einnahme biefer Unftalt: 1) auf jeben gebrer burchfchnittlich: 579 Thir. 14 Ggr. 6%1 Pf. 2) Muf jeben Schuler burchschnittlich: 34 Thir. 8 Ggr. 19/31 Pf. Bon ben ju Befoldungen feftgefegen Gummen fommen aber im Durchfchnitt auf jeben Lebrer: 462 Eble. 24 Ggr. 6%1 Df. Rach Berhaltnif ber oben angegebenen Bebungen von den Schulern gahlt jeder Schus ler biefer Unffalt im Durchfchnitt jahrlich: 9 Thir. 28 Sgr. 51% Dagegen leiftet ber Staat bon ber übrigen Ginnahme biefer Unftglt fur jeben Schuler berfelben im Durchschnitt fahrlich eine Bahlung von 24 Ehlr. 9 Sgr. 10 Pf.; folglich foftet jeber Schuler biefer Unffalt ben Staat 14 Thir. 11 Gar. 5 Df.

Auf jeden Lehrer kommen bei dieser Anstalt im Durchschilt etwa 17 Schiller. Da nun das durchs schnittliche Gehalt jedes Lehrere bier 462 Ehlr. 24 Sgr. 7 Pf. beträgt; so erhalt jeder Lehrer für jeden Schiler, den er unterrichtet, Im Durchschnitt ichrich

27 Thir. 6 Ggr. 9 Pf.

| Dem                                                   |
|-------------------------------------------------------|
| feit                                                  |
| me ju Darienwerber feit bem                           |
| 7                                                     |
| ng der statistischen Werbaltnisse des Gemnasiums zu M |
| 831                                                   |
| Berbaltniffe                                          |
| fatiftifchen Bin                                      |
| per                                                   |
| Nachweisu                                             |
| Umtliche                                              |

|   | in. | 100 TO 10 | ber Lehre | Pehrer             | uaq                  | E .       | Gun .    | 300                             | -  | quen | E   | laufe | nben  | 1 60            | Frequent im laufenden Semeffer |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|----------|---------------------------------|----|------|-----|-------|-------|-----------------|--------------------------------|
| - | Z.  | Semefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .linodao  | außer-<br>ordentl. | geedneuf<br>Leedneuf | gur Univ. | dnbermei | Aufnahm<br>Anfange<br>lauf. Sei |    | H    | Ë   | Z     | >     | 12              | e e                            |
| - | -   | . Binterhalbiahr 1814,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2         | 2                  | 185                  | ı         | 14       | n                               | E  | 23   | 33  | 41    | 53    |                 | 104                            |
|   | 61  | Commerhalbjahr 1832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | 2                  | 194                  | 3         | 17       | 10                              | 0  | 8    | 20  | 45    | 200   |                 | 100                            |
|   | 3   | erhalbiahr 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         | 2                  | 1.89                 | 1         | =        | 14                              | =  | 20   | 98  | 48    | 5.5   |                 | 100                            |
|   | 4   | Commerhalbjahr 1833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1         | 2                  | 192                  | 4         | 6        | 22                              | =  | 23   | 26  | 23    | 25.00 | 3 6             | 901                            |
|   | 10  | Binterhalbjahr 183%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -         | 23                 | 201                  | 7         | 13       | 13                              | 6  | 19   | 38  | 47    | 48    |                 | 100                            |
|   | 9   | Commerhalbjahr 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 27                 | 199                  | 4         | 24       | 14                              | 10 | 21   | 28  | 33    | 45    | 10              | 000                            |
|   | 1   | iahr 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _         | 12                 | 185                  | 1         | 25       | 13                              | 10 | 20   | 3   | 32    | 34    | 48              | 173                            |
|   | 00  | Commerhalbjahr 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7         | 2                  | 173                  | 4         | 10       | 12                              | 9  |      | 28  | 35    | 34    | 45              | 166                            |
|   | 6   | Binterhalbjahr 18:5%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         | 2                  | 166                  | 1         | 14       | 24                              | 6  | 23   | 26  | 20    | 3     | 00              | 176                            |
|   | 01  | Commerhalbjahr 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | _                  | 176                  | 7         | 10       | 17                              | 10 |      | 30  | 33    | 43    | 47              | 181                            |
|   |     | In gehn Gemeftern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66        | 80                 | 1860                 | 19        | 152      | 167                             | 96 | 193  | 297 | 392   | 443   | 392   443   435 | 1856                           |

Hiernach ergiebt sich in den letten zehn Sesmestern eine Schülerzahl von 1856, von welchen 96 Prima erreicht hatten, also von 19 Schülern etwa Einer. Die Anzahl im Sommerhalbjahr 1836 betrug in Prima 10, welches von 181 Schülern 1836 betrug in Prima 10, welches von 181 Schülern 1836 betrug zen Frequenz ist. Da 10 der Bestand von Prima zu Ostern 1836 und 96 die Gesammtzahl aller Primaner in zehn Semestern war; so haben in dieser Zeit 86/4 = 21,5 Primaner die Anstalt verlassen. Von diesen sind 19 von der Anstalt selbst zur Universität entlassen und 2 dis 3 zu andern Bestimmungen übergegangen. Während der Zeit, daß 19 Primaner zur Universität abgingen, hatten überhaupt 171 Schüler die Anstalt verlassen, d. h. unter 17 abgehenden Schülern waren etwa 2, welche die Universität bezogen. Der Zugang betrug 167, mithin 4 weniger als der Abgang.

R. F. Merleker.

### VI.

Mekrolog des Königl. Postmeisters Johann Samuel Falkenberg in Rastenburg. Vom Oberlehrer Dr. Brillowski.

Peur wenige Manner haben das Glück, eine so allsgemeine und ungeheuchelte Höchachtung und Liebe bei ihren Mitbürgern zu genießen, als der verewigte Königl. Postmeister Johann Samuel Falkenberg; deshalb barf sein Andenken unter uns nicht erlöschen und verdient es wohl in diesen Blättern aufbewahrt zu werden.

Drei Jahre vor seinem Tode hat der Dahingesschiedene die wichtigsten Ereignisse seines Lebens aufsgezeichnet: eine unveränderte Mittheilung dieser einsfachen Darstellung wird den Freunden und Angehöris

gen desselbent als ein theures Vermächtniß um so willkommner sein, da sie ein treuer Spiegel seines bies dern und edeln Herzens ist.

# Mein Lebenslauf.

Nicht aus Eitelkeit, Stolz oder Ruhmsucht will ich bei Muße meinen Lebenslauf aufsetzen; sondern weil er so manches Sonderbare enthält, aus welchem ich die Ueberzeugung gewonnen habe, daß unsere Schicksale von dem höchsten Wesen, Sott, geleitet werden, und wie der allgütige Vater auch für mich so liebevoll gesorgt und mich bisher erhalten hat, nachdem ich mich seiner gnädigen Leitung so ganz hinz

gegeben habe.

Meln Vater war im siebenjährigen Kriege Pros vlant = Kommissarius, späterhin Bauschreiber in Ber= lin und stammte aus Alt = Landsberg bei Berlin her. Meine Mutter, die Tochter des Predigers Friedrich aus Werder bei Potsbam, wat meinem Vater in bie Winterquartiere, welche die Preuß. Truppen damals in Sachsen hatten, nachgereiset und ich wurde in Schmiedeberg am 23. Mart 1762 geboren. Am brit= ten Tage nachher wurde das Städtchen von den Russen überfallen, die dieses plunderten und kriegeris schen Unfug trieben. Um meine Mutter vor bem Un= willen der Feinde zu sichern, rieth der Wirth, bei dem mein Vater in Quartier war (ein Fleischer Käding) ihr an, sich mit mir, dem Säuglinge, in einen Stall zu verbergen, wo wir nach meiner Mutter oftmaliger Erzählung ben ganzen Tag über bleiben mußten. Am vierten Tage wurde ich getauft und am siebenten Tage trat meine Mutter mit mir die Relfe nach Berlin an, wo wir, als ich eilf Tage alt war, ankaitten; so daß ich also schon eine Reise von 32 Meilen gemacht hatte. Durch diese angreifende Reise verging meiner Mutter die Nahrung, und ich bin seit der Zeit mit Mühe aufgepappt worden; so daß meine Mutter öfter gesagt hat, ich sei ihr von allen neun Kindern am sauersten

11 \*

geworden. Unfere Erziehung wurde den Eltern fehr schwer, da mein Vater nur ein geringes Einkommen von monatlich 10 Thaler hatte und die Mutter mit zwei ältern Schwestern durch ihrer Hände Arbeit das Brot zu verdienen bemuht sein mußten. Ich genoß sowohl in der Elementar= als in der Neustädtschen Schule freien Unterricht bis zum vollendeten funf= zehnten Jahre. Als ich im März 1777 in der Neu-Kädtschen oder Dorotheen=Rirche konfirmirt werden sollte, wollte ich das Glaserhandwerk lernen, was mein alterer Bruder gelernt hatte. Die Lehrer fanden dies für mich nicht angemessen; sondern stellten mir vor, ob es nicht besser sein möchte, mich der Schreiberei zu widmen. Ich erklärte, daß ich damit einverstanden ware, wenn ich nur eine gute Stelle bes Durch die Empfehlung des Herrn Kantor Roßkiemer und des Apothekers Wildenow wurde ich bei dem Accise = und Zolleinnehmer Mohn in Kopenik 2 Meilen von Berlin engagirt, und ich glaubte, daß mir diese Laufbahn von der Vorsehung bestimmt ware. Nachbem ich an einem Dienstage eingesegnet und am folgenden Sonntage zum heiligen Abendmahl gegangen war, wurde ich am andern Tage gleich nach Köpenik gebracht, wo ich sieben Jahre (also bis zum zweiundzwanzigsten Jahre) verlebt habe. — Ich war daselbst in einer strengen Zucht und stets beschäftigt; bis zum letzten Tage durfte ich nie ohne Erlaubniß ausgehen, und das nur felten, nie aber Gefellschaften besuchen. Damals war es anders mit jungen Leuten, als es jett ist; jett wollen sie gleich den größen, un= abhängigen Herrn spielen und ein hohes Gehalt has ben, ohne etwas leisten zu konnen. Für diese strenge und gute Zucht danke ich dem Manne noch in der Erde; denn ohne sie ware vielleicht aus mir ein lies derlicher Mensch geworden.

Von meinen Eltern hatte ich nichts zu erwarten, außer daß meine Mutter mir die Wäsche alle sechs Wochen besorgte. Als ich aus dem väterlichen Hause

ging, war ich nothburftig mit Kleibern uud Wasche verforgt, und meine Eltern erklarten mir, bag fie mir weiterhin nichts geben konnten und ich mir durch Die Welt ehrlich fortzuhelfen suchen müßte. Da ich keine Ausgaben zu machen Gelegenheit hatte und nichts brauchte: so war es für mich eine große, uns vergefliche Freude, als mir nach Verlauf eines Jah= res 12 Thaler Gehalt (denn so viel erhielt ich im ers sten Jahre) auf einmal ausgezahlt wurden, und ich mir nun, was nothig war, anschaffen fonnte. zweiten Jahr bekam ich 24 Thaler, im dritten 36 Thas ler und weiterhin 50 Thaler. Als ich das siebzehnte Jahr zurückgelegt hatte, wurde ich am 2. Octbr. 1779 als Zollschreiber vereidigt. Späterhin wurde ich als Supernumerarins beim Acciseamt angenommen. 3ch follte nun mit dem Rommis auf Kontrebande vigilis ren und felbst des Nachts die Steuerpflichtigen besus chen. Diefes gefiel mir nicht. Dazu trat ber Umftand ein, daß mein Prinzipal, der Einnehmer Mohn, auf ein Fixum von 300 Thaler reduzirt wurde, während er früher mit den rechtlichen Accidenzen und Emolus menten, die er jest alle berechnen mußte, an 800 Thas ler hatte. Dieser merkliche Verlust hatte auch auf mich Einfluß, indem ich nur 36 Thaler erhalten Ferner war es bekannt, daß unter der Ges walt der Regie und namentlich des General = Regiss seurs de la Heige de Launay immer mehr Franzos sen nach Preußen kamen, selbst Handwerker, die dann nach kurzer Zeit, wenn sie nothdürftig etwas Deutsch gelernt hatten, zu ansehnlichen Posten befördert wurs den, wodurch den Preuß. Unterthanen die weitere Beforderung benommen wurde. Diese Umstände erreg= ten in mir den Wunsch, vom Steuerfach abzugehen und ein anderes Unterkommen zu suchen. ich mich einst über obige Verhaltnisse gegen den Chur: markischen Provinzial Direktor Jogard ausgesproschen hatte, wandte ich mich personlich an den Genescal-Lotterie Direktor Bertram in Berlin. Da aber

gur Beit feine fur mich paffende Stelle bei ber lotterie. offen mar, fo murbe ich gur Gebuld verwiesen. ereignete fich aber bald ein von der Borfebung für mich bestimmter Umftand, daß der General Postamts Direttor Derling aus Berlin jum Befuch feines Beimandten, bes Ginnehmer Mohn, nach Ropenit fam, an den ich von letterem empfohlen wurde. Ich felbft . wendete mich gleichfalls an ibn und bat, ob ich nicht beim Poffwefen unterkommen fonnte. Rach furger Beit brachte mir biefer brape Mann brei Stellen: Ufermunde, Bullichau und Beilsberg, wo Pofffchreis ber nothig waren, in Borfchlag. In den beiden erftern Stabten maren Offiziere Doffmeifter, welche wenige Renntniffe vom Postfach hatten, und ich hatte feine. Ich mabite alfo Beileberg, und nachbem ich mit Empfehlungen von meinem Pringipal und bem 2c. Derling an ben Doffmeiffer Gunbau mich gemenbet hatte, murbe ich von ihm mit 60 Thaler Gehalt und freier Station als Postschreiber angenommen und als folcher auch pereibigt. 3ch reifete alfo ben 25. Marg 1784 aus Berlin ab und fam ben 7. April in Beilsberg an, wo ich bis 1805 gebient habe. Das erfte Jahr in Beilsberg war bas glucflichfte meines gangen Lebens. Bahrend ich in Ropenit fortmabrend hatte figen muffen, woburch mahrlich julett meine Gefundheit febr litt, genog ich in Beilsberg mehr Dufe und Freiheit, mich in ber freien Ratur ju erquicten; wogu bie Gegend um Beilsberg fo fchon und geeignet iff, und wodurch mein Korper eine ans bere gesunde Nichtung bekam. Ich war inbessen nicht mugig; fondern fuchte mir eine genque Renntnig bom Poftwefen zu verschaffen. Ich ging bie gange Registratur und alle Berordnungen durch, und es gelang mir, ben Poftmeifter Gunbau in allen Rors refpondengen, fo wie ben Ronigl. Poftfefretair bei ber Erpedition ber Poften ju unterftugen. Das gefiel bem alten Dann fo, bag er mir nach Berlauf eines Jahres die Führung der Raffe übertrug, wobei mir

folgendes Gespräch zeitlebens im Gedächtniß bleiben Auf seine Frage, ob ich es mir wohl zutraue, die Raffenführung zu übernehmen und ob ich Raution stellen konnte, gab ich zur Antwort, daß ich ersteres seinem Ermessen anheim stellen musse; bag ich aber, da meine Eltern arm waren, feine Raution ju stellen im Stande mare. Darauf sagte der zc. Gundau: "Ihr ehrliches Gesicht und bisheriges Benehmen scheint mir Burge zu sein, daß sie als ehrlicher Mann handeln werden; geben sie mir darauf die Hand und ich werde ihnen vom ersten k. Mts. die Kasse übergeben." Dies geschah auch, und ich hatte die Freude, die Kasse, die doch jährlich 8 bis 9000 Thaler Einnahme hatte, bis zu meinem Abgange aus heilsberg 21 Jahre lang mit Treue und Gluck zu fühs ren. Rach dem Tode bes Gundau 1790 erhielt das Postamt in Heilsberg der Postkommissarius Rehfeldt aus Marienwerder, mit dem ich feche Jahre im Dienst und in hochst angenehmen und glücklichen Verhältnis sen gelebt habe, und ich werde seine Alsche ehren, so lange ich lebe, und seine Machkommen moge Gott segnen. Er war ein christlich denkender und handelnder Mann.

Nach ihm bekam das Postamt der Postdirektor Kleiner, der späterhin als Pensionair hier in Rastens burg lebte und starb. Seide hatten gleichfalls das Zutrauen zu mir, die Kassensührung mir ohne Kaus

tion anzuvertrauen.

Beim Ableben des Gundau war der Königliche Postsekretair Reichel in Heilsberg, dieser war krank und konnte nichts arbeiten. Zu der Zeit im Winter 1789 bis 90, war die Armee hier in der Provinz verssammelt. In Guttstadt war das Hauptquartier, in Heilsberg aber die Hauptkassen. Ich stand zu der Zeit ganz allein im Amt; daß es dabei zweis ja dreis fach mehr Geschäfte gab, ist wohl zu denken, und doch ging auch diese Krisis gut und glücklich für mich vorüber, so daß ich das Postamt vom 7. Januar dis zum 7. April ganz allein verwaltet habe.

Meine einzige Hilfe war der jetzige Postmeister kackmann in Konitz, den ich als eine arme Waise zu mir nahm und dem ich früher schon nach meinen Renntnissen einigen Unterricht gegeben hatte. allein leistete mir in jener schweren Zeit einige Dilfe. Herr Rehfeldt nahm ihn bei seinem Abgange nach Frankfurt als Postschreiber mit, und er ist als ein

wackerer Mensch gut eingeschlagen.

Nachdem der Rehfeldt die obwaltenden Umstände kennen gelernt hatte, trug er darauf an, den Reichel zu pensioniren und empfahl mich zu dessen Rachfolger. Ich wurde im Jahr 1792 als Königl. Postsekretair angestellt und erhielt vorerst 100 Thaler Gehalt, da der kranke Postsekretair Reichel mit 174 Thaler pens stonirt wurde. Nach dessen Tode erhielt ich 200 Thas ler Gehalt, welches nach und nach bis auf 300 Thas ler erhöht wurde, die ich auch bis zu meinem Abgange

aus Heilsberg genossen habe.

Rehfeldt wirkte von Frankfurt aus für mich reds lich und thatig, versprach mir auch, wenn ich ein Postamt erhalten würde, die Raution zu leisten, was auch nachher geschah. Er bewirkte auch später ohne mein hinzuthun und nur um mir eine Freude zu mas chen, daß ich den Titel eines Postfommissarius ers hielt, gleich nach dem Tode meiner ersten Frau. Den 1. October des Jahres 1805 erhielt ich das Post= amt in Rastenburg zu lebenslänglicher Abministration mit Beibehaltung meines Titels; doch sollte ich dem jedesmal an der Tour stehenden Staabs=Offizier 100 Thaler aus den Revenuen des Postamtes abge-Im Jahr 1816 bekam ich das Pradikat als Postmeister unentgeltlich. Die Abgabe von 100 Thas ler für den Staabs Dffizier horte spater auch auf. Rehfeldt stellte für mich die Kaution von 500 Thaler in Seehandlungs Dbligationen, die aber später abs geloset wurden, indem die Raution auf mein Grunds stück ingrossirt worden ist. In den ersten Jahren hatte ich ein Einkommen von 1100 Thaler; dies sollte

mir, wie jedem andern Postmeister bis auf 500. Thas ler Fixum und Berechnung aller Emolumente heruns tergesetzt werden; doch erhielt ich dreimal Zulagen und endlich 750 Thaler fixirtes Gehalt, welches ich auch bis zu meinem Ausscheiden genossen habe, wors auf ich nach 53jähriger Dienstzeit mit 3/4 meines Ges halts, also mit 562½ Thaler pensionirt wurde. Im Jahr 1829 den 2. October feierte ich mein 50jähriges Dienstjubilaum, wobei mir sowohl von meinen guten Kindern, als andern Freunden und braven Mannern so vielfältige Liebe und Freundschaft erwiesen wurde, daß mir die drei Tage zeitlebens ein rührendes Ans denken bleiben werden. Des Königs Majestät hatten auch die Gnade auf Verwendung des Herrn General= Postmeisters v. Ragler, Ercell., mich mit dem rothen Adlerorden vierter Rlasse zu beehren und die hiesige Freiz maurerloge nahm mich zu ihrem Mitgliede auf, wodurch ich mich eben so sehr geehrt, als beglückt fühle.

Dies ware mein Leben in dienstlichen Verhälts nissen, nun will ich noch das merkwürdigste aus meis nen häuslichen und Familienverhältnissen erwähnen.

Wie zuvor gedacht, waren meine Verhältnisse in Heilsberg angenehm und glücklich. Ich lernte die Stieftochter des Stadtchirurgus Wegner, eines Bersliners, kennen, welche Christine Burchardt hieß, und faßte mit der Zeit den Entschluß, sie zu ehelichen; wenn ich eine königliche Anstellung erhalten haben würde. In dieser Hossnung waren aber zwei Jahre verslossen und da die häuslichen Verhältnisse des Postmeisters Gundau, der Wittwer war, mir nicht gesielen: so faßte ich den Entschluß, zu heisrathen und meine Wirthschaft anzusangen, so kummerlich auch die Aussichten als Postschreiber waren; denn meine Braut hatte nichts und ihre Eltern waren arm. Inzwischen waren auch meine Eltern gestorsben, von denen ich auch nichts erwarten konnte, zus mal da ich deren Nachlaß meinen beiden jüngern Schwestern überließ. Ich seste mein Vertrauen auf

Gott und meine treue Dienstleistung und hoffte boch einmal als Königl. Postsekretair angestellt zu werden. Ich war damals im achtundzwanzigsten Jahre und murde den 2. August 1790 in der Kirche zu Petersha= gen mit der Christine Burchardt ehelich verbunden. Die Hochzeit richtete der Kapitain von Henden auf Merften aus, der mir und der Familie Wegner gewos gen war und mußte, daß ich, so wie meine Braut und ihre Eltern kein Vermögen hatten. Ich war mit Basche und Kleidern fur mich versorgt, hatte mir auch 200 Floren gesammelt. Um mir die nothigsten Wirthschaftsgeräthe und Meubles anzuschaffen, borgte ich mir vom Postkommissarius Kober in Allenstein 200 Fl., mit diesen richtete ich mein hauswesen ein und bezog auf der Vorstadt eine Stube und Kammer für 20 Thaler Miethe. Ich errichtete eine Leihbiblio= thek, übernahm spater eine Lotterie=Rollette, und Gott segnete mich so bei meinem Unternehmen, daß ich bestehen und mit Hilfe meiner wirthschaftlichen Frau auch jedem gerecht werden konnte. Als ich im Jahr 1792 vom 1. October als Königl. Postsekretair bestätigt wurde, war meine Gubsistance gesichert, wozu der porgedachte redliche Postmeister Rehfeldt thatig und gutig wirkte. Gott segnete unsere Ehe. Am 26. Mai 1791 wurde der Johann August, am 24. Januar 1793 der Johann Wilhelm (der 1813 im Freiheitskampfe als Landwehrmann bei Groß=Beeren blieb); den 17. April 1795 Sophie Karoline hens riette (nachher verehelichte Postsekretair Behrendt) geboren.

Um 28. October 1795 traf mich der herbe Schlag des Schicksals, daß ich meine Gattin verlor, welche durch einen Fall von einer kleinen Treppe, mehr aber noch am Schlagsluß plöglich starb, so daß sie in wesniger als 5 Minuten gesund und todt war, nachdem wir mit einander 5½ Jahr glücklich und zufrieden geslebt hatten, und sie mir eine treue wirthschaftliche Hausfrau, den Kindern eine zärtliche Mutter gewesen

war. — Das jungste Kind, die Tochter, nahm die Mutter der verstorbenen Frau zu sich, welche damals in Guttstadt wohnte, und erzog sie bis zum zwölften Ich konnte indessen nicht lange Wittwer blei= ben, wenn ich meine kleine Wirthschaft nicht durch fremde Menschen zu Grunde richten lassen wollte. Es wurde mir auch bald von dem herrn Kapitain von Henden in Merfkin (Meffken) ein Vorschlag ges macht zur zweiten Che zu schreiten und zwar mit der Wittme Mater in Preußisch Eilau, welche sich in Schmoditten bei ihrem Dheim, dem Pfarrer Moller, aufhielt. Ihr Mann, der Gastwirth Mater, hatte sie nur acht Wochen gehabt und ließ ihr bei seinem Tode 4000 Fl. verschreiben. Ich kannte diese Frau nicht, sie mich auch nicht, und der Kapitain v. Henden kannte sie und ihre Verhältnisse nur durch seinen Hofs meister; doch veranlagte er, daß ich mehremal nach Schmoditten reisen und Bekanntschaft machen mußte. Da ich hierin wieder die Hand und Kügung des all= gutigen Gottes erkennen mußte und mich überzeugte, daß diese Frau, die nicht mehr ganz jung war, eine gute Mutter für meine Kinder sein konnte: so machte ich ihr meinen Antrag, und nach kurzer Zeit erhielt ich ihre und der Ihrigen Zustimmung, worauf wir denn am 2. Februar 1797 in Schmoditten getraut wurden.

Sottlob, ich habe es zu bereuen nie Ursache geshabt; sie war den Stiefkindern eine gute, treue Mutster, eine thätige und sparsame Hausfrau bis an ihr Ende. In dieser Ehe wurden mir sieben Kinder gesboren, von denen zwei gestorben und fünf noch jetzt am Leben sind. Nach mehrjährigem Leiden am Starrstrampf nahm sie Gott am 20. December 1828 aus der Welt, nachdem wir 31 Jahre zusammen friedlich

gelebt hatten.

Ich muß dem allgütigen Vater für seine Gnade an mir innig danken, auch daß er mir die Freude ges geben hat, daß meine Kinder alle gut gerathen sind, mir keine Schande gemacht haben und so weit erzogen

und versorgt find, daß sie sich in der Welt selbst forts helfen konnen. Gott, der Allmächtige, moge fie alle segnen und es ihnen nach Möglichkeit wohl gehen lassen. War auch mein Anfang und die mittlere Zeit meines Lebens muhevoll, indem es schwer hielt, so viele Kinder zu erziehen und unterichten zu laffen, fo waren die letztern Jahre doch besser. Von meiner thatigen und wirthschaftlichen Hausfrau unterstützt, kam ich in eine bessere Verfassung; so daß ich Gotts lob einem jeden gerecht werden und einen Nothgro= schen erwerben konnte, wobei ich die Beruhigung in mir habe, daß nichts mit Unrecht Erworbenes dars unter ift, mas meinen Rindern keinen Segen bringen konnte. Auch habe ich die Beruhigung, daß ich mit Vorsatz, Wissen und Willen niemand gedrückt habe oder schädlich geworden bin. Ich bin aber weit das von entfernt, daß ich mich nicht als einen schwachen, sundigen Menschen erkennen sollte; doch wird mir Gott meine Fehler verzeihen. Ich bin jest bald 72 Jahr alt und habe alle Ursache, Gott für die Gesunds heit und Krafte, die er mir schenkt, so wie für alle Wohlthaten findlich zu danken; und wenn meine lette Stunde kommen wird, wo ich zum vollen Licht von-dieser Welt scheide, so muß ich ausrufen:

"herr! du hast große Dinge an mir gethan,

dein Name sei hochgelobet."

und so hoffe ich denn, daß Gott meine Seele in sein himmlisches Reich aufnehmen werde.

Rastenburg, im Januar 1834.

Joh. Sam. Falkenberg.

Wenn ich mich nicht täusche, so dürfte schon diese einfache Erzählung auch bei Unbekannten einiges Interesse erwecken; doch wer mit dem Dahingeschiez denen in näherer Verbindung stand und Gelegenheit hatte, seine Sesinnungen und feine Handlungsweise kennen zu lernen, der mußte sich unwillkührlich zu ihm hingezogen fühlen und konnte ihm seine Liebe und

Hochachtung nicht versagen. Daß ihn eine fromme, acht christliche Gesinnung erfüllte; daß er seine Ehre darin suchte, einer der treusten Diener des Konigs zu fein, und die Pflichten seines Berufes bis in sein hos hes Alter mit unermubetem Eifer erfüllte; baß er ein liebender sanfter Gatte und ein gartlicher Vater mar, der für die Seinigen mit inniger Liebe und Aufopfe. rung forgte, geht wenigstens zum Theil aus obiger Erzählung hervor: was er aber in den übrigen Be= ziehungen des Lebens Gutes gewirft, davon schweigt diefer Biedermann, als furchtete er, den Werth feiner handlungen selbst durch eine leise Andeutung zu ents traften; benn es war bei ihm Grundsat: die linke hand darf nicht miffen, was die rechte' thut. Aus dies sem Grunde und zum Theil auch, weit es der Raum dieser Blätter nicht gestattet, will auch ich mich hier auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken. Dies mand liebte sein Vaterland mehr als er. Die Unterdrückung desselben beugte ihn tief darnieder; dessen glorreiche Erhöhung schien ihn mit einem jugendlichen Feuer zu beleben, und die allgemeine Freude trocknete bald die Thrånen, die der Tod des Sohnes dei Groß: Beeren dem Vaterherzen auspreßte; mit mannlichem Muthe ertrug er diesen schmerzlichen Verlust, als ein Opfer für König und Vaterland.

Wie man es nicht billigen könne; wenn ein Fasmilienglied die Fehler der Verwandten schonungslos aufdecke: so, glaubte er, dürfte man auch die Mängel der Staatsverwaltung nicht rücksichtslos und undes sonnen dem öffentlichen Tadel Preis geben; indem das durch selten etwas gewonnen, sast immer geschadet werde. Um besten beweise man seinen Patriotismus; wenn man zunächst in seinem Umte seine Pflicht treu und gewissenhaft erfülle, dann aber auch dadurch, daß man das Glück seiner Nebenmenschen aus allen Krässman das Glück seiner Nebenmenschen aus allen Kräss

ten zu befordern suche.

Von diesem Grundsatze ausgehend war der Verzikorbene stets bereit, bei gemeinnützigen Unternehmuns

gen und zu wohlthätigen Zwecken mitzuwirken. Sein edles Herz umfaßte die ganze Menschheit mit innigem Wohlwollen, gegen jedermann war er freundlich und zuvorkommend, seine Freunde liebte er mit wahrer Bruderliebe, auch dem Beleidiger reichte er gerne die Hand zur Versöhnung, und mit herzlicher Freude pflegte er zu sagen: Ich habe, so viel ich weiß, keinen Feind. Dürftigen theilte er bereitwillig mit von seis ner Gabe, die er als ein Geschenk des allgütigen Va= ters betrachtete, und wohl möchte ich behaupten, daß ihn nur wenige an Leutseligkeit, Bescheidenheit, Diensts fertigkeit und Uneigennützigkeit übertreffen werden. Die gewöhnlichen Schwächen des Alters waren ihm fremd; sein ganzes Wesen burchstromte eine unges trübte Gemuthsruhe und eine sanfte Heiterkeit, welche nur die Frucht treuer Pflichterfüllung und eines festen. Gottvertrauens sind. So trug er die Beschwerden des Lebens gelassen und mit Wurde, und genöß die sich darbietenden Freuden mit inniger Dankbarkeit. Auch seine Gesundheit schien durch jene Heiterkeit ims mer neue Starke zu gewinnen, wiewohl sich bin und wieder Spuren von Hinfälligkeit zeigten. Er liebte das leben und seine Freuden; scheute aber den Tod nicht, den er mit gottergebenem Sinn erwartete. —

Möchte mich Gott nur vor einem langwierigen Krankenlager bewahren, äußerte der an ununterbroschener Thätigkeit gewöhnte Mann zuweilen; und auch dieser Wunsch sollte ihm erfüllt werden. Um 1. Fesbruar war er noch bis 10 Uhr des Abends gesund und froh im Kreise einiger Freunde und am 2. Februar um 8½ Uhr des Morgens traf ihn plößlich ein Schlagsluß, welcher ihm sogleich die Besinnung raubte und nach einer Stunde seinem theuren Leben ein Ende und nach einer Stunde seinem theuren Leben ein Ende machte. Um 7. Februar wurde er neben seiner zweisten Ehegattin bestattet. Die große Menschenmenge, welche gebeten und ungebeten seinen Leichenzug bildete; die freundliche Gefälligkeit des Musikhors der hiesigen Ingerabtheilung, welches unaufgefordert durch eine

angemessene Trauer Musik die Feier erhöhte, zeigten von der allgemeinen Hochachtung und Liebe, deren der Postmeister Falkenburg sich erfreute. Die Meisten der Unwesenden konnten den Friedhof mit den Worten verlassen:

Ach, sie haben Einen braven Mann begraben, Und mir war er mehr!

Rastenburg, den 5. Juli 1837.

## VII.

Chronologische Uebersicht der denkwürdigsten Begebenheiten, Todesfälle und milden Stiftungen in Preußen von 1832 bis 1834.

(Fortfegung.)

Begebenheiten des Jahres 1834.

Noch in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni fuhr S. R. H. der Prinz Adalbert nach Pillau; nach Bessichtigung des dasigen Leuchtthurmes und der Festung suhr S. R. H. von hier aus zu Wasser längst dem Strande nach den Ruinen der St. Abalberts Rapelle am Seestrande; dann zu Lande nach dem Hausenberg bei Germau, dessen Höhe er bestieg. Von hier aus besahe S. R. H. Warniken und kehrte auf dem Wege über Galtgarben, noch am 17. nach Königsberg wieder zurück.

Um Vormittage des 17. Juni geruhten S. R. H. der Kronprinz das Museum, die Sternwarte und den botanischen Garten in Augenschein zu nehmen. Abends beehrten S. K. H. der Kronprinz in Begleitung des General Grafen v. d. Gröben und des Kammerherrn Grafen Obhnhoff die Schützengilde bei dem im hiesisgen Schießhause angeordneten Feste; nach beinahe

einer Stunde Aufenthalt begab sich Höchstderselbe wieder nach dem Schlosse. Später geruhten IJ. RR. HH. einem glänzenden Balle bei Sr. Excell. dem kommandirenden General v. Napmer beizuwohnen und ebenfalls an den Tänzen Antheil zu nehmen. Alle Häuser vom Königl. Schlosse an dis zur Wohnung Sr. Ex. waren erleuchtet und eine glänzende Illumis nation erhellte den schönen Garten Sr. Ex. am Schlosse teiche, wobei die Namenschiffern IJ. KR. HH. in brillantem Feuer brannten. Die Sängerchöre der hiesigen Garnison ließen sich in diesem Garten vers

nehmen.

Am Vormittage des 18. Juni geruhten J. K. H. die Kronprinzessin das neugeborne Tochterchen des Obrist v. Auer in der hiesigen Schloßfirche über die Taufe zu halten. Se. R. H. ber Kronprinz begaben sich gegen 12 Uhr in den Kneiphöfschen Junkersaal, wo am Jahrestage der Schlacht bei Belle Alliance, 133 Invaliden (133 Jahre find verflossen, seitdem Fries drich I. Preußen zu einem Königreich erhob) von der hiesigen Stadt bewirthet wurden. Ausgewählt waren solche Invaliden, die an dem damaligen Befreiungskriege mit Antheil genommen hatten. Das Fest war durch den Stadtrath Grafen Luckner und den Stadts verordneten Vorsteher Heinrich, hochst geschmackvoll eingerichtet. Der Saal war mit Laubgewinden ges schmückt; die Preußischen und Baierschen Nationalfarben umgaben die Waffentrophaen, welche die Fens ster und die der Thure gegenüber befindliche Wand zierten. Der Preuß. Abler mit ausgebreiteten Flügeln war oben an der Decke angebracht. Unter den der Thure gegenüber hängenden Brustbildern, als dem Friedrich's I. war ein eisernes Kreuz aus Infanteries fåbeln sehr treffend gebildet, unter den darauf folgenden Bildern Friedrich Wilhelm's II. und Gr. Maj. des jett regierenden Königs eine strahlende Sonne aus Lades stocken, unter dem dann folgenden Bilde Friedrich's II. wieder ein eisernes Kreuz aus Infanteriefabeln.

Vorgrund von diesen Emblemen war mit pyramis denfornig zusammengestellten Musketen, beren Bas lonettspiten mit helmen bebeckt waren, besetzt; ahns jiche Pyramiden befanden sich außerdem in den Fens sterbrustungen und an den beiden Seitenwanden; oben in der Mitte der an diesen Wanden sich lehnen= den Phramiden befand fich eine Streitart alter Form. Außerdem lehnten in den Fenstern Cuirasse, mit wels chen auch der untere Theil der Pyramiden bedeckt war, so wie nich auch an der Hauptwand Gruppirungen von Pistolen befanden. Der Oberburgermeister List richtete an Se. K. H. den Kronprinzen einigerauf das Fest Bezug habende Worte; Se. K. H. drückten Ihre ganze Zufriedenheit mit den Anordnungen dieser Festlichkeit aus, und fuhren nach beinahe einer Stunde Aufenthalt nach bem Schlosse zurück. Bald darauf geruhten IJ. KR. H. die hiesige Universitätsfirche und die darin enthaltenen Denkmaler. Ihrer Ahnen zu besuchen. Von da aus beehrten die hochsten Herrschafe ten die Universität mit Ihrem Besuch und geruheten sich das Album der Universität, die Stiftungsbokus mente und Privilegien berfelben vorlegen zu laffen.

Kon hier aus hatten sie die Gnade, die Armensschule des hiesigen Privat-Wohlthätigkeits Vereins auf der Lomse zu besuchen. Noch an demselben Vorsmittage sührte Se. R. H. die Kronprinzessin R. H. auf die Sternwarte; von hier aus suhren II. KR. H. D. auf der Husenchausse nach dem Busoltschen Garten und geruhten diese schönen Anlagen, in denen einst die hochselige Königin Louise gewandelt, in

Augenschein zu nehmen.

Mittags war Tafel bei Se. R. H. bem Kronsprinzen. Den Nachmittag und Abend dieses Tages hatten II. KR. H. geruhet, eine Festlichkeit anzusnehmen, welche von dem Magistrate und der Stadtsverordneten » Versammlung ausging, und wozu die Loge zu den drei Kronen ihr schönes, am Schloßteiche belegenes Lokal bereitwillig hergab. Eine Versamm

12

lung von mehr als 1500 Personen jeglichen Standes fand sich in diesem Lokal vereint. Der große Saal war hochst geschmackvoll deforirt. Unter einer Preus Bens und Baierns Farben zeigenden geschmackvollen Draperie standen die geschmuckten Gessel, die jum Empfange IJ. RR. H. bestimmt waren. Im Halb= kreise darum waren 40 junge Mådchen einfach und nur mit Rosen und Bergismeinnicht geschmückt, aufgestellt, welche mit gewundenen Guirlanden der Uns kunft der hochsten Herrschaften entgegen sahen. Die Tribune an der einen Wand des Saales war mit den schönsten Blumen und Staudengewächsen bekleidet. Um 7 Uhr erschienen IJ. KR. HH. begleitet von dem Prinzen Abalbert und wurden von den Deputirten des Mägistrats und der Stadtverordneten=Versamm= lung, so wie von dem Oberburgermeister List beim Eingange empfangen und von ihnen in den großen Saal eingeführt. Hier begrüßte Sie die Tochter des Bürgermeisters Schartow mit herzlichen Worten; worauf im Ramen der Stadt, von einem Fräulein den hohen Herrschaften ein Gedicht überreicht wurde.

Nach dargereichten Erfrischungen durchging das Königliche Paar den im Schmucke des Frühlings prangenden Garten, und bestiegen barauf zu einer Fahrt auf dem Schloßteiche, dessen malerische Schons heit in wenigen Stådten wieder gefunden wird, das geschmackvoll dekorirte Boot. Ein Baldachin, unter dem Sessel für die hohen herrschaften angebracht waren, blau und weiß in Seide geschmückt, erhob sich leicht in die Luft und Preußens Adler schwebten voran. 33. KR. Hh. bestiegen von Gr. Ercell. dem hrn. Dberpräsidenten v. Schon, Gr. Ercell. dem kommandis renden General hrn. v. Magmer, der übrigen hoben Generalität, bem Brn. Landhofmeister Grafen v. Dobns hoff, dem Hrn. Kangler v. Wegnern, dem Hrn. Obers burggrafen Grafen v. Dohna = Schlobitten und bem Hrn. Obermarschall Grafen v. Dohna=Wundlacken Excell. Excell., und als Reprasentanten der Stadt

dem Hrn. Oberburgermeister Lift, dem Hrn. Stadtrath Grafen Luckner, bem Srn. Vorsteher ber Stadtvers ordneten Bersammlung Arndt und dem Deputirten ber Stadtverordneten = Versammlung hrn. Ober= Mühlenbau-Inspektor Dittrich, begleitet das Boot. Das hiefige Lootsenboot wurde von dem Grn. Stadt= rath und Rheder Anschlag gesteuert und von einer Gondel durch Matrosen, die weiß und blau gekleidet waren, bugsirt. In zwei Boten neben diesem herrsschaftlichen Boote fuhren die jungen Mådchen, welche beim Empfange IJ. AR. Hh. zugegen gewesen was ren. In andern Boten begleiteten den festlichen Bug theils die Mitglieder der hiefigen Liedertafel, theils das Musikchor des ersten Infanterie = Regiments und es schlossen sich, von Lootsen hiesiger Stadt geleitet, mehre größere und fleinere Gondeln an, in denen die Chefs der übrigen Behorden und viele andere eins geladene Gafte an der Jahrt Theil nahmen; desgleichen ungahlige andere Gondeln und Bote aus den übrigen Garten des Schloßteichs. So begann beim schönsten Wetter die frohe Festfahrt. Als die Fahrt begonnen war, wechselten Instrumentalmusik und Gefange ber Liedertafel mit einander ab. Richt beschreiben läßt sich das allgemeine Treiben und Leben, was in dieser Zeit auf dem Schloßteich und in der Umgebung herrschte. Richt zu zählende Bote hatten bas Glück, neben den hohen Herrschaften auf dem Schloßteiche mit herum Wenn sich die Pote nur irgend bem zu schwimmen. Ufer naherten, wurde immer Gesang und Musik von dem lauten nicht zurückhaltenden hurrah treuer Unters thanen übertont. Schon näherte sich der Zug wieder dem Logengarten, da plötzlich hub das Sängerchor der Liedertafel das Volkslied "Heil Dir im Siegerkranz" an und Taufende der Zuschauer stimmten aus voller Brust in den Vaterlandsgesang. Ein imposanter und das Herz jedes braven Preußen rührender Unblick war es, als beim Beginn dieses Liedes IJ. KR. H.J. und sammtliche in Begleitung berselben hohen Unwesenden

12\*

aufstanden und während dieses dem Königlichen Vater geweihten Liedes das Haupt entblößten. Unter diesem allgemeinen Jubel wurde nach 9 Uhr Abends wieder ausgestiegen. Ihre KR. HH. gaben Ihre Zufriedens heit mit diesem Feste zu erkennen. Doch als Sie sich bald darauf entfernt hatten, erlosch der Jubel nicht. Jubel und Musik hallten noch immer fort aus den Gärten des Ufers und als der Abend dunkler wurde, war die Loge zum Todtens Kopf und Phönix längs der ganzen Ausdehnung am Wasser illuminirt und Böte, mit sardigen Lampen geschmückt, suhren auf dem Wasser herum.

Um Morgen des 19. Juni, dieses zur Weiterreise bestimmten Tages, hatten die Chefs der Behörden die Chre noch ein Mal vor IJ. KR. HH. erscheinen zu dürfen; Höchstdieselben gaben Ihre hohe Zufriedens heit über die in der Hauptstadt des Landes zu Ihrem Empfange und Bewirthung getroffenen Anordnungen zu erkennen und dankten mit freundlicher Herablassung.

Morgens 10 Uhr fuhren nun IJ, KK. Hh. wieder ab. In der neuen Sasse auf dem Sackheim hatten sich 50 Töchter von Burgern und Einwohnern auf beiden Seiten der Straße versammelt, einfach weiß gekleidet, mit Kornblumen-Kränzen und Guirlanden; Ihre K. H. die Kronprinzessin war von dieser einsfachen, gut gemeinten Huldigung überrascht und gaben dieses wohlwollend zu erkennen; als die hohen Herrschaften die Stadt verließen, winkte der Königl. Sohn ihr noch ein Lebewohl zu. Ihre K. H. die Kronprinzessin übersandte, vor Ihrer Ubreise, ein gnädiges Schreiben an den Hrn. Dberbürgermeister List, nebst einem Geschenke von 100 Friedrichsd'or an die Stadtarmen.

Auf dem Wege nach Tapiau und so fort bis Memel waren zum freundlichen Empfange II. KR. H. H. in allen Odrfern Ehrenpforten angebracht und überall eine große Masse Menschen versammelt, um den geliebten Thronerben ihre aufrichtigste und herzs

lichste Freude über ihren Anblick, wenn auch nur im

Vorübereilen an den Tag zu legen.

Um 121/2 Uhr fuhren IJ. KR. HH. in Tapiau Mitten auf dem Markte war, auf Veranlaffung der Stände des Kreises, innerhalb zehn Toskanischer Ehrenfäulen, eine hochst geschmackvolle Rotunde, zu welcher zwei Ehrenalleen führten, errichtet. Glockengelaute jogen die erhabenen Reisenden in die genannte Stadt ein und wurden in der erften Ehren= allee von den Geistlichen, von hundert Schulern'und hundert Schülerinnen begrüßt. Ihren RR. Hh. murs ben von zwei Rindern, Namens der Schuljugend, ein Gedicht überreicht. In der Rotunde angelangt hielt der Reprasentant der Kreisstande Dr. Baron v. Schrots ter eine Anrede an die hohen Herrschaften. Ihre KR. H.S. setten, nachdem das Umspannen erfolgt war, die Reise weiter fort. Im Sandittenschen Walde bei Oppen nahmen 33. KR. Hh. in einem neben der Chaussee aufgeschlagenen Zelte, ein von dem Brn. Grafen von Schlieben dargebotenes Dejeuner huldreichst an.

Um 8 Uhr Abends gelangten JJ. KR. Hh. vor Tilst an. Am Weichbilde der Stadt, im Dorfe Bensticklauken, woselbst eine Ehrenpforte erbaut worden war, erwartete eine Deputation der Raufmannschaft zu Wagen und zu Roß, der sich das hiesige Fleischers Gewerk anschloß, die hohen Gaste und geleitete Höchsts dieselben, die Ihren Einzug im eignen zurückgeschlages nen Wagen langsam durch das unabsehbare Gewoge der Bewohner der Gegend hielten, die in die Stadt.

Un dem für IJ. RR. HH. bestimmten Absteiges quartier empfingen Se. Ercell. der Hr. Oberpräsident v. Schön, der Hr. Regierungsschefspräsident Thoma, der Hr. OberlandessSerichtsschefspräsident Vertram, der Hr. Obrist von Tießen, das Offiziers Corps des ersten Dragoners Regiments und die Behörden der Stadt die hohen Reisenden. Von beiden Seiten des Einganges hatten sich 24 Töchter städtscher Einwohsner, weiß gekleidet und Blumens Guirlanden haltend,

5-15U-S

aufgestellt. Im Hause selbst überreichte ein Mädchen I. R. H. der Kronprinzessin, im Namen der Stadt und des Kreises ein Gedicht; während ein anderes Mädchen Worte des Willfommens sprach. Außersdem waren noch 6 Mädchen aus der Stadt in Litzthauischer Nationaltracht zum Empfange der hohen Herrschaften aufgestellt. Ihre KR. H. geruhten sofort die zum Empfange versammelten Behörden Sich vorstellen zu lassen und zeigten sich darauf, dem verssammelten Volke, auf dem Balkon.

Hierauf überreichte eine Deputation der städti= schen Elementar = Schullehrer dem hohen Paare ein Gedicht. Um Abend waren alle Häuser der geschmuck= ten Stadt brillant erleuchtet.

Um Morgen des 20. Juni geruhten Se. K. H. die hier in Garnison liegenden zwei Eskadrons des Königl. ersten Dragoner=Regiments in Augenschein zu nehmen.

Nachdem der Regierungs-Chefsprassdent, der Landrath und der Burgermeister noch zuvor die Ehre hatten IJ. RR. H. nochmals vorgelassen zu werden, gaben Höchstdieselben Ihre hohe-Zufriedenheit mit dem herzlichen Empfange und der Aufnahme zu erstennen. Sei dem Ausgange der Stadt hatten sich eine Menge Litthauischer Mädchen vom Lande, festlich geschmückt, nebst den wiederum versammelten hohen Behörden ausgestellt, welche huldvoll begrüßt wurden; worauf das hohe Paar den Reisewagen bestieg.

Un der Gränze des Memler Kreises, bei dem Dorfe Szutellen wurden IJ. KR. HH. unter einer Ehrenpforte am 20. Juni Nachmittags von dem Landsrath des Kreises und zwei Deputirten der Kreisstände empfangen. Es waren hier 60 Litthauische Mädchen in ihrer Nationaltracht aufgestellt, welche die Erlaubniß erhielten, J. K. H. der Frau Kronprinzessin ein Gedicht in Deutscher und Litthauischer Sprache zu überreichen und abzusingen.

Mach einem furgen Aufenthalte bei ber Poststation Profuls, wobei Erfrischungen genommen wurden, trafen die hohen Reisenden um halb 6 Uhr bei dem Gute Althoff ein, wo 84 Litthauische Madchen, in ihrer Nationaltracht, die hohen Herrschaften mit einem Litthauischen Gefange begrüßten und Dieselben, neben dem Wagen herreitend, zur Stadt begleiteten. Der Eingang derselben war durch eine gothische Ehrenspforte geschmackvoll verziert, alle Häuser gastlich geschmückt; die Karlsbrücke, welche die hohen Reisen= den passirten, war festlich beforirt. Alle Schiffe im Hafen waren auf das Festlichste geflaggt, die Mann= schaft der Schiffe befand sich auf den Ragen und

brachte dem hohen Paare ein Hurrah.

Vor dem Ruppelschen Hause in der Alexanders straße, welches zur Aufnahme der hochsten Herrschafs ten bereit gehalten war, überstieg der Andrang ber Menschenmenge alle Beschreibung und IJ. KR. H.J. zogen sich unter dem wiederholten Hurrahruf der Menge in die fur Gie bestimmte Wohnung juruck, wo Hochdieselben von der Wirthin des Hauses und den Behörden der Stadt empfangen wurden. Die Litthauischen Mådchen, welche IJ. KR. H.H. von Althosf dis zur Stadt begleitet hatten, erhielten nun, auf ihre Bitte, die Erlaubniß, den hohen Herrschaften, welche in die Thur des Hauses traten, vorbeireiten und ihre Geschenke darbringen zu durfen. Drei Litz thauische Mädchen hatten die Ehre Gedichte, einen Blumenkranz, so wie selbst gemachte wollene Hands schuhe und Bander ben hohen Fürsten zu überreichen.

(Fortsetzung folgt.)

## VIII

## Die Belagerung von Königsberg (1263.)

Der Marschall runzelt und wölbet die Brauen, Versunken in tiese Gedanken und Schauen; Denn über des Pregels breites Bett Fügt an das Gebälke sich Brett an Brett, Dem eisernen Krieger selber ein Grauen.

Die Brucke steht, die Burgen errichtet, Der lette Schimmer der Hoffnung vernichtet; Die sichre Straße, nach Elbing verlegt, Des Hungers schreckliche Geißel erregt, Der endlich die Neihen der Helden lichtet.

Und während er noch auf dem Wartthurm weilet, Kommt im vollen Jagen ein Späher geeilet, Und wendet mit scheuer Besorgniß den Blick Bald nach dem Lager der Preußen zurück, Bald vorwärts wo sich die Straße theilet.

"Was bringst du?" ruset der wackre Degen Dem Reuter schon naher von oben entgegen. Der erwiederte rasch: "Dem zahllosen Feind Herr Marschall hat heute sich Glande vereint Im lager ist lautes Getümmel und Regen."

Und wie der Marschall die Worte vernommen, Ist er schnell die Steigen hernieder geklommen, Und der Glocke Geläut am Boden kaum Ruft Ritter und Knapp', in des Hofes Raum Bewassnet zu ernster Berathung zu kommen.

Sie folgen dem Rufe unverdrossen, Und haben nach Sitte den Kreis geschlossen, Der greise Held, auf des Schwertes Knauf Gestützet, blickte mit Würde auf, Und musterte schweigend die Kampfgenossen.

"Auf rustet Euch", spricht er, "treue Gefährten, Noch ein Mal zu hartem Kampf und Beschwerben; Denn wie das Auge so eben bemerkt, Nalubo's Heer ward heute verstärkt, Wir haben nichts mehr zu hoffen auf Erden. Der eijerne Wurfel des Schickfals falle Bernichtung drohet in diefer halle Sier giebt's feine Wahl, der Junger erwürgt Den Feigen, den Mauer und Graben verbirgt.", "Führt uns jum Greite!" fo tiefen Alle,

Sie fiehen getuftet, die Banner wehten, Und mabnen ben Pfad bes Auhm's zu berreten, Der Führer richtet das Auge empor Spricht zu ber Gefährten versammeltem Chor: "Laft uns zur ewigen Jungfrau beten.

Denn aller Mube und endlofem Ningen Bitb weber bas Große noch Kleine gelingen, Wenn nicht die Heren, ben himmel geweiht, Um Segen fieben, bag es gebeiht. Erhebet die Stimme mit mit zu fingen:

Du Mutter ber Gnaden bort oben, dem Toben der Beiben gebiete, Gemahre ber Deinen Berlangen im Bangen mit himmlifcher Gute, Der jubelnden Sunde verfande, Du thronest in Klarbeit Und lenten bie Sturme jum Schirme ber embaen Babrbeit.

Bertheile bie Bolten ber Sorgen, ein Morgen ber Soffmung erwache. Im brautlichen Schmude mit blobem Erebten aus Oftens Gemache
Die Unichuld ber Blide, entzude ben wankenden Glauben, Die Valme ber Sbeen ben herren ber holle zu rauben.

Erfulle die Bergen mit Statte, die Werfe ber fundlichen Triebe, Det Tugend gehorfam, ju meiben, die Leiben mit fandbafter Liebe Im Leben und Sterben als Erben des himmels ju tragen, Den Frommen vereinigt, gereinigt bas liel ju erjagen.

Die harfen ber Engel erklingen, fie fingen bein Ave in Liebern, Ge laufchen die Spharen im Bleife, Die Meife bes Chore gu erwiedern; Dem Beten der Melten, ihr helben, vereinigt die herzen, Dann auf, mit ben wilben Gebilben bes Tobes gu ichergen, "Geht ihr bort unten ber Schiffe brei? Ge fommen mit ichnellem Seegel herbei; Daneben leget ein leigter Rabn Berbecte von jenen Gebifchen an, Imgutret bas Schwert, ergeeifet bie Lange, Balb rufet bie Schlacht jum blutigen Tange."

Der ernfte Glande fpricht bas Wort, Mriegsgermmel bes Bolfes hort, Mit ber Gefabr fo innig vertraut, Als ware fie feine verlobte Braut. Besonnen und falt im gunftigen Glude lind unerschüttert im Misgeschiede.

Er ordnet das heer der Preußen gewandt, Der Kabnsten derken der Brüde Rand, Der felbf an der Spige, mit ihrer Bruft Des eignen Muthes freudig dewnöt, Die Wafen der andern Krieger blizen, Im Graben und Nauer der Burgen zu schüßen.

Und mabrend Glande's Auge noch macht, Daß feine Befehle getreulich vollbracht, Der Anfer baft vom feinblichen Riel Tief in die rauschenben Wogen fiel, Bewor die Preugien vermochten gu ichaben, fik die Mannichaft ficher den Schiffen entladen.

Doch iber bes Orbens geringe Macht Den jeber ber Prenfen recht bebnich lacht, Denn jeber Einzelne will gegen Zehn Mit rollem Wagen ben Kampf bestehn, Und auf die Freude des Sieges boffen. Wo der Schlund bes gewissen Verberbens offen.

Der wilde Smanno verächtlich fpricht: "Bas nute mir ein Speer von foldem Gewicht? Geschlechen fein, Geschlenbert in jene lichten Reib, in, Bieb bes Rampfes Schickfal entschieden fein." Glande vernimmt es mit finstem Schweigen, Weil Thaten, nicht Woter ben Muth bezeugen.

Das Chriftenhauftein, breifach getheilt, hat ben nahen Rampfplas rubig ereilt. Gar mancher Pfeil vom Bogen geschnellt Bergebens an Schild und harnich prellt. Da eufet ber Marichall aus bem Gebränger. "Ibr greifet erft an auf Schwertes Lange." Auf die Brücke wirft sich ein Heldenpaar, Das nirgends dem Feinde gewichen war, Der Ritter Christoph, ein wackrer Gesell Aus Baiern, und Ludwig von Liebezell, Sie umringen die Struter, rustige Streiter, Die Sohne des Krieges, als treue Begleiter.

Wer kennet Konrad den Teufel nicht?
Golin der aus Rache der Schwester sicht,
Und Tyrsko, in dessen eherner Faust
Das Schwert mit der Eile des Sturmwinds sauß,
Ibute's Sohne, der Samlander Grauen,
Zwei Recken entsprossen ihren Gauen?

Die befolgen getreu des Marschalls Gebot, Und fårben die Waffen blutigroth. Als sie des Feindes Auge gesehn, Die Halme gezählt, die sie niedermäh'n, Und Schulter an Schulter fest gestüßet, Das leben des Nachbard treu beschüßet.

Und die Zahl, vor dem Angriff höhnisch geneckt, Vergrößert das Auge von Furcht erschreckt, Vor ihnen sich Leiche auf Leiche thürmt, Sie stehn wie von Gottes Engel beschirmt, Das sind nicht Manner — gierige Leuen, Die sich am Blute und Morden erfreuen.

Doch bei bes Todes grausigem Fest ? Den Glande nimmer die Nuhe verläßt, Wie aus dunkler Wolke der Wetterstrahl So blist in der Rechten sein scharser Stahl; Und wenn er auf Helm und Harnisch erklinget Der Hieb das schüßende Eisen durchdringet.

Als der Ritter Christoph sich fechtend dreht, Sat Glande schnell eine Bloße erspäht, Auf die Fuge des Panzers richtig gezielt, Die Brust und Arme verbindend hielt, Sie trifft sein Schwert mit Gedankenschnelle, Hoch sprudelt des Blutes geöffnete Quelle.

Das gewahrte Liebezell, tief ergrimmt, Und das Schlachtschwert in beide Hande nimmt, Noch ehe sich Glande dessen versah, Ist schon der Rächer des Freundes nah, Und zielet auf ihn mit kräftigem Streiche, Als gelte der Hieb dem Stamme der Eiche. Und wie der Schlag des Ritters nur fällt, Ein Schrei des Entsețens ringsum gellt. Das dumpse Getose der Preußen schwieg, Da jubeln die Schaaren der Christen Sieg, Und lauter und lauter eilet die Kunde. Glande gefallen! von Munde zu Munde.

Begeistert bringet das Häuslein heran, Und färbet mit Blute die Siegesbahn; Der zahllose Feind erschrocken weicht, Schon ist die Brücke im Kampse erreicht, Und des Pfades Raum, der Masse zu enge, Verhindert sie selber im Handgemenge.

Noch stand der kühne Swanno, und deckt Die Preußen, von Glande's Falle erschreckt, Bis der stolze Kerse, Ibute's Sohn, Ihm bitter bezahlt der Verachtung Hohn, Kaum verwundet ihn tödtlich des Gegners Eisen, Da sliehen in voller Verwirrung die Preußen.

Hier siegte glänzend verzweiselte Wuth, Dort stürmte die Gräben der Burgen der Muth, Und Ritter Ulenbusch, rasch wie der Blix, Errichtet dreier Maschinen Geschütz, Die gewichtige Steine und Brände schleudern, Den Burgwall schnell zu erklimmen auf Leitern.

Doch ehe die Leiter befestigt stand, Sieh! eine der Burgen in lichtem Brand, Des Rauches Wirbel steigen empor, Und Aechzen und Heulen betäubet das Ohr; Partheilos gebietet das wilde Verderben Dem Tapfren und Feigen vereinigt zu sterben.

Wie der Marschall die Noth des Feindes bemerkt, Dringt er rasch auf die andre der Burgen verstärkt; Ersteiget zuerst des Walles Rand, Und leistet muthigen Widerstand, Bis es seinen Schaaren konnte gelingen, In das wacker vertheidigte Thor zu dringen.

-131 /4

Und wie nun endlich alles geschehn, Die Helden verwundert das Schlachtfeld sehn, So viel Tausende, wie sie Hundert gezählt, Die liegen verblutet, dem Staub vermählt, Und was die Herzen höher erfreuet, Die Königsburg ist glücklich besteict.

## IX. Die Verschwörung.

In der tiefen Waldesschlucht, Wo das Raubthier Obdach sucht, Lauert, sicher vor Verdacht, Blut'ge That um Mitternacht.

Eine dunkle Flamme loht, Farbt sechs Krieger blutigroth; Eingeschlossen in den Kreis Steht gebeugt ein edler Greis.

Ueber seine Wänge rollt, Der Vergangenheit gezollt, Eine Thrane, denn erwacht Ift der Schmerzen wilde Macht.

Sebt er tief ergriffen an: "Unsrer Götter Heiligthum "Gank dahin mit Preußens Ruhm.

"Fesseln trägt der freie Arm; "Einem fremden Räuberschwarm "Baut er Burgen, hoch und stark, "Auszusaugen Blut und Mark.

"Selbst das Kind, ein Unterpfand, "Wird der Heimath Schoos entfandt "Daß, vom fremden Laut umweht, "Es die Mutter nicht versteht.

"Wohl mir, daß Pikullos ruft, ""Offen ist die stille Gruft!"" "In dem sichren Eigenthum "Werden meine Klagen stumm!"

Da springt Düvan wüthend auf, Fasset seines Schwertes Knauf, Donnert: "Ha! die Stunde schlug, "Ihres Frevels ist genug!

"Ber aus Barter Blute stammt, "Ist von Racheglut entstammt, "Denn der Lenkenberger Brand "Lodert hell im ganzen Land." Auktumo ergreift das Wort: "Glappo, sprich, was gab es dort? "Jeder edle Pogesan "Rächet, was dem Freund gethan."

"Lenzenberg", so spricht sein Mund "Ha! die Steine thaten's kund, Wenn die Bosheit auch verschweigt, Wie man Menschenrechte beugt.

Aus Natangen, Ermeland Wurden Funfzig abgesandt, Die mit Worten ohne Schmuck Schildern unsres Landes Druck.

Gleißend grüßt der Vogt die Schaar, Hört die Rede schlicht und klar, Und verspricht Erlösung bald Von des harten Drucks Gewalt.

Oreier Tage kurze Frist Fordert er mit arger List, Bis der Meister selbst gewährt, Was sein treues Volk begehrt.

Da erlöschen in dem Saal Licht und Ampeln allzumal, Und ein Schrei durchbebt das Ohr, Alles hebt die Wehr empor.

Diener eilen schnell herein Bei der Fackeln hellem Schein, Voll Verwundrung jeder blickt, Schwert und Dolch zum Mord gezückt.

Und der Wogt beginnt mit Hohn: ""Das ist meiner Dienste Lohn? Dank des Panzers treuem Schuk Bot des Morders Wassen Trug.""

Zeigt den Mantel arg zerfest, Gleich von Hieb und Stich verlest. Alle blicken starr und stumm In dem Kreise ringsherum.

Frech erhoben, wird verbrannt, Selbst sein Staub gehört dem Wind,""
Rufet Sklodo's Mund geschwind. Mist verziehen nicht allein, Mules soll vergeben sein."

Und sie gehen ausgesöhnt, Keiner argen Frevel wähnt. Als der dritte Tag erscheint, Kommt die edle Schaar vereint.

An der Schwelle schon empfängt Sie der Vogt, und eingeschenkt Werden Humpen voller Wein, Freundlich führt er sie hinein.

""Habt ein wenig nur Geduld,"" Spricht er, ""nicht durch eigne Schuld Wurde jene Schrift verlegt, Die bes Meisters Siegel trägt.""

Harrend stehn sie im Vertrau'n, Seine Ruckehr bald zu schau'n; Plöplich dringet Rauch hervor Wirbelt rabenschwarz empor.

Alle fasset Furcht und Graus Laut ertont's hinaus, hinaus! Doch ein Riegel guter Art Halt den Ausgang fest verwahrt.

Eisengitter, fest und schwer, ... Sind der Fenster sichre Wehr. Hin und wieder züngeln schon Flammen durch des Rauches Loh'n.

Immer weiter greift der Brand, Alle stehen festgebannt; Kein Erbarmen, das Gebot Ihres Schicksals fordert Tod!"

Da erfaßt die Riesensaust Glande's einen Brand, er saus't Mitten in der Flammen Glüh'n, Daß die Funken zahllos sprüh'n.

"ha! wir leben, athmen, sprecht! Und die That blieb ungerächt?" Rust er voller Bitterkeit Die den Worten Stacheln leiht.

"Monte, fag, mas wieft bu thun? Coll Matangen friedlich rub'n?" Direct Der verfeste fchnell: "Bum Rath Bablt mich nimmer, nur gur That.

Bo es Blut und Leben gilt, Bin ich meiner Freunde Schild; Rur in Schlachten und Gefahr Bird mir Geift und Auge flar."

Muftumo erwiebert : "Freund, Sat's Natangen fo gemeint, Eh' die Sonne zwei Mal finkt, Feindes Blut Die Baffe trinft."

"Rafch vermundet gwar der Pfeil," Drauf ber Greis, "ber Bolfer Beil Will zuvor erwogen fein, -Goll es feoblich auch gedeih'n.

Bachfam auf Berrath und Trug, Bablet eure Freunde Plug. Menn bes Bollmond's Glang erneut, Bu ben Waffen bann, jum Streit!

Sorch ein ferner Donner rollt, Ruft bie Belbenfchaar erfreut. 100 1160

Mis der Wollmond glangt in Pracht, Ift der Dreußen Bolf ermacht, Und ber Unterbrucker bebt, im day mic. Alls der Stlav die Feffeln hebt.

## A. 2.05. 1 2 10 mill 5 Berbefferungen im Januar = Beft:

Tein orthumar

- S. 3. Bers 1. 3. 3. fete binter "befah" ein Komma S. 3. Bers 3. 3. 1. fete binter "Kom" ein Komma S. 4. Bers 1. 3. 4. lies fatt: hold "helb S. 4. Bers 2. 3. 2. lies fatt: bes Preugenvolkel Land.
- bas Preufen Wolf und Lanb.
- C. 4. Ders 3. 3. 2. lies fatt: ber Chlen bes Chlen.

Ueber die Arten und Ursachen des Regens.

Borlefung gehalten in der physikalisch bkonomischen Ges fellschaft vom Professor Dr. Dulf.

11:00 Die Frage, was und warum es regne? hier erörtern zu wollen, scheint etwas sehr Ueberflussiges zu sein, denn Jedermann weiß es, und hat es erfahren, daß es Wasser regnet, und zwar deswegen, weil es nicht mehr in der Luft bleiben kann und will. Die Sache ware also im Reinen, und Sie, hochgeehrte Unwesende! waren mit einem kleinen Schreck vor einer langweilis gen Stunde abgekommen? D nein! Ich will schon die mir gestattete Zeit mit hin= und herreden hinbringen, wie ich ja schon so manche Stunde meines lebens mit hin = und herreden hingebracht habe. Es kommt nur

auf eiren guten Anfang an.

Also es regnet Wasser. Das ist nun wohl rich= tig, jedoch nicht immer, wie wir spåter sehen werden. Aber meistentheils und gewöhnlich ist es allerdings Wasser, welches der Himmel dem Hohen und Ries dern, dem Armen wie dem Reichen, dem Gerechten und Ungerechten spendet, freilich oft, wie es scheint, gur Ungeit. Wie kommt benn aber bas Waffer in ben Himmel? Run durch Verdunstung. Diese Verduns stung des Wassers geht zwar am schnellsten und reich= lichsten bei dem Sieden des Wassers von statten, sie bleibt aber bei keinem Temperaturgrade, zeige dieser Warme oder Ralte an, aus, und steht mit diesem im direkten Verhaltnisse; die Verdunstung des Wassers nimmt also mit der Warme zu, und vermindert sich mit der Kälte, ohne jedoch je ganz aufzuhören, denn auch bei der strengsten Kälte dunsten Eis und Schnee

13

ab, so baß sich ihre Massen unter sonst gunstigen Um= stånden oft sichtlich vermindern. Die Verdunstung bes Wassers wurde also nur aufhören, wenn gar keine Temperatur ware. Hiezu ist aber noch eine zweite Bedingung nothwendig, nämlich ein Raum, in wels chem das Wasser verdunsten kann. Dieser Raum ist nun gewöhnlich unsere atmosphärische Luft, welche daher auch immer Wasser enthält, freilich zu verschie= denen Zeiten in febr verschiedenen Berhaltniffen. Wenn das Wasser verdunstet, so geht es aus dem flussigen in den gasförmigen Zustand über, d. h. in denjenigen, in welchem sich diejenigen Korper befins den, welche unsere atmosphärische Luft bilden, wird dadurch diesen in vielen Eigenschaften ähnlich, unsicht= bar und völlig durchsichtig, so daß das Ansehn unsrer Altmosphäre nicht baburch verändert wird, wenn auch noch soviel Wassergas berselben beigemischt ist. Ein bestimmter Raum fann aber nur eine bestimmte Menge Wassergas aufnehmen, und diese Menge wird allein bestimmt durch die Temperatur, so daß die Gegenwart oder Abwesenheit der atmosphärischen Luft hierauf von gar keinem Eirfluß ist, d. h. ein bestimmter Raum, sei dieser luftleer ober mit Luft angefüllt, nimmt bei einem bestimmten Temperaturgrade eine bestimmte Menge Wassergas auf, die in dem geraden Verhältnis der steigenden Temperatur bis zu 809 R. vermehrt werden fann, mit dem Sinken der Temperatur aber fich vers mindern muß, in der Art namlich, daß ein Theil bes der hoheren Temperatur aufgelost gewesenen Wassergases nun seine Gasgestalt verliert, und in sichtbaren Wasserdampf oder Wasserdunst übergeht, der schon flussiges, freilich in die kleinsten Bläschen vertheiltes Wasser ist. Wir mussen daher Wassergas und Wasserdampf fehr von einander unterscheiden; in beiden ist zwar Wasser vorhanden, aber in einem sehr verschiedenen Zustande des Bestehens. Was sich beim Kochen des Wassers unsern Augen sichtbar darstellt, ist das bei 800 R. gebildete und in die Luft entweichende

Wassergas, welches in dem Augenblick, wo es mit der atmosphärischen Luft unter 800 R. Temperatur in Bes rührung kommt, in feinen kleinsten Theilchen zu flussis gem Wasser, b. h. zu sichtbarem Wasserdunst wird. Je wärmer also die Luft ist, desto mehr Wasser kann es in Gasform erhalten, je kalter besto weniger. giebt also, wie hieraus hervorgeht, für jeden Warmes grad einen Punkt der Sättigung mit Wassergas, über den hinaus nichts mehr aufgenommen werden kann, und also even so nothwendig als Wasserdunst nieders geschlagen werden muß, als wenn die Temperatur ers niedrigt wurde. Wenn in kalten Wintertagen das bei jedem Athensuge aus den Lungen entweichende Was sergas sogleich seine Gasgestalt verliert, und von uns zuerst als Wasserdampf bald aber als gefrornes Wasser, das sich an festen Gegenständen, wie an un= fern Kleidungsstücken, ansetzt, wahrgenommen wird, so ist hier der große Temperaturunterschied die am Tage liegende Ursache dieser Wahrnehmung; wenn wir aber auch in einer heißen Badestube bas ausgeathmete Wassergas seine Gasgestalt verlieren und als Wasserdampf sich niederschlagen sehen, so ist der Grund ein anderer, nämlich der, daß der Raum der Badstube bereits die seiner Temperatur entsprechende Menge Wassergas aufgenommen hat, damit gesättigt ist, deshalb nichts mehr aufnehmen kann, so daß das ausgeathmete Wassergas niedergeschlagen werden, b. h. in Wasserdampf übergehen muß.

Denken wir uns nun eine begrenzte Wassersläche von beliedigem Umfange, und nehmen wir zugleich die über dieser Wassersläche ruhende atmosphärische Luft dis in die höchsten Schichten hinauf als vollkommen trocken, d. h. frei von jeder Spur Wassergas, an, so wird das Wasser verdunsten, und als Wassergas in die Luft entweichen. Die die Wassersläche unmittels dar berührende unterste Luftschicht wird das Wassersgas aufnehmen, einen Theil desselben aber wieder an die nächste Luftschicht abgeben, was in derselben Weise

13\*

bis in die hochsten Luftschichten hinauf fortgehen wird, wodurch zugleich die untere Luftschichten die Fähigkeit erlangen, von neuem Wassergas aufzunehmen, und dieses zum Theil den höheren Schichten wieder abzus treten, was bei der angenommenen völligen Ruhe dies ser Luftschichten so lange seinen ungestörten Fortgang haben wird, bis jede Luftschicht, von der untersten bis zur hochsten, die ihrem Temperaturgrade entsprechende Menge Wassergas aufgenommen haben, also gefats tigt sein wird. Da nun in Hinsicht der Temperatur der einzelnen Luftschichten eine große Verschiedenheit obwaltet, so wird diese natürlich auch in Hinsicht der Menge des in jeder Schicht aufgelosten Wassergases stattfinden, so nämlich, daß in den untern der Erde am nächsten befindlichen Luftschichten eine durch die gros Bere Barme berfelben bedingte großere Menge Bafsergas enthalten sein muß, wenn in den hochsten von der Erde entferntesten kalten Regionen sich nur noch wenig Wassergas vorfindet. Die Verdunstung des Wassers hat nun ihr Ende erreicht, und soll sie von neuem beginnen, so mußte die Temperatur der einzel nen Luftschichten gesteigert, oder diese selbst mußten entfernt, und durch andere noch nicht mit Wassergas gesättigte Luftschichten ersetzt werden. Hierauf be= ruht, wenigstens zum großen Theil, die Abdunstung waffriger Fluffigkeiten im luftverdunnten Raume, oder dem sogenannten Vacuum, wovon man jest eine so vortheilhafte technische Anwendung, namentlich in Zuckersiedereien, macht. Die verdünnten Luftschich= ten des abgeschlossenen Raumes, die eben weil sie sich im verdünnten Zustande befinden nur mit dem diesem Zustande entsprechenden geringeren Gewichte auf die Dberfläche der abdunstenden Flüssigkeit drücken, und nur in diesem geringen Verhaltniß der Entweichung des Wassergases entgegenwirken und sie hindern, sind zwar bald mit Wassergas gesättigt, so daß die Vers dunstung aufhören mußte, aber durch künstliche Abs :kühlung des abgeschlossenen Raumes wird das Wassers

gas in flussiges Wasser verwandelt, und jener badurch befähigt, von neuem Wassergas aufzunehmen, so daß die Abdunstung in kurzer Zeit, mit großer Ersparung an Brennmaterial und bei bedeutend niedrigeren Temsperaturgraden, ein besonders großer Vortheil beim

Buckerfieden, erfolgt.

Doch kehren wir zu den von uns angenommenen in volliger Ruhe befindlichen mit Wassergas gesättigs ten Luftschichten zuruck. Wird bei diesen das Gleich= gewicht zwischen Temperatur und Gasgehalt gestort, tritt burch irgend einen Umstand in den obern Regios nen Erfältung ein, so schlägt sich ein der Erkaltung entsprechender Gehalt Wasser nieder, welches anfång. lich kleine Bläschen bildet, bald aber durch Vereinis gung mehrer Bläschen zu kleinen Tropfen wird, die nun ihrer größeren specifischen Schwere wegen herunterfallen, und während dieses Herunterfallens, noch mit der Kalte der hoheren Regionen behaftet, das in ben unteren warmeren Luftschichten reichlich enthaltene Waffergas auf sich niederschlagen, und eben dadurch zu den großen Tropfen anwachsen, die so häufig im Sommer beim Beginn bes Regnens zur Erbe fallen, bis auch die untern Regionen allmählig abgekühlt, und ihres großen Gehalts an Wassergas beraubt werden, so daß nun der Regen in den gewöhnlichen Tropfen fallt. Derselbe Grund veranlaßt das Anwachsen der durch plotliche sehr starke Abkühlung der oberen Luftregios nen gebildeten kleinen Eismassen zu den Sagelkornern bon bedeutender Große und Schwere, deren Entstes hung eben nur dann möglich ist, wenn die untern Lufts schichten, durch welche die kleinen Eismassen hindurch fallen, sehr viel Wassergas enthalten, welches sich auf ihnen niederschlagen kann. Ich will Sie aber nicht noch dem Hagel= und anderm Unwetter aussetzen, da schon der Regen seine Beschwerden hat.

Das Aufsteigen des Wassergases in die Atmossphäre und dessen Riederschlagung aus derselben ersfolgt aber in der Wirklichkeit nicht mit der hier anges

nommenen Regelmäßigkeit an einem und demselben Orte, sondern hier werden durch die Luftströmungen die größten Unregelmäßigkeiten herbeigeführt, die sich nicht beherrschen lassen. Hochst selten gelangt auch aus diesem Grunde die atmosphärische Luft bis auf den Punkt der Sattigung mit Wassergas, indem ein Theil desselben schon früher durch falte Luftströmungen niebergeschlagen wird, denn, da, wenn zwei Luftstrome von bestimmten aber verschiedenen Temperaturgraden fich mit einander vermischen, das erkältete Luftgemenge weniger Wassergas aufgelost halten kann, als das arithmetische Mittel aus beiden beträgt, so muffen schon durch Mischungen warmerer und kalterer Luft= massen selbst dann Niederschläge entstehen, wenn auch beide nicht vollständig mit Wassergas gesättigt sind. Es läßt sich ferner jett durch bestimmte Zahlengrößen nachweisen, daß der Gehalt der Atmosphäre an Was sergas hinreicht, um in Folge der Abkühlung die stärk. sten Regengusse zu erzeugen, so daß es der Mitwirkung anderer Ursachen, wie man sonsten angenommen hat, wie der Elektrizität u. s. w., nicht bedarf. Je warmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie also in Gas form erhalten, besto stårker gefärbt erscheint uns wes gen bes dichteren Mediums, durch welches wir sehen, die Utmosphäre — italienischer Himmel — desto reichs licher und anhaltender konnen aber auch die himmli= schen Wasser sich ergießen, wenn anhaltende Abküh= lung der Atmosphäre eintritt. Erfolgt die Abkühlung langsam, so werden die kleinen Wasserblaschen, welche in diesem Grade von feiner Zertheilung ein mit der atmosphärischen Luft gleiches spezifisches Gewicht ha= ben, in dieser schwebend sich erhalten, uns aber den Anblick des blauen Himmelsgewolbes entziehen, indem fie dieses selbst mit einem weißen Rebelschleier bedecken. Hiedurch aber werden nun wieder die Sonnenstrahlen verhindert mit volliger Klarheit durch die Luftschichten hindurch bis auf die Erde zu gelangen, und diese sowie die Luftschichten so zu erwarmen, wie es ohne dieses

Sinbernig ber Fall gewefen fein murbe, fo bag mit der gewöhnlich zunehmenden Abfühlung ber Luft auch Die Dieberschlagung ber Bafferblaschen bermehrt wird, wodurch biefe felbft einander mehr genabert werben, in großern Blaschen gufammenfliegen, bie nun mehr ober weniger buntle Bolfen bilbend in Folge ibres vermehrten fpegififchen Gewichts fich fenten, bis fie in Regentropfen fich entladen, wenn fie nicht burch Binde in warmere Luftregionen geführt werden, in welchen fie burch bie Barme wieber aufgelofet, b. b. wieder in Baffergas verwandelt werden. Erfolgt bie Abfühlung warmer mit Baffergas faft gefate tigter Luftschichten, fo fann bie Rieberschlagung bes atmofpharifchen Baffers ohne vorhergegangene Des bel ober Bolfenbilbung erfolgen, und fo hat Scoresty oft beobachtet, daß bei fublichen Luftftromungen an ber Grenge bes ausgebehnten Polareifes fogleich Schneeflocken berabfielen, weswegen Wolfen in jenen Gegenben felten find. Aber auch in warmeren Ges genden fieht man zuweilen einzelne Regentropfen bom beitern Simmel berabfallen, und biefe fchon von ben Alten gemachte Beobachtung galt bei ihnen als ein Prodigium.

Die Entstehung bes Regens ift also allein eine Folge bes in der Luft vorhandenen Wassergafes, die seis selbst aber durch die Währne bedingt; es wird also nuch die Menge des Regens in heißen Gegenden und in den wärmeren Jahreszeiten größer sein, als in den kalteren, und mit der Erhebung über die Erdoderstäche und der Zunahme der geographischen Treite muß die Quantität des Regens abnehmen. Auch die Größe der einzelnen Regentropfen fann unter den höheren Breitengraden, in welchen die kuftschichten nicht se kreitengraden, in welchen die kuftschichten nicht start und nicht so hoch hinauf erwärmt sind, also wes niger Wassergas aufnehmen können, niemals so bes beutend werden, wie unter den niederen Breitegraden. In der Acquatoryone solen die Regentropfen Ausweilen den Durchmesser eines Zolles erreichen, und

beim Auffallen auf die nackte Haut eine sehr unanges nehme Empsindung erzeugen. Jene großen Regens tropfen zeichnen sich zugleich, da sie aus großer Höhe kommen, und mit der zunehmenden Schwere zugleich eine größere Geschwindigkeit des Falles annehmen, durch die Hestigkeit ihres Aufschlagens auf, wogegen die kleineren Regentropfen wegen des bedeutenden Widerstandes der Luft, den sie überwinden mussen, keine bedeutende Geschwindigkeit des Falles erlangen, wenn sie nicht durch den Wind sortgetrieben werden.

Eben so zeigt sich ein bedeutender Unterschied in der Dichtigkeit der Regenkropfen, und der Schnelligskeit, mit welcher sie einander folgen. Zuweilen fallen, selbst ziemlich lange Zeit hindurch, nur einzelne Trospfen in der Entsernung mehrer Zolle von einander und in bedeutenden Zwischenzeiten herab, wogegen zu andern Zeiten die Tropfen nicht bloß dicht neben einsander sind, sondern sich auch so schnell folgen, daß sie zusammenhängende Wasserstrahlen zu bilden scheinen. Letzteres kann natürlich nur da eintreten, wo die Luftsschichten, und besonders die unteren eine große Menge Wassergas enthalten, so daß, wenn man während eines solchen Regens zu größerer Höhe auswärts stiege, die Ibnahme in der Stärke des Regens sich wahrsnehmbar machen müßte, und auch wirklich schon deutslich wahrgenommen worden ist.

Die Menge des herabstromenden Regens steht also mit den geographischen Breiten im innigsten Zussammenhange, das Herabstromen des Regens selbst aber erfolgt meistens ganz unregelmäßig, ist jedoch in einigen Breiten an gewisse Perioden gedunden. In den nördlicheren Gegenden sind die Regen im Allgesmeinen an keine bestimmte Zeit gebunden, und es giebt ganz willkürlich wechselnde nasse und trockne Monate, indem es regellos bald mehr bald weniger regnet, und in längern oder kürzern Zwischenzeiten wieder große Trockenheit eintritt. Unter der Aequatorzone dagegen herrscht eine gewisse Regelmäßigkeit, an manchen

Orten eine fast unwandelbar bestimmte, die nur seltene Ausnahmen erfährt. So giebt es einige Gegenden, in welchen es gar nicht regnet. Schon zu Herodots Zeiten sowie noch jest gehörte in Aegypten das Regnen so sehr unter die Seltenheiten, daß, wenn es eins mal statt fand, es besonders aufgezeichnet zu werden psiegte. Am östlichen Ufer des Indus in Catta siel Igahre hindurch sein Regen; auf den canarischen Inseln regnet es oft binnen 2 Jahren nicht; in der brasilianischen Provinz Ciana ist von 1792 bis 1796

gar fein Regen gefallen u. f. w.

In den meisten Gegenden der Aequatorione gers fällt das Jahr in 2 Abschnitte, in die Zeit der Dürre und in die Regenzeit. Der Uebergang der einen Des riobe in die andere ist nicht zufällig, sondern zeigt, wie überhaupt das ganze meteorologische Verhalten in der Aequinoctialzone, eine bewunderungswürdige Regels mäßigkeit. Im amerikanischen Binnenlande bstlich von den Cordilleren bei Venezuala 2c., vom 4 bis 100 M. B. ist der himmel vom December bis Februar so vollkommen heiter, daß auch bas geringste Wolkchen die größte Aufmerksamkeit der Einwohner erregt. Ge= gen Unfang Mart zeigt fich der himmel minder buns tel, die Sterne erscheinen weniger hell, und es sammeln sich Wolken. Ende Marz gewahrt man zuweilen gen Guden kleine elektrische Explosionen, es treten Gud: und Gudwestwinde ein, und diese find die sichern Vorboten ber beginnenden Regenzeit, die am Dronofo gegen Ende Aprils anfängt. Gleichzeitig erreicht die Hipe den hochsten Grad, und täglich treten Gewitter ein von den heftigsten Regengussen begleitet. Doch kommen hierin Unterbrechungen vor, und es vergeht wohl kaum ein Tag, wo nicht die Sonne wieder hers vorkommt, und die Sitze bei größter Feuchtigkeit der Luft einen unausstehlichen Grad erreicht. Dies ift ber im Allgemeinen den periodischen Regen eigen= thumliche Charafter, die mit wenigen Verschiedenhei= ten auf beiden Seiten des Aequators bis zu den Wens befreisen herrschen. In der Bai von Biafra unterhalb des Caps Formosa fångt die Periode der heftigen Sturme, der Tornados, schon in der ersten Hälfte des Februar an, und soligt in der Mitte des Mårz, worauf die Regenzeit beginnt, die bis zur Mitte des Mai fortdauert. Auf diese solgen Nebel dis an's Ende des Monats, es tritt dann heiteres Wetter ein, dauert dis zur Mitte September bloß durch leichte Nebel unterbrochen fort, worauf dann die zweite ungleich heftigere Regenzeit anfängt, die dis Ende Octobers dauert. Nach dieser sängt wieder heiteres Wetter an, dort die schönste und angenehmste Jahreszeit, dis zum Wiederanfange der Frühlings-Tornados, die zwar eigentlich der Regenzeit vorangehen, nicht selten aber während

ihrer ganzen Dauer herrschen.

Die tropischen Regen unterscheiden sich also von ben unregelmäßigen unter höheren Breiten vornehm= lich durch ihren periodischen Wechsel, indem sie jahrs lich zu bestimmten Zeiten wiederkehren, und daß sie entweder nur einmal in jedem Jahre, oder auch zweis mal eintreten, in welcher Beziehung als Regel anzus nehmen ist, daß sie unter bem Aequator zweimal im Jahre, an der Grenze der Wendefreise nur einmal eintreten, zwischen diesen beiden Grenzen aber allmahe lig aus einer doppelten zu einer einfachen Periode übergehen.. Ein anderer Unterschied zeigt sich barin, daß sie in der Regel nur bei Tage stattfinden, indem die Sonne meistens heiter auf= und untergeht, und daß die Regenmenge bei weitem bedeutender ift als in ben mittleren und hoheren Breiten. Die jene perio= dischen Regen begleitenden oder ihnen vorangehende Sturme übersteigen ausnahmsweise alles, was die Erfahrung in unsern Gegenden hieruber darbietet. Ueberall beginnen die periodischen Regen mit einer Menderung des sonft beständigen Windes, und ebenso läßt sich als Regel annehmen, daß jene dann anfangen, wenn die Sonne in den Parallelfreis des Beobach= tungsorts eintritt, woraus benn zugleich die Bestims

mung der einfachen und doppelten Periode und des

Anfangs der Regenzeit folgt.

Die regelmäßige Wiederkehr ber periodischen Res gen beruht auf eigenthumlichen Bedingungen, die alls gemein wirksam find, sofern sie nicht durch anderweis tige Rebenumskande modificirt werden. Die bedeus tend große und verhältnismäßig weniger wechselnde Sohe der Sonne, deren unmittelbare Folge eine ges ringere Verschiedenheit der Tageslängen ist, verurs sacht eine mehr gleichbleibende Warme, und erzeugt neben andern mitwirkenden Ursachen den regelmäßigen Passatwind; das Gleichgewicht der verschiedenen über einander befindlichen Luftschichten wird weniger ges stort, und hierauf beruht die Unveranderlichkeit des Barometerstandes und die Regelmäßigkeit der kleinen täglichen Schroankungen. Bliebe die Höhe der Sonne in der Aequatorzone stets unverändert, so wurde die stete Dauer des Passatwindes allen Regen verscheus In dem Maage aber, wie die Sonne fich ihrer größten Höhe nähert, und bei der vermehrten Tages-långe die Luftschichten stärker erwärmt werden, nehmen diese eine größere und zwar sehr große Menge Was sergas auf, wobei die einstromenden kalteren Luft= schichten schnell erwärmt und dadurch ebenfalls zur Aufnahme einer großen Menge Wassergas befähigt merben. Diese erhipten und mit Wassergas gleichsam gesättigten Luftschichten, die aber durch die Sitze stark ausgedehnt, verdunnt, spezifisch leichter geworden sind, werden von den kalteren und deswegen dichteren Luft= schichten, gegen welche sie von dem regelmäßigen Luft= frome getrieben werden, zurückgedrängt, gleichsam aufgerollt, zu gleicher Zeit aber auch abgekühlt, so daß die Massen himmlischen Wassers sich ergießen, weil die Luft bei dem Sinken der Temperatur nicht mehr die übergroße Menge Wassergas aufgeloset halten kann. Die periodischen Regenzeiten hören daher eigentlich me auf, sondern sie gehen nur von der einen Grenze der Aequatorzone zur andern über, und dann wieder

zurück. Wo jene Zustande aufgehort haben, gewinnen die regelmäßigen Winde, die Passatwinde, wieder die Oberhand, die einstromenden trockneren Luftschichten losen, während sie sich mehr erwärmen, die vielleicht schon als Nebel und Wolken niedergeschlagenen Was serdampfe zu Wassergas auf, und die Atmosphäre nimmt wieber ihre Beiterkeit an. Die Grenze biefer periodischen Regen erstreckt sich im Allgemeinen nicht über die Wendekreise, scheint jedoch mit abnehmender Regelmäßigkeit und geringerer Schärfe der Trennung zwar noch etwas barüber hinauszugehen, jedoch vers liert sich der eigenthümliche Charafter dieser Prozesse um so mehr, je naher sie denjenigen Gegenden koms men, wo sie überall nicht statt finden konnen. Kämt ist jedoch noch in Portugal die Periodicität der Regen bemerkbar, und wird nur durch die Pyrenden

gehindert, sich noch weiter nordlich zu zeigen.

In der gemäßigten und kalten Zone erfolgt bie Niederschlagung des Regens sehr unregelmäßig, weil die Bedingungen zur Bildung des Wassergases, zur Aufnahme in die Atmosphäre, und zur Niederschlas gung aus derfelben hier nicht regelmäßig eintreten, sondern meistens durch verschiedene Umstände zufällig herbeigeführt werden. Von großem Einflusse sind die drtlichen Verhaltnisse. Die Nähe des Meeres, große Seen und breite Strome geben unaufhörlich das Mas terial zur Bildung des Wassergases, es fällt daher an den Seekusten im Allgemeinen eine ungleich größere Menge Regen, als im Binnenlande. England hat einen größeren Niederschlag atmosphärischen Wassers, als es seiner N. B. nach haben sollte. Gebirge und ausgebehnte Waldstrecken vermehren die Menge des niederfallenden Regens. In zwischen Bergketten ein= geschlossenen Thalern regnet es oft, wenn in den ans grenzenden Ebenen und auf den Sohen der Berge nur trübes und nebliges Wetter ift. Die Berge wirken einmal dadurch, daß sie die Richtung der Winde bedingen, durch welche die Regenwolfen herbeigeführt

werben, dann dadurch, daß sie die Aegenwolfen aufhalten, und ihre Entladung befördern, wie es denn in gebirgigen Gegenden ein nicht feltenes Schauspiel iff. Wolken von den Spigen der Berge an diesen bis itef gum Auße derfelben an ihnen festdangen zu sehen. Ja es ereignet sich, daß an der einen Seite solcher Gebirgsfäge überwiegend viel Negen fällt; während die andere Seite daran Mangel leidet, wie 3. S. Juniboldt diese auf der Hochebene Quitos erfahren bat.

Bon bem entichiebenffen Ginfluffe auf Die Dies berfchlagung bes atmofpharifchen Baffers aber finb Die Luftftromungen, Die Winde, burch welche jene Dieberichlagung bes Waffers meiftens an gant anberen Ctellen berbeigeführt wirb, ale mo es in Gasform bon ber Luft aufgenommen murbe. Diefe Luftftrome merben fich nun berichieben verhalten nach ber Berichies benbeit ber Beltaegenben, von welchen fie berfommen. Sar Europa find Die über ben atlantischen Dcean au nns gelangenden Luftftrome feucht, weil fie bier Gelegenheit baben, fich faft mit Baffergas ju fattigen. und bie Menge bes von ihnen aufgenommenen Waffergafes wird fleigen mit ihren Barmegraben; es werben alfo bie Beit = und noch mehr bie Gud-Beft-Binde bem Continente bas von bem atlantischen Meere aufgenonmene Waffer reichlich guführen. fie muffen alfo bie eigentlichen Regenwinde fein, unb find es in ber Ebat. Denn indem fie in eine faltere Atmofphare gelangen, tonnen fie bas in ihnen enthaltene Baffergas nicht aufgeloft enthalten, und es wird in fluffiger Geftalt niebergefchlagen. Siemit ift nun ein gleichzeitiges Fallen bes Barometers verbunben. weil die eindringende marmere Luft fpegififch leichter ift, als bie bis babin vorhandene, alfo nicht mit einem gleichen Gewichte auf bie Quecffilberfaule bruckt. nicht eine folche von gleicher Sohe tragen fann, wie bie faltere, und je großer bie heftigfeit ift, mit welcher jener Luftitrom eindringt, Sturm, befto ftarter bas Kallen bes Barometers. Roch mehr Baffergas

wirben die aus Guben kommenden noch mehr erwärmten Luftströme uns zuführen, wenn sie mit ähns lichen großen Wasserstächen, wie die West = und Guds West-Winde, in Berührung gewefen waren, und wenn fie nicht bas vom mittellandischen Meere aufgenoms mene Baffer zum großen Theil an den kalten Gipfeln der Alpen, Apeninen u. f. w. abgesett hatten. Dens noch enthalten sie, wenn sie bis zu uns gelangen, auch sehr viel Wassergas, es bringen daher die Sudwinde mit fallendem Barometerstande wegen des verminders ten Luftdruckes gleichfalls Regen, bis sich bei anhale tendem Südwinde und fortwährendem niedrigem Bas rometerstande die Atmosphäre durch die aus Guden zugeführte Warme so weit erwarmt, daß bas zuge= führte Wassergas nicht mehr niedergeschlagen sondern in Auflösung erhalten wird, so daß nun schönes wars mes Wetter eintritt. Die am Abend und am Morgen sich am himmel zeigenden leichten Gewolfe muffen bem Sonnengotte weichen, durch beffen erwarmende Strahlen jene niedergeschlagenen Wassernebel wieder zu Wassergas aufgelost werben. Weht nun in eine solche viel Wassergas enthaltende Utmosphäre ein kubs ler Wind hinein, so muß das Vermögen derselben, Wassergas aufgelost zu halten, vermindert, und dieses selbst als flussiges Wasser niedergeschlagen werden, es muß regnen, und zwar um so mehr, wenn dieser kuble Wind felhst beinahe auf dem Grade der Cattigung mit Wassergas, seiner Temperatur entsprechend, sich befindet, wenn er, ehe er zu uns gelangte, über eine große Wasserflache hinstrich, d. h. wenn er von Mord-West herkommt. Aber auch die trocknen, kalten und wegen der größeren Dichtigkeit schwereren Lufts strome aus Rord, NordsOst und Ost werden, wenn sie gleich eine hohere Queckfilberfaule tragen und das Barometer steigen machen, dadurch, daß sie die Temperatur der Atmosphäre erniedrigen, eine theil weise Niederschlagung des atmosphärischen Wassers, Regen, Schnee, Sagel, Schlossen berbeiführen, von

dem ste aber selbst, eben weit sie trocken find, einen Theil auflösen, weil sich in dem Maage, wie diese kalten Winde in ben warmeren Gegenden fich erwarmen, ihr Vermögen, Wassergas aufzulösen, steigert, so daß bald die Wolfen und Rebel schwinden, die Sonne flar und heiter durch die Luftschichten dringt, diese ers warmt und bei anhaltend hohem Barometerstande ans baltend schönes Wetter sich einstellt. Doch nut furze allgemeine Undeutungen über den Einfluß der Winde auf die Niederschlagung des atmosphärischen Wassers tonnen hier gegeben werden, von benen faum zu bes merken nothig ist, daß hier andere mitwirkende gum Theil schon erwähnte Ursachen von wesentlichem Ein= flusse sind. Ich will hier nur noch das Resultat der von L. v. Buch über das Verhältniß zwischen Wind und Regen für Berlin angestellten Beobachtungen ans Rimmt man die Anzahl der Regen = 100 an, so fallen auf jeden der 8 Winde der Windrose fols gende Zahlen:

Súd - West 32,8, W. 24,8, S. 10,2, NW. 14,4,

N. 4,1, NO. 4,0, D. 4,9.

Das auf SW. und W. fallende Uebergewicht hat nun zwar zum Theil in der vorherrschenden Menge dieser Winde seinen Grund, allein keinesweges allein oder auch nur zum größten Theil, wie sich aus anders

weitigen Untersuchungen herausgestellt hat.

Die Winde sind aber nicht im ganzen Jahre gleichmäßig vertheilt, sondern die Menge der einzelnen ist in den verschiedenen Jahreszeiten ungleich, und da die Regenmengen von den Winden abhängen, so folgt hieraus von selbst deren Abhängigkeit von den verschiedenen Jahreszeiten, und in sofern findet auch in den gemäßigten Klimaten eine Art von Periodicität der Regen statt, als die größten Regenmengen an gewisse Jahreszeiten gebunden sind. Nach der Zusammenssellung spiehrjähriger Beobachtungen lassen sich die verschiedene Gruppen eintheis len, zwischen denen sogar die Wendepunkte deutlich

hervortreten, wo die eine Periode in die entgegenges setze übergeht. Europa zerfällt hiernach gleichsam in 2 große Abtheilungen, wovon die nordöstliche vorzugsweise Sommerregen, die südwestliche dagegen Herbstregen hat. Als einen Scheidepunkt beider nimmt man Großbrittanien an, welches nur mit unzwerklichem Uebergewichte dem Herbstregen angehört. Boulogna und Flandern liegen in der Region der Sommerregen, zu Paris aber verschwindet der Untersschied, indem sich dort gleichfalls ein Uebergangspunkt sindet, was hier jedoch nicht weiter versolgt wers den kann.

Die Regenmengen, welche auf die Erde gelangen, find aber nicht nur in den verschiedenen Gegenden der Erde und nach den verschiedenen Jahreszeiten sehr verschieden, sondern es treten in dieser Hinsicht auch fehr große Verschiedenheiten für einen und denselben Ort nach den einzelnen Jahren auf. Wenn für einige Orte eine periodische Zunahme, an andern aber eine gleichfalls periodische Abnahme der Regenmenge aus den Messungen sich zu ergeben scheint, so hat doch Arago gezeigt, daß sich dieses für eine längere Reihe von Jahren wieder ausgleicht, ungeachtet in den ein= zelnen Jahren selbst die Verschiedenheit fehr groß sein kann. Go fallt nach den auf der Sternwarte zu-Mais land angestellten Messungen der Regenmengen das Maximum von beinahe 59 Zoll auf das Jahr 1814, das Minimum von 24,7 Zoll auf das Jahr 1817. Da es nun bekannt ist, daß eben sowenig in den auss gedorrten von keinem Quelle durchrieselten, von keinem Regen getränkten Sandwüsten Afrika's wie in den stars ren ebenfalls des stießenden Wassers beraubten Eise gefilden des Mordens das Leben, besonders das zar= tere der Pflanzenwelt, gedeihen und bestehen kann, auf der andern Seite aber stürmende Wasserfluthen das Leben vernichten, dieses aber in der Thier : und Pflans zenwelt bei dem rechten Gleichmaaß, wie üscall, sein Gebeihen findet, so leuchtet hieraus von selbst der

Regens für die einzelnen Erdstriche wie für die einzels nen Jahre ausübt, wie die Fruchtbarkeit und Bes wohnbarkeit der einzelnen Gegenden auf der Erde mit der Menge des fallenden Regens im innigen Zusams menhange steht, und in dieser Hinsicht durfte fols gende Mittheilung einiges Interesse gewähren.

De Candoll forderte Hrn. Herschel, während seis nes Aufenthalts zu Feldhausen auf dem Vorgebirge ber guten hoffnung, zu Beobachtungen über das Rlima und die Vegetation Sudafrikas auf. Die dort vors fommenden Gewächse sind nämlich nicht nur im Vers gleich mit dem Flächenraum des Landes sehr zahlreich, sondern der Charakter der Vegetation ist auch an vers schiedenen Stellen desselben sehr verschieden, und fast alle find fehr deutlich charakterisirte Arten, die sonst nirgends vorkommen. Hierauflist nun nicht allein die geologische Beschaffenheit des Bobens und der Tem= peratur, sondern auch die Quantitat des Regens und insbesondere die Zahl der Regentage in sedem Monat von großem Einfluß. Herschel antwortete hierauf in einem Briefe vom 1. August 1837. Das hiefige Klima, schreibt Herschel, bietet sehr schleunige und ziemlich bedeutende Temperaturwechsel dar. In den Ebenen fällt nie Schnee; Hagel, sowie Reif sind selten. Auf Gewässern, die vor dem Winde geschützt find, bildet fich zuweilen Gis; allein dergleichen Falle find felten, und ereignen fich nur in stillen heitern Rachten. Die schleunigsten Temperaturveranderungen ruhren daher, daß sich der Wind nach Nord und Nordost umsett, welche Winde die größte Hitze bringen. Gie sind außerordentlich trocken. Auf sie folgt Windstille und häufig Regen. Sie kommen vom Februar bis August, doch von der Mitte Juli an seltener, vor. Der substilliche Mussur des Caps ist gemeiniglich trocken, und überhaupt ist die Luft zu der Jahreszeit, wo es nicht oder sehr wenig regnet (vom December bis April) XXI. 1889.

1

S. Dresh

austrocknend und die Verdunstung beträchflich. Allsbann nehmen unsere Sennen und Hagel ihr dirres Aussehn an. Alle Zwiebels und Knollengewächse diffen ihre Blatter ein, und bieten fein Zeichen ihrer Ersteng mehr dar. Die heftige Sonnenhige und der austrocknende Wind vernichten die Spuren der Vegetation durch deren vollständige Versengung. Die Pflansenshielt ziehen sich bis zu einem unglaublichen Grade zusammen, und der im Boden enthaltene Pflanzenstoff

wird im Laufe ber Jahre gleichfam vertoblt.

Der Regen findet in Gubafrifa fo local und pars tiell fatt, bag es fchwer balt, in Betreff ber Totals quantitat und Dauer beffelben etwas Allgemeines gu ermitteln. Orte, bie gar nicht weit von einander ents fernt find, haben eine verschiedene Angahl bon Regens tagen und eine verschiedene Regenmenge. Dies bangt bon bem relativen Abstanbe ber Gebirge ab. Es lagt fich wohl ohne Uebertreibung behaupten, bag an meis nem Bohnorte (Berfchels namlich - Felbhaufen) noch einmal foviel Regen fallt, als an einem 1 Deile offlicher gelegenen Orte und bag ber Boben bier, wenigs ftens oberflachlich, Doppelt fo oft befeuchtet wird, als bort. Die Birfung ber Conne ift ebenfalls febr ber-Schieben. Sier find wir baufig mit Wolfen bebeckt, bie pon ben bicten Dunften berruhren, welche von ben Gud. oftwinden gegen die Berge ber Beftfufte getrieben mers ben, mabrend bas mehr offlich liegende platte gand von ben Connenftrablen verfengt wird. Indeg befitt bas Cap eine febr beutlich charafterifirte Regenzeit und trocfne Sabredgeit. Es fallt in ben 4 Monaten Juni. Muli , August und Geptember eine gewaltige Menge Regen, und in ben 3 Monaten December, Januar und Februar faft gar teiner. In den öfflichen Theilen ber Rolonie verhalt fich bies an ber Ruffe anders. Go find t. B. in Grahamstome biefe regnerifchen und trochnen Zeitabschnitte weit, weniger icharf martirt, und noch weiter gegen Often und Norben bermifcht fich biefer Unterschied fast gang. Der Regen fallt bort

zu allen Jahreszeiten, in Bezug auf dessen Menge, hochst unregelmäßig. Im Innern der Kolonie gegen Norden sindet jedoch in dieser Beziehung mehr Regels mäßigkeit statt. Zu Grique (unter 29° S. B. und 24° ostl. L.) oder Klaarwaater, wo es sonst, wie schon der Name andeutet, sehr naß war, hat es jest zu regsnen aufgehört, und zur Zeit von Herschels Ankunst war seit Is Monaten kein Tropsen Regen gefallen, so daß diese Kolonie wohl wird müssen aufgegeben wersden. Diese Veränderung ist nicht plötlich eingetreten, sondern seit einer Reihe von Jahren das Klima alls

måhlig trockner geworden.

Diese verschiedenen Umstände der Sonnenwarme, Temperatur und Feuchtigkeit, welche so launenhaft wechseln, muffen auf die Vegetation dieses Theiles von Ufrika den größten Einfluß außern, und sie lassen sich zum großen Theile als die Urfachen der von De Candoll erwähnten Erscheinung bezeichnen von den engen geographischen Grenzen der Pflanzenarten, und von dem schroffen Wechsel ber Vegetation an verschiedenen Stellen. Mag man nun annehmen, daß die Arten die Tendenz haben sich auszubreiten ober auszusterben, so sind doch die Linien, nach denen die Beränderung vor sich geht, hier nothwendig frumm, unregelmäßig und unterbrochen. Die Arten werden bier nicht durch unmerkliche Uebergange felten, und durch andere ersett, sondern sie mussen unter diesen Umständen plötlich verschwinden, was denn auch wirklich der Fall ist. Burchell, Zenher, Ecklon und Drege scheinen zusammen ungefahr 12000 phaneros gamische Pflauzenarten entbeckt zu haben. Der Flachenraum, den diese Botanifer durchforscht haben, ift ungefähr dem von Deutschland gleich, und die volls ftåndigsten Floren Deutschlands enthalten nur 3130 Phanerogamen. Frankreich besitt auf einem etwas geringern Areale 3600. Allerdings verdoppeln in Europa die Eryptogamen die Zahl der Arten jeder Flora, während es deren in Südafrika viel weniger giebt.

Demungeachtet läßt sich aber mitziemlicher Sicherheit behaupten, daß in Sudafrika auf gleichem Flächens raume noch einmal so viel Arten zusammengedrängt sind, als in Europa. Zugleich scheinen die dortigen Arten weit lokaler und in einem viel geringeren Vershältniß auch in andern Gegenden anzutreffen zu sein.

Bei den bisher betrachteten atmosphärischen Riederschlägen war stets Wasser Gegenstand verselben, und dieses mußte als aus Wassergas gebildet ein vol= lig reines Wasser sein. Denn es giebt keinen andern Weg, reines Wasser zu bereiten, als daß wir dasselbe, wie wir denn auch in unsern Destillations = Apparaten wirklich thun, durch Hilfe der Warme in Wassergas verwandeln, und dieses durch Entziehung der gebundes nen Warme, durch Rühlapparate, wieder in den flussi: gen Zustand zurückführen. Ganz dasselbe geschieht von der Natur im Großen, so daß das aus der Ats mosphäre niedergeschlagene Wasser destillirtes Wasser ist. Wenn wir aber bei unsern kunstlichen Destillatio= nen, wenigstens in gewissen Zeitmomenten, nicht ein vollig reines Wasser erhalten, weil mit dem Wasser= gase zugleich fremdartige Bestandtheile des Wassers mechanisch mit in die Sohe gerissen werden, so ist die= ses bei dem langsamer in die Atmosphäre sich erheben: den Wassergase zwar weniger der Fall, indessen treten dafür auch noch wieder andere Umstände ein, durch welche dem aus der Utmosphäre niedergeschlagenen Wasser fremde Substanzen beigemischt werden. Außer ben bekannten normalen Bestandtheilen der Atmosphäre mischen sich in Folge der auf der Oberfläche der Erde unaufhörlich stattfindenden chemischen Prozesse orgas nische und unorganische Bestandtheile derselben bei, von denen ein Theil von dem atmosphärischen Wasser aufgelöst wird, ein anderer sich demselben mechanisch beimischt. Ferner werden durch die unaufhörlichen Strömungen in der Luft, zum Theil schon durch die verschiedene Warme der einzelnen Schichten herbeige= führt, wägbare Theilchen von der Erdoberfläche in die

Höhe gehoben, wie man aus dem sogenannten Sonnenstaube ersieht, welche von den verdichteten Wassertropfen wieder der Erde zugeführt werden, daher denn
die zu Anfang des Regens fallenden Tropfen wägbare Mengen davon enthalten, deren Menge mit der Dauer
des Regens abnimmt, so daß das nach einer längern
Dauer des Regens aufgesammelte Regenwasser die Reinsteit des gewöhnlichen destillirten Wassers erlangt,

und statt beffelben gebraucht werden fann.

Bisweilen finden sich ungewöhnliche Substanzen in dem Regenwasser, wie Salpetersaure und salpeter= faure Salze, beren Bilbung und Vorhandenfein nur nach Gewittern beobachtet worden ift. Wenn nämlich bei Versuchen im Kleinen durch ein feuchtes Gasgemenge von Stickstoff und Sauerstoff elektrische Funken ans haltend hindurchgeleitet werden, so vereinigen sich diese Bestandtheile da, wo der elektrische Funken hindurch= geht, zu Salpeterfaure, die also, wenn gleich in gerin= ger Menge, in der Atmosphare, die eben bie gur Bildung der Salvetersaure nothwendigen angegebenen Bestandtheile enthalt, sich gleichfalls bilden kann, wenn ber elektrische Funke, der Blis, durch sie hindurchfahrt. Un ben Ruften bes Meeres und in einiger Entfernung von diesen zeigen sich in der Atmosphäre und also auch in dem aus derfelben niedergeschlagenen Waffer Spuren von den im Meerwasser enthaltenen Salzen, na= mentlich dem Rochfalz, beren Menge von der Richtung des Windes und dem Zustande des Meeres be= dingt ift. Ift dieses vom Sturme fark bewegt, und mit schäumenden Wogen bedeckt, so wird der darüber hinfahrende Wind Theilchen des Meerwassers mit sich fortreißen, und bei einer Richtung nach dem Lande hin ber über bemfelben schwebenden Utmosphäre bis zu einer gewissen Strecke hinein, dieses mechanisch forts geriffene Meerwasser beimischen so daß dieses oder vielmehr die darin enthaltenen Salze in Entfernungen von 6, 8 bis 20 Deutschen Meilen haben nachgewiesen werden konnen. Unter den gewöhnlichen Verhältniffen

behålt aber das vorhin Angeführte, daß das nach einisger Dauer des Regens aufgefangene Regenwasser ein sehr reines sei, seine volle Gültigkeit, und kann ein solches, wie es denn auch vielfältig geschieht, zum verschiedensten Gebrauche benust werden, in welcher Sinsicht jedoch nur vor demjenigen, welches etwa von Zinkbedachungen herabgestossen sein sollte, zu warnen ist, daß es nämlich nicht zur Bereitung von Speisen oder Getränken benust werde, denn ein solches enthält immer bald Zinkorydhydrat, bald kohlensaures Zinkoryd, am häufigsten aber wohl als Zinkoryd, Ammoniak, welches lestere von der Zersezung organischer Subssaufen, wie Vögelexcremente, oder anderer durch den Wind herbeigesührter organischer Körper herrührt.

Wir haben nun endlich den wäsfrigen Theil der heutigen Stunde glücklich überwunden, und gelangen auf's Trockne, und ich denke, daß es auch hier mir wieder gelingen foll, meinen Vortrag bem Gegenstande anzupaffen, und ihn diesem gemäß einzurichten. Es giebt also auch trocknen Negen? Dja; und zwar von der verschiedensten Art. Die von Livius und andern romischen Autoren so häufig unter den Prodigiis ans geführten Stein= und andere Wunder=Regen haben uns schon auf der Schule gelangweilt, sind jedoch, wenn gleich langeZeit hindurch bezweifelt, durch unzweifelhafte Zeugnisse der späteren Zeiten bewahrheitet worden, wenn es gleich auch nicht an fabelhaften Angaben ges fehlt hat. Wenn Wormius von einem in Norwegen vorgekommenen Mäuseregen berichtet hat, so erklart sich dieses nach Linné dadurch, daß eine gewisse Gat= tung Mäuse (mus montanns) in Rorwegen die selt= same Gewohnheit haben, zuweilen in großer Menge auszuwandern, wobei sie bedeutende Verheerungen an= richten, zugleich aber ihrem Instinkte so rücksichtslos folgen, daß fie zahllos in Graben und Vertiefungen fallen, und dort den verfolgenden Baren zur Beute

werben. Gine abnliche Bewandnig bat es mit ben bom Simmel geregneten Frofchen und Raupen. Durch ein wirfliches Bunder ift, wie es scheint, Sannover schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts verherr. licht worben, benn es fielen bei einem Regen mit Sturm gerabe auf ben Schlofhof gu Sannover eine fo betrachtliche Menge Fifche und von folder Groffe, bak fie gegeffen wurben. Munche giebt wenigftens an, bag ihm biefes von glaubhaften Beugen mitgetheilt worden. Doch foll es auch ichon im Alterthum Fifche, und in unfern Zeiten mitunter Beeringe geregnet bas ben. Schlangen, Raupen, Seufchrecken, wie Fruchte und Burgeln, und Steine, mit benen unfere Erbe in Formen des Regens beimacfucht worden, übergebe ich, um ju bem fogenannten Schwefelregen ju gelangen. Es finden fich febr haufige Ungaben, die feinen Zweis fel geftatten, bon bem Berabfallen eines gelben Duls vers meiftens in Begleitung von wirflichem Regen. Diefes gelbe Pulver, Die Gegenftanbe bismeilen bis gur Sohe einer Linie bebeckend, ift in ben meiften Fallen als eine vegetabilifche Gubftang, namlich als Blus thenstaub, nachgewiesen worden, welcher burch heftige Binde bisweilen von ziemlich entfernten Gegenden fortgeführt burch bie fallenden Regentropfen auf bem Erbboben niebergeschlagen wurden. Diefe Erfcheis mung hat alfo burchaus nichts Auffallenbes, tragt aber auch nicht bas minbefte gur Beantwortung ber Frage bei, ob es wirflichen Schwefelregen gabe? Un= gaben, bag wirflicher Schwefel vom himmel gefallen' fei, fehlen freilich nicht. Go berichtet Bormius, baf am 16. Mai 1646 nach einem beftigen Gewitters regen, bei bem alle Strafen Copenhagens überfemmemmt waren, nachbem fich bas Baffer verlaufen, ein gelber Staub gefunden fei, welcher an Farbe, Geruch und allen andern Eigenschaften fich volltommen wie Schwefel verhalten habe. Simon Pauli verfichert, baß bas gelbe Pulver, welches am 19. Mai 1665 in Rormegen mit einem Schrecklichen Gewitterregen gur

Erbe fiel, beim Brennen einen Geruch wie Schwefel mit Terpenthingeift gab, mas aber mohl nothigt, bies fes gelbe Pulver als den Bluthenftaub von Tannen gu betrachten, was benn auch fur andere pulverformige gelbe Riederschlage, die fur wirklichen Schwefel aus-gegeben worden find, gilt, hinfichtlich der folgenden Rachricht jeboch etwas zweifelhaft erscheint. 24. Mai 1801 war in Raftadt ein beftiges Sagelwets ter, bei welchem die jum Auffangen des Baffers aufgeftellten Gefage auf ihre Dberflache eine große Menge Rorperchen feben liegen, bie gan; bas Unfeben von geschmolzenem Schwefel hatten. Gin Stab, ben man in biefes Baffer bineingestellt batte, ließ fich wie ein Schwefelholzchen angunden. Es ift hiebei noch gu bemerten, daß mahrend biefes Schwefelregens eine ans bere benachbarte Gegend von einem Sagel getroffen wurde, beffen Schloffen die Große von Suhnereiern hatten. Gine gang neue Rachricht über Schwefelregen findet fich in der Dorfgeitung vom 8. Juli 1837. Ein Schreiben von ber fachfifch bairifchen Grenge bom 5. Juli fagt namlich, bag, als bas mahrend ber Racht in einem Baffergefaß unter ber Dachrinne aufgefangene Regenwaffer ausgefchopft werben follte, eine verhaltnigmagig farte Decke von Schwefelftaub, wie haufig nach farten Gewittern, vorgefunden worden fei. Bon Donner und Blit fei nichts gemertt worden. Sier wird bom Schwefelregen als wie von einer gang bes fannten, haufig vorfommenben Gache gefprochen, weshalb es benn auch nicht nothig geschienen bat, bas Berhalten diefes Schmefelftaubes zu prufen, und bie Ueberzeugung zu gewinnen, bag die Gubftang wirflich Schwefel fei. Bei allen Diefen Rachrichten ift aus brucklich angegeben, bag ber Schwefelftaub auf ber Dberflache bes aufgefammelten Baffers obenaufges fcmommen, woraus gefolgert werden mugte, bag bie fur Schwefelftaub gehaltene Gubftang nicht Schwefel gewesen fein fonne, ba biefer fpegififch fcmerer als Baffer ift, mithin in bemfelben gu Boben fintt. Es

theilung an. Wird der Schwefel durch Warme in Schwefelgas verwandelt, und dieses wieder in ahnlich feiner Vertheilung; wie Wassergas zu Wasserdunst, verdichtet, so adhäriren die kleinen Massentheilchen des sesten Schwefels auf der Oberstäche des Wassers, und sinken nicht darin zu Boden, wie man an den auf jene Weise bereiteten sogenannten Schwefelblumen des Handels sieht. Man hätte also nur nothig anzunehs men, daß jener Schwefelregen auf dieselbe Weise aus Schwefelgas entstanden sei wie der Wasserregen aus

Wassergas.

Von allen diesen Substanzen sind noch diesenigen wohl zu unterscheiden, welche den Meteorolithen beis zuzählen sind. So ist im Jahre 1817 zu Caneto in Italien das Herabfallen eines feinen rothlichen Staubes beobachtet worden. Zu Orleans hatte ein Regen auf gebleichtem Wachse rothe Flecken hinterlassen, die aus Eisenoryd, Thonerde, Rieselerde und kohlensaurer Kalkerde bestanden. Aehnliche Beobachtungen finden sich mehre. Hinsichtlich des Schwefels gehört hierher die von Chladni erwähnte Erzählung, nach welcher im Jahr 1612 bei Magdeburg, Lohburg u. s. w. Schwes felklumpen von der Dicke einer Faust, und in England ein etwa einen Zoll großes Stuck Schwefel gefunden worden sein soll, deren Ursprung man für meteorisch gehalten hat, und hieran knupfe ich nun eine mir felbst zugekommene Nachricht über Schwefelregen. Herr Apotheker Lange in Osterode, mir personlich als ein wissenschaftlich gebildeter und in jeder Hinsicht ehren= hafter Mann bekannt, hat mir hieruber folgendes mit= getheilt: Um 22. April 1836 zeigten sich bei heiterm Himmel am Mittage plotslich Gewitterwolken, die sich von starken Regengussen begleitet unter heftigem Don= ner und Blitz entleerten, so daß es um 3 Uhr schon wieder heiter war. Therm. + 130 R.; Barometer 28 30ll 4 Linien; Wind: Gud-West. Mit diesem Ge= witterregen war auf den Gehöften eines Raufmannes

und eines unweit bavon wohnenden Kupferschmidts eine ziemliche Menge einer gelben Maffe in Stuckchen von der Große der Graupenkorner, meistens aber als grobes Pulver, vom himmel gefallen. Der heftige Regen hatte von ben Gehöften das meiste fortgespuhlt, und es konnte nur das gesammelt werden, was in den auf den Sofen stehenden tupfernen Gerathschaften, und auf den Boben der umgekehrt stehenden Tonnen lag. Von diesen gelben Kornern ift mir von Srn. Lange ein Theil zugeschickt worden, welche ich daher vorzuzeigen mir die Ehre geben kann. Daß dieselben wirklicher Schwefel sind, leidet nicht den mindesten Zweifel, wie denn auch der dort zur Stelle von den Leuten sogleich gemachte Versuch, Schwefellichte baraus zu bereiten, sehr genügend ausgefallen ift. Dieser Schwefel besitzt auch etwas mehr Klarheit als zerkleis nerter gewöhnlicher Stangenschwefel, von dem ich des Bergleiches wegen eine kleine Probe beifuge. herr Lange bemerkt noch in dieser Hinsicht, daß der Schwes fel bei dem Auffanmeln ein sehr klares Ansehn und einen sehr losen Zusammenhang gehabt habe, daß er aber diese Klarheit und die leichte Zerreiblichkeit zwis schen den Fingern bei der langeren Aufbewahrung, che mir derfelbe überschickt worden, eingebüßt zu ha= ben schien.

Auf mein über die himmlische Abstammung des Schwefels geäußertes Bedenken, und um meinem Wunsche zu genügen, veranlaßte Herr Lange eine amtliche Vernehmung der Leute, welche den Schwefel gefunden hatten, und bemerkt noch dabei, daß eine zusfällige Verstreuung von Schwefel nicht stattgefunden habe, weil der Kaufmann seit langer Zeit weder Schweskel empfangen, noch auch mit solchem auf dem Hose irgend etwas zu thun gehabt habe. Der ganze Vorsrath im Hause bestand in ohngefähr 1½ Pfund eines ganz ordinairen sehr schmuzig gelben Stangenschwessels, der sehr bedeutend von dem gefallenen Schwefel verschieden war. Ueberhaupt spricht Herr Lange seine

individuelle Ueberzeugung aus, daß hier weder eine zus fällige noch absichtliche Täuschung zum Grunde liege. Ich lasse nun die amtliche Vernehmung folgen.

# Verhandelt beim Magistrat zu Osterobe am 10. Juni 1836.

Der hiesige Apothefer Lange hat unterm 23. v. M. dem Professor Dulk zu Konigsberg als etwas Bemerkenswerthes die Mittheilung gemacht, daß auf dem Gehöfte eines hiefigen Raufmann und bem bes ohn= weit davon wohnenden Kupferschmidts eine Quantis tat einer gelben Masse in Stuckehen von der Große der Graupenkörner meistens aber wie ein gröbliches Pulver am 22. April c. in Folge eines an diesem Tage statt gehabten heftigen Gewitters gefunden sei, welche von ihm für reinen Schwefel gehalten und deshalb die Masse selbst dem Brn. 2c. Dulk zur weiteren Rachs forschung in wissenschaftlicher Beziehung eingesandt. Run sei vom Hrn. Professor Dulf nach deffen probucirtes Driginal-Schreiben vom 1sten hujus dieses ans gehlich die erste Beobachtung von wirklich vom Him= mel gefallenen reinem Schwefel, und deshalb wünscht Hr. 2c. Dulf ber Sache naher zu treten, namentlich sicher zu ermitteln: ob diesem Gegenstande nicht etwa, eine Tauschung zum Grunde liege, zu welchem Ende derselbe die ämtliche Vernehmung mehrer glaubhafter Personen darüber begehrt. Hr. Lange bittet demnach folche zu veranlassen, und bemerkt Zwecks dessen, daß:

1) die hiesige Bürgerfrau Zunke 2) der Lehrling Eduard Zunke

3) der Kupferschmidt Ender die Nichtigkeit des Eingangs erwähnten Ratue=Er= eignisses bekunden können.

Der Kupferschmidt Hr. Ender br. m. herbeiges rufen mit dem Gegenstande seiner Vernehmung bes kannt gemacht und zur wahrheitsgetreuen Aussage aufgefordert deponirt.

Un bem bezeichneten Zage ging ich gleich nach porubergegangenem Gewitter und Regen gum biefigen Raufmann Bunte, welcher mir von bem auf feinem Sofe vom Simmel gefallenen Schwefel ergablte, und mir ein Stuckchen in ber Große einer grauen Erbfe als Beweis gab. Ich ging bamit nach Saufe und als ich auf mein Gehoft tam, bemertte ich bafelbft und in ben alten Rupfergeschirren - Die auf meinem Sofe fanden - ebenfalls bergleichen Schwefelmaffen. Sch fann folche burchaus nicht anders als vom Sims mel gefallen halten, benn ich treibe weber Sandel mit Schwefel noch babe ich je bergleichen Borrathe gum Gebrauch in meinem Saufe, daß bavon etwas verftreut fein tonnte. Diefe meine Musfage beruht auf unperfalichte Babrbeit, Die ich erforberlichenfalls beeibigen fann. 23. G. 11,

Jojeph Enber.

Ferner wurde der Lehrling Stuard Zunke br. m. jur Bernehmung fiftirt, welcher nach vorgängiger Bekanntmachung mit dem Gegenstande seiner Bernehmung und Ernahmung zur Wahrheits Austage ertlärk.

Ich wurde an dem in Rede stehenden Tage nach dorüber gegangenem Etwitter von meinem Prinzipal dem Kaufmann Junfe, auf den Hof-geschickt, um dafelbst einiges aufzuräumen. Dort augelangt, demerke ich, auf demselben und auf den Böden, dort gestandemer hölgerner Gefäße gelbe Körner verschiedener Größe, deren Bestandbeile ich nicht kannte. Ich hob einige davon auf, und zeigte selbige zuvörderst der Mutter meines Prinzipals, Bürgerstau Junfe, welche sogleich erflätte daß diese Stücken Schwere seinen Dann zeigte ichs auch meinem Prinzipal, dem Kaufmann Junfe selbst, welcher die Massen gleichstalls mit Verwunderung für Schwerel hielt. Dies ist alles was ich weiß und die reine Wahrheit, die ich nöthigenfalls eiblich erhärten sann.

B. G. 11.

E. Bunt.

Die Rürgerfrau Zunke beponirt nach vorgängiger Ermahnung zur Aussage der Wahrheit Folgendes:

Un dem bezeichneten Tage nach vorübergeganges nem Sewitter wurde ich von dem eben vernommenen Lehrling Eduard Zunke auf den Hof gerufen, woselbst er mir einige Stückchen von ihm aufgehobene gelbe Massen zeigte, die ich für Schwefel erkannte. Ich sah außerdem noch auf dem Sehöfte und auf den Böden hölzerner Sefäße dergleichen Schwefel Rörner liegen und las sie auf mit der Verwunderung, daß es auch Schwefel regnen könne.

Dies ist alles was ich weiß und reine Wahrheit,

die ich erforderlichenfalls beschwören kann.

## V. G. u.

Elisabett Junke, geborne Erle.

Der anwesende Raufmann Hr. Zunke erklärt auf Befragen, daß die Angaben der vernommenen Personnen richtig sind und er selbst Ueberzeugung davon genommen habe, daß die qu. gelben Körner Schwefel waren, welche er verschenkt habe und wovon unter andern auch Hr. Apotheker Lange einige erhalten.

Ferner bemerkt Hr. Zunke, daß obgleich er auch Kaufmann sei und als solcher Schwefel zum Verkauf halte, so könne er es nothigenfalls eidlich erhärten: daß der an dem bezeichneten Tage nach vorüber gez gangenem Gewitter auf seinem Gehöfte und auf den hölzernen Gefäßen aufgefundene Schwefel durchaus nicht von seinen Vorräthen verstreuet worden, auch überhaupt ersterer feinerer Substanz sei und an Farbe gar nicht mit dem seinigen — welcher ordinairer Stanzgen-Schwefel ist — übereinstimme. Alles dieses sei Comp. zu beeidigen bereit.

V. G. u.

F. W. Junke.

Ex Officio wird bemerkt, daß bei sammtlichen vernommenen Personen in Betreff ihrer Glaubwurs digkeit nichts Nachtheiliges zu erinnern ist.

a. u. s.

# Burgermeister.

177900

Ich habe diesen Aussagen nichts weiter hinzuzus fügen, als daß an und für sich es nicht für unmöglich ertlärt werden kann, daß, wie andere Meteorolithen, auch Schwefel vom Himmel fallen könne.

### II.

Die Schlacht von Preußisch-Eilau am 8. Februar 1807.

Von F. Gottschalf in Preußisch. Eilau.

Nach dem Verluste der Schlachten von Jena und Auerstädt am 14. October 1806, nach den Kapitulatiosnen von Prenzlau am 28. October und von Ratkau am 7. November, nach der Uebergabe der die Elbe und Nieder Dder schüßenden Festungen schritten die Französischen Heere unaushaltsam, nirgends Widersstand sindend, gegen die Weichsel. Zum neuen Kampfe konnte Preußen außer den Garnisonen von Danzig und Graudenz nur 18,000 Mann verwenden, die, von dem General L'Estocq geführt, die Nieder Weichsel vertheidigten; zwei Russische Heeres Abtheilungen unter den Generalen v. Bennigsen und v. Burhoewsden, deren Oberbesehl der 80 Jahr alte und ganz hinsfällige Marschall Kamenskoi führen sollte, rückten heran und standen gegen das Ende des November am rechten User der Weichsel; beide Heeres Abtheiluns gen bildeten eine Masse von 90,000 Mann.

Die Vertheidigung der Weichsel wurde von dem General v. Bennigsen völlig aufgegeben, und am 29. Novbr. Warschau und Praga und am 4. Decbr. Thorn verlassen; die Russen zogen sich hinter die Wfra und Narew und die Preußen zwischen Strasburg und Mlawa.

Der Raiser Napoleon ließ nun seine Heere in dem Raume von Warschau bis Thorn die Weichsel übers schreiten, nachdem vom erstern Orte aus Marschall Davoust an den Narew gerückt und einen festen Punkt bei der Mundung deffelben in die Weichsel bei Modlin, einem damals offenen Orte, auf dem rechten Ufer am 10. Decbr. gewonnen hatte. Mißverhaltnisse zwischen den Russischen Generalen, deren Oberbefehlshaber Kamenskoi am 21. Decbr. in Pultusk ankam, aber nach einigen Tagen ohne Weiteres wieder diesen Ort verließ, waren Schuld, daß diese Uebergänge ruhig ausgeführt wurden, und der Kaiser Napoleon, ent= schlossen, die Russen anzugreifen, ordnete seine Maaß: regeln. In drei größen Abtheilungen gegen Pultusk unter Lannes, der die kürzeste Rückzugslinie hinter den Narem abschneiden sollte, weiter links gegen Go= lymin die Marschalle Davoust und Augereau und Soult gegen Ciechanow befahl Napoleon den Angriff, während gleichzeitig nördlicher die Marschälle Berna= dotte und Ren gegen Biezun und Goldau gegen l'Estoca vorgingen.

Bei Pultust kam es am 26. Decbr. zwischen Lannes und Bennigsen zur Schlacht, in welcher wohl letzterer die Angriffe der Feinde standhaft abwies, doch,
durch das gleichzeitige Treffen bei Golymin und den Marsch Soults gegen Ciechanow in seiner rechten Flanke bedroht, nach Ostrolenka und hinter die Narew zurückging, zumal er von der Heeres: Abtheilung
des General v. Burhoewden, der von Bennigsen heranbeordert, doch durch andere Besehle des in einer
traurigen Gemüthszerrüttung besindlichen Marschall
Kamenskoi sich abhalten ließ, nicht unterstützt wurde. Bei einer Zusammenkunft aller höheren Generale in Nowogrob am 2. Januar 1807 erklärten diese den Marschall Ramenskoi für unfähig zum Oberbesehl und fasten den Beschluß: hinter den Spirdingsee zwischen Arys und Bialla das Heer zu sühren und von hier aus gegen den äußersten linken Flügel des Feindes vorzudringen. Erneuerte Zwistigkeiten unter den Gesueralen v. Bennigsen und v. Burhoewden aber, die endlich durch die am 12. Januar von St. Petersburg angekommene Ernennung des ersteren Generals zum alleinigen Besehlshaber beendet wurden, verursachten, daß die Armee erstlich am 18. Januar die Gegend bei Arys erreichte.

Gegen das Corps des General L'Estocq dransgen, wie bemerkt, die Marschalle Bernadotte und Ney, theils über Biezun, theils über Gurzno gegen Soldau vor, bei welchem Orte am 24. Decbr. ein heftiges Gesfecht geliefert wurde. Von dem Russischen Heere durch das Vorrücken Soults gegen Ciechanow abgesschnitten und allein zu schwach, um Preußen am rechsten User der Weichsel zu vertheidigen, zog sich General L'Estocq über Ortelsburg, Sensburg, Rastenburg nach Angerburg, wo er am 3. Januar 1807 eintraf und seine Verbindung mit dem Russischen Heere wies

derherstellte.

Wohl ware es der immer unermüdeten Thatigsteit Napoleons gewiß gelungen, aus der Uneinigkeit der Russischen Generale großen Vortheil zu ziehen, und jest vielleicht schon den Krieg zu beenden, hatte er sein Heer nachgeführt. Allein es bedurfte nach den Sefechten am 26. Dechr. in dem unwirthbaren, unswegsamen Lande hochst nothwendig der Erholung und wurde daher anfangs in weitlaustige Cantonnirungen, später in Winterquartiere gelegt, deren rechter Flügel sich an den Narew und deren linker Flügel sich zwisschen Elbing und der Passarge an das frische Hafflehnte. Rur Marschall Ney allein rückte ohne Vesehl aus der Gegend von Willenberg gegen Vischofsstein,

von wo ihn aber ein strenger Verweis Napoleons am 20. Januar zum schleunigen Rückmarsch befehligte.

Die Stärke des in den Winterquartieren gelagersten Heeres Napoleons war ungefähr 138,000 Mann, ohne die Blokade. Eruppen vor Danzig und Graudenz; die Verhündeten zählten 80,000 Mann, worunter 66,000 Aussen und 14,000 Preußen. Der Plan zum neuen Feldzuge sollte, wie er am 2. Januar in Nowos grod besprochen war, in der Art ausgeführt werden, daß ein rasches Vordringen über Allenstein gegen Thorn, Nen und Vernadotte mit ihren Corps von dem andern in der Nichtung gegen Pultusk gelagerten Theile des Französischen Heeres trennte, die getrennsten Theile aber das rechte Weichseluser zu verlassen gezwungen würden.

Am 18. Januar brachen die Russen von Arys auf und erreichten über Ahein und Rössel am 21. Bischofssstein, gleichzeitig stand General L'Estocq in Schippenbeil. Aus dem Umstande, daß die Gegend von Bischofsstein so eben von Ney's Arrieregarde verlassen war, schien Bennigsenzu schließen, daß die Französische Armee, nun allarmirt, freiwillig ihm ausweiche, und er nur noch die Hoffnung habe, seinen Plan gegen das Corps des Marschall Bernadotte, der seine Wintersquartiere die zum frischen Hass ausgedehnt, auszusühzen. Bennigsen gab nun nach zwei Tagen unnüger Rast seinem Heere die Richtung nach Heilsberg, wo

es am 24. eintraf.

Unterdessen hatte Bernadotte seine drei Divissos nen bei Pr. Holland, Saalfeld und Osterode am 24. zusammengezogen und brach mit den bei ersteren Orten versammelten Truppen nach Mohrungen auf, wo es am 25. mit der Kuss. Avantgarde zu einem Gesechte kam. Der Marschall räumte diesen Ort, zog am 26. nach Liebemühl und stand am 29. mit seinem ganzen Corps vereinigt bei Löbau.

General von Bennigsen concentrirte nun sein Heer am 26. bei Liebstadt und brach am folgenden Tage xx1. 1839. nach Mohrungen auf. Hier und in der Umgegend ließ er sein Heer Quartiere beziehen, gewiß in der Ansicht, die Franz. Heere diesseits der Weichsel nicht mehr zu finden und schob Vortruppen nach Allenstein, Osterode und Deutsch=Eilau vor. General L'Estocq war mit seinem Corps über Landsberg, Melsack, Rosensberg nach Frenstadt gewiesen, welches er am 31. bessetzt und von wo er sich mit der Besatung von Graus

denz in Verbindung brachte.

Bennigsens Heer, durch die Marsche im Monat Januar angegriffen, bedurfte wohl der Ruhe, allein auch sein Verweilen bei Mohrungen konnte ihm gefährs lich werden; denn schon beschloß Napoleon ihn für den kuhnen Vormarsch zu bestrafen. Dieser scheint die Gefahr, die ihn bedrohte, erst am 27. Januar vol lig übersehen zu haben, denn von diesem Tage sind feine Befehle zur schleunigen Zusammenziehung feiner Corps, Lannes sollte das rechte Narewufer decken, Bernadotte seine Aufmerksamkeit auf Thorn richten und den Feind auf sich zu ziehen suchen. Als Rapoleon so seine beiden Flügel gesichert, sammelte er selbst den Rest seines Heeres und führte es gegen die linke Flanke Bennigsens. Um 31. Januar standen Davoust bei Myszyniec, Soult mit Murat, bamals Großherzog von Berg, bei Willenberg, Augereau bei Neibenburg, Rey bei Gilgenburg und die Garde bei Chorzellen, am 2. Febr. Davoust bei Ortelsburg, die Garde bei Pas= senheim und die anderen Corps gegen Allenstein. An Bernabotte erging am 31. Januar der Befehl, sich durch einen Rachtmarsch unbemerkt vom Feinde nach Gilgenburg zu ziehen, er war aber den früheren Be= fehlen bereits gefolgt und am 1. Febr. bei Strasburg angelangt.

Dieser Befehl an Bernadotte siel den Kosaken in die Hånde, kam am 1. Febr. nach dem Hauptquartiere Bennigsens und machte ihn mit der großen Gefahr bekannt, in die er gerathen sollte. Wäre dieser Befehl ihm einen Tag später bekannt geworden, oder wäre

Bennigsen von Mohrungen aus dem Marschalle Bersnadotte gefolgt, so wurde er von der Alle und Passarge getrennt und der Kaiser Napoleon konnte dann jeden Ort auf seiner Kückzugsstraße bis Braunsberg eher erreichen, wie ein Blick auf eine Charte jedem Leser jeigt. Unrettbar ware Bennigsen verloren gewesen, und die Rust. Heere hätten in Ostprenßen ein zweites Austerlitz gefunden, was Napoleon in einer Proklamastion mit übermüthiger Zuversicht beim Anfange des Feldzugs seinen Soldaten schon angekündigt hatte. So aber brachte das Auffangen einer Ordre, dem versbündeten Heere die Nachricht seines bevorstehenden

Unglücks und ein Zufall rettete es.

General v. Bennigsen führte sofort sein heer von Mohrungen nach Jankowo, 31/2 Meilen sudostlich von ersterem Städtchen und 11/2 Meilen nordwestlich von Allenstein. Er gewann hiedurch vor Napoleon nicht allein eine Straße, die ihm seinen Rückzug nach der Mieder=Alle oder dem Pregel sicherte, sondern die Stellung bot ihm auch den Vortheil, vor dem weites ren Ruckzuge bas Glück einer Schlacht zu versuchen; er war entschlossen, diese am 4. Febr. anzunehmen, da am 3. die Corps von Nen, Augereau und Murat, Gettkendorf, 1/2 Meile entfernt, erreichten. Zu gleis cher Zeit war Soult gegen Bergfried auf dem rechten Ufer der Alle gewiesen und Davoust erhielt dieselbe Richtung. Bei Bergfried, 11/2 Meilen nordlich von Allenstein und schon im Rucken der Russischen Stellung bei Jankowo gelegen, ist eine Brücke über die Alle, die nach einem sehr hartnäckigen Kampfe gegen die Nacht von Soult erobert, ihn wie den 1/4 Meile bavon bei Spiegelberg angekommenen Das bouft in die linke Flanke und in den Rucken Bennigsens, falls die Schlacht geliefert wurde, vordringen ließ; überdies hatte einige Reiterei Guttstadt besetzt und dort Magazine, Lazarethe und Trains genommen. So bedroht, brach Bennigsen in der Nacht auf und nahm am 4. Stellung bei Wolfsdorf, 2% Meilen von

15\*

Jankowo; ihm folgte der Kaiser Napoleon und sendete die Corps Soult und Davoust über Guttstadt gegen Freymarkt. Durch den Marsch dieser Corps wieder in der linken Flanke und im Rucken bedroht, feste Bennigsen seinen Ruckzug über Arensdorf nach Frauendorf fort, entschlossen hier die Schlacht zu wagen.

General L'Estocq, der bei Frenstadt stand, war dort am 2. Febr. aufgebrochen, um über Osterode und Liebstadt nach Arensdorf zu kommen und sich mit Bens nigsen zu vereinigen. Der Kaifer Rapoleon hatte aber am 4. von Schlitt aus, Ren angewiesen, nach Liebstadt zu marschiren, um die Vereinigung beider Corps zu hindern. Ren's Vortrab erreichte auch am 5. Febr. den Ort, wurde aber von L'Estocq vertrieben, der seis nen Marsch, da an eine Vereinigung bei Arensdorf nicht zu denken war, gegen Mehlsack fortsette. Rur einige Bataillone, die seinen Marsch nach Liebstadt rechts becken sollten, wurden bei Waltersdorf und Willenau nach heftigem Widerstande gezwungen, sich

zu ergeben.

Von Frauendorf sette General v. Bennigsen seis nen Rückzug über Landsberg nach Pr. Eilau fort, wo er am 7. ankam. In der Hoffnung, sich nun mit L'Estocq, den er bei Frauendorf vergeblich erwartet, vereinigen zu können und von Königsberg nicht mehr abgedrängt zu werden, wollte er hier die Schlacht ans Seine Arrieregarde bestand am 64 ein Ges fecht bei Hof, vertheidigte am 7. die Hohen vor Pr. Gilau, und kampfte noch, nachdem biese aufgegeben, bis spåt in die Nacht um den Besit der Stadt. doch vergeblich; noch an diesem Abende mußte der Ort den Händen des Feindes überlassen werden. Marschall Davoust, der am 6. Heilsberg besetzte, sollte die Straße, die von Barterstein nach Pr. Eilan führt, gewinnen und stand auch am 7. Abends auf diefer bei Beisleiden.

General L'Estocq setzte von Mehlsack aus am 6. und 7. Febr. seinen Ruckzug fort, und bestimmte, 6

daß am 8. frühe von Hussehnen, ungefähr 2 Meilen westlich von Pr. Eilau, aufgebrochen werden sollte.

Während des Gefechts der Russ. Arrieregarde mit bem Feinde stellte General v. Bennigfen sein heer, in welchem durch den ununterbrochenen Marsch von 14 Meilen die Ordnung locker geworden, auf der wels lenförmigen Ebene über tausend Schritte nördlich von Pr. Eilau zur Schlacht. Es hatte nach den zuvers läßigsten Nachrichten eine Starke von 60,000 Mann, die 126 Bataillone, 195 Esfadronen und 21 Batterien bildeten; auch hatten die Russen damals bei jedem Bataillon zwei Geschütze. Vom Franz. heere waren am 7. bei Pr. Eilau die Corps von Soult, Augereau, die Garde und die Ravallerie = Reserve unter Murat; in der Entfernung einiger Meilen die Corps von Das poust und Ren; die Starke aller dieser Corps betrug gegen 80,000 Mann. Der Marschall Bernadotte mar nicht im Stande, an der Schlacht Theil zu nehmen, sein Rückmarsch bis Strasburg hatte ihn zu weit ents fernt, er konnte die Armee vor Pr. Eilau nicht mehr erreichen.

Die Aufstellung des Ruff. Heeres war mit dem rechten Flügel vorwarts Schloditten, dieses Dorf hinter fich, durchschnitt die beiden Straffen nach Ros nigsberg und Domnau, und hatte den linken Flügel an einer Hohe, Krengeberg genannt, an deren Abfall die Dörfer Gerpellen und Klein Sausgarten liegen. Ersteres Dorf war von der Arrieregarde noch in der Nacht nach dem Verluste der Stadt zur Deckung des linken Flügels besett. Starke Reserven hielten hinter der Stellung und die Artillerie, in großen Batterien vereinigt, vorzüglich gegen die Ausgange der Stadt und neben derselben gerichtet, half die Stellung vers theidigen. Von dem Franz. Heere standen Soult und die 4 Divisionen Reserves Reiterei rechts von Pr. Eilau, Augereau vor und neben der Stadt, einige Ras. vallerie bildete den linken Flügel, vorwärts dem Forsts Amte. Von dem höher liegenden Kirchhofe ordnete

ber Kaiser Napoleon, umgeben von seiner Grenadiers Garde, alle Bewegungen seines Heerest.\*) Seine Disposition zur Schlacht war sehr einfach: Augereau sollte die Mitte und den rechten Flügel angreisen, Soult ihm als Rückhalt dienen, Davoust den linken Flügel umgehen und Nen die Preußen aufhalten.

Mit dem grauenden Morgen feuerten alle Ruff. Batterien; die Frangofischen, ebenfalls in große Bats terien zusammengezogen, antworteten. Das Corps von Angereau, in Angriffs = Rolonnen formirt, ruckte etwas später durch die Stadt und neben derselben zum Angriffe vor. Er wurde aber mit einem außerordents lichen Verluste abgeschlagen, welchen das morderische Feuer des nahen Geschüßes und einige gelungene Un= griffe der Ruff. Infanterie ganz einfach erklaren. Der Marschall selbst, die Divisions = Generale, so wie viele höhere Offiziere wurden verwundet, das ganze Corps wurde spater aufgeloset und unter die anderen vers theilt. Französische Berichte wollen den mißlungenen Angriff baraus erklåren, daß ein plöplich eingetretenes Schneegestober die Rolonnen ihre Bewegung zu weit links ausführen ließ. Damit ber Gegner nicht aus dem abgeschlagenen Angriff Vortheile ziehen, die ges worfenen Truppen lebhaft brangen und so vielleicht den gangen linken Flugel über ben Saufen werfen konne, beorderte der Kaiser Napoleon Murat mit der ge= sammten Reserve=Reiterei zu einem Angriffe, der auch sogleich ausgeführt, die Sieger zum Stehen brachte. Die Reiterei durchbrach die vordersten Russ. Bataillone, warf sich auf das zweite Treffen, wurde

o Comic

Roch jest wird der Kirchhof von vielen Reisenden besucht allein er bildet nicht den Punkt, von welchem
man die beste Uebersicht des Schlachtseldes sich verschafft,
im Febtuar lagen die Felder voll von Schnee und der Kaiser konnte gleichsam jeden Russ. Soldaten sehen. Einen besseren Standpunkt gewährt die Hohe neben der Straße nach Domnau, auf welcher seit einigen Jahren eine Windmuhle steht.

aber von der in Reserve gehaltenen Russ. Reiterei ges worfen und von dem Corps von Goult und den Franz. Batterien aufgenommen. Der Kaiser Napoleon ersteichte jedoch seinen nächsten Zweck, die Russen in ihrer

Stellung defensiv zu erhalten.

Kurz vor Mittag erschien der Marschall Davoust mit seinen drei Divisionen vorwarts Mollwitten, nachdem bis dahin noch gegen die Mitte, den linken Flügel der Russen und gegen das Dorf Serpallen weniger nachdrückliche Angriffe ausgeführt worden. In drei Kolonnen drang das Corps vor, die linke griff das Dorf Serpallen an, die mittlere und die rechts wurden in der Richtung von Klein Sausgarten und Melohnkeim zur Umgehung des linken Flügels vorge= schickt. Der Angriff auf Serpallen, durch das Corps von Soult unterstützt, gelang, das Dorf wurde ge= nommen, der Feind bis Klein Sausgarten und auf die Hohe hinter dem Dorfe, den Krengeberg, gewors fen. Fortgesetzte Angriffe gewannen Klein Sausgars ten und diese Höhe, die den linken Flügel der Russen und das Terrain dahinter völlig dominirte. Sogleich besetzte letztere der Marschall Davoust mit vierzig Ges schüßen und beschoß von hier aus den linken Flügel des Feindes so wirksam, daß dieser, trop aller Versuche, den Krengeberg wieder zu nehmen, bis hinter Auflappen zurückweichen mußte. Die anderen Kos lonnen, den Angriff auf Klein Sausgarten unters stützend, hatten das Dorf Kutschitten, in dem Rucken der Russ. Stellung gelegen, bereits erreicht; unter dem Schutze der auf dem Krengeberge aufgestellten Batterie drangen nun die Franzosen unaufhaltsam ges gen Auflappen und eroberten das Gutchen.

Eine nur gewöhnliche Kenntniß des Schlachtfels des zeigt jedem aufmerksamen Beobachter, daß es jetzt nur noch eines kräftigen Stoßes von Seiten der Franssosen bedurfte, um den durch den langen Kampf aufzgelöseten Russ. linken Flügel nach dem Dorfe Schmosditten zu werfen, durch welches die Straße nach Rös

nigsberg, der Rückzugsweg des Russ. Heeres, geht. Hier ware der Rampf nicht mehr um Erhaltung dessselben, fondern nur um ruhmvollen Untergang mit den Wassen in der Hand fortgesetzt worden. Die Entsernung der beiden Derter Rutschitten und Ausklappen vom Dorse Schmoditten ist nur eine starke Viertelmeile, und die ebene Fläche bietet dem Weichensden seinen die Vertheidigung fördernden Stützpunkt; die anderen Straßen von Schmoditten über Althof nach Königsberg über Kreuzburg, vder dieses Städtschen links lassend, würden das Russ. Heer auf das Preuß. Torps unter General L'Estocq geführt, dies ses mit in die Flucht verwickelt und aufgerieben has den; jedenfalls wäre ein Theil des Franz. Heeres in

der Gegend vor Königsberg eher angekommen.

Die Noth war groß. Das schwache Corps Preus ßen brachte endlich Hilfe und rettete das Ruff. Heer aus der gefahrvollsten Lage auf eine wahrhaft glans zende Weise. Wir muffen nun den Kampf unserer Landsleute nachholen, denn einen ruhigen Marsch aus den letzten Quartieren bei Huffehnen nach Kutschitten gab es nicht; das Corps hatte sich im Gegentheil schon vom frühen-Morgen an geschlagen und mußte jeden Tritt fechtend zurücklegen. Um 8 Uhr Morgens am 8. Febr. brach es von seinem Rendezvous bei Hussehnen auf; es sollte sich bei Althoff an den Russ. rechten Flügel anschließen, wie ein Befehl Bennigsens, welcher in der Nacht ankam, es bestimmte. L'Eftocq gab seinem Corps ben kurzesten Weg dahin über Wackern, Schlautienen und Gorfen. Kaum hatte aber die Avantgarde das Dorf Wackern hinter sich, so zeigten sich rechts Franz. Truppen; es war das Corps des Marschall Ren, der, immer hinter L'Estocq marschirend, die Strafe, die von kandsberg nach Königsberg führt, erreicht hatte und über Bornehs nen vorrückte, um das Corps des General L'Effocq von dem Ruff. Heere abzudrängen und nach Konigs= berg zu werfen. Einige Truppen wurden biefem bei

Schlautienen entgegengestellt, bie es am weiteren Vordringen mit ruhmlicher Tapferfeit aufhielten; General L'Estocq selbst mußte eine andere Richtung uber Pompicken nehmen. Einige Abtheilungen indeß wurden doch abgedrängt, die den Weg nach Kreuzburg einschlugen; eben so mußte die Division von Plot von 12 Bataillonen und 10 Eskadronen, durch vers schneite Wege in ihrem Marsche sehr aufgehalten, sich auch dahin wenden. Nach Pompicken folgte eine ans dere feindliche Kolonne und griff das Dorf an. Auch dieser Angriff wurde abgeschlagen und der weitere Marsch wieder in einer veranderten Richtung über Leissen und Graventien nach Althof fortgesett. Althof zwischen ein und zwei Uhr Nachmittags anges langt, zählte das Corps in 9 Bataillonen, worunter drei Ruff. des Regiments Wyburg, die seit der Mitte Januar dem Preuß. Corps zugetheilt waren, in 29 Es. fadronen und 2 reitenden Batterien bestehend, nur 5584 Mann. Hier bei Althof empfing General L'Estocq die Ordre dem hart bedrängten linken Flus gel der Ruffen zu Hilfe zu eilen. Er brach sofort in drei Rolonnen über Schloditten und Schmoditten da= hin auf, und kam dort an, als eben der Feind aus dem Dorfe Kutschitten vordrang. Sogleich wurde der Angriff befohlen; funf Bataillone (2 des Regiments v. Rüchel und 3 des Regiments Wyburg) griffen das Dorf an, zwei Bataillone von Schoning und zehn Es= kabronen Towarzys umgingen es, erstere das Dorf links lassend und die Towarzys von der anderen Seite. Der Feind wurde herausgeworfen und von der umgehenden Ravallerie zusammengehauen oder gefangen. Die Truppen, jenseits des Dorfes wieder formirt, brangen gegen das Birkenwaldchen links von Auflappen gelegen und gegen Klein Sausgarten vor. Marschall Davoust sammelte hier seine Truppen in Person, sie wutden aber nochmals geworfen. Jedoch das vom Feinde besetzte Klein Sausgarten wurde ge= halten, eben so ber größte Theil des Birfenwaldchens,

und nun machte die eintretende Dunkelheit hier dem Gefechte ein Ende. Mit der Eroberung Kutschittens zugleich gelang ein Angriff der Russen gegen Auklapspen; indeß die Krengeberge wieder zu nehmen waren

alle Unstrengungen vergeblich.

So hatte das kleine Corps unter General L'Estocq den todtlichen Schlag abgewendet, den der Gegner der Russ. Armee zugedacht hatte; das Gefecht auf dem linken Flügel war hergestellt, auch das Corps von Nen aufgehalten, den Russ. rechten Flügel anzugreisen. Nen imm am Nachmittage erst spät nach Althof, griff dies ses Dorf an, eroberte es und nachher auch Schloditzten; letzteres aber nahmen die Russen ihm wieder ab.

In der Nacht zog das Russ. Heer über Mühlhausen nach Königsberg, wo es am 10. eintraf; General L'Estocq dagegen ging über Domnau nach Allenburg. Im Ruff. Hauptquartiere war der Chef des Generalstabes, General Knorring, der Ansicht, die Schlacht am anderen Tage zu erneuern und traf auch alle Anstälten dazu; diese erhielten jedoch nicht die Beistimmung bes kommandirenden Generals, der den Rückzug befahl. Betrachtet man den ungeheuern Verlust des Russ. Heeres, der am 7. und 8. 25,000 Mann an Todten und Verwundeten (der Abgang bei ben Russen am 8. allein nach ben eigenen Rapporten 17,500) betrug, die Auflösung im Beere, als Folge des unglücklichen Kampfes, den Mangel an Verpfles gung, die nach einem heißen Rampfe erst in den nach= sten Dorfern gesucht werden mußte, so war zu eis nem gunstigen Erfolge am anderen Tage wenig Aussicht; wohl konnte aber eine ganzliche Auflösung des Heeres, lief der Rampf unglücklich ab, nicht ausbleiben. Dbgleich der Verlust des Franz. Heeres wohl eben so groß anzunehmen ist, so konnte der Raiser Napoleon, überlegen schon im Laufe der Schlacht, noch über das Corps von Rey, welches bereits in der rechten Flanke des Ruff. Heeres stand, am folgenden Täge disponiren, auch war in wenig Tagen das ganze

Corps Bernadotte's herangezogen; an einen Rückzug der Franzosen war wohl bei dem Charafter Rapoleons nicht zu denken, seine entschiedene Hartnäckigkeit stand mit solchem Rleinmuth in grellem Widerspruch. Beide Theile schrieben sich in ihren amtlichen Berichten (die auch hier, wie oft genug bei anderen Begebenheiten bas Charakteristische haben, daß das sorgsamste Prüssen in ihrer Erzählung nur solche auffallende Widerssprüche sindet, daß man, sagten es die Berichte nicht ausdrücklich, sie beschrieben die Schlacht am 8., glaus ben müsse, die eine Schlacht wäre weit von hier, die andere auch an einem anderen Orte geliesert) den Sieg zu, und nur insofern kann davon bei den Verbündeten die Rede sein, als die Schlacht die Operationen des Feindes hemmte.

Der Kaiser Napoleon sandte am anderen Tage die Reiterei dis Willenberg nach, die am 15. bei Lichstenhagen und Mahnsfeld unglückliche Gefechte lieferte; das Heer blieb dis zum 19. Febr. in der Gegend von Pr. Eilau. Mangel an Verpflegung, ungünstige Witterung zur Fortsetzung der Operationen und die Nothswendigkeit das Heer zu verstärken, veranlaßten den Kaiser seine Armee in Winterquartiere zu verlegen, die sie hinter der Passarge und der oberen Alle erhielt.

Långst sind die Leiden und Verwüstungen vergessen, welche die Sewohner des Städtchens und der umliegenden Gegenden erduldeten und ersahen; ein jüngeres Geschlecht hört nur aufmerksam die Erzähslungen der Wenigen noch, die jene Lage erlebten, und wolle Gott vor ähnlichen Schickungen des Jammers und Elends Eilaus Gegenden für immer bewahren.

## III.

Was Johann Sigismund, Markgraf zu Brandenburg zc. von 1612—1619 an allerlei Wildpret geschlagen und gefangen.

Ein amtliches Verzeichniß nebst Bemerkungen über den damaligen Wildstand Preußens und Deutschlands im Verhältniß zu unsrer Zeit.

Von J. G. Bujad.

Muf unserm Königl. Geheimen Archiv fand ich bei der Durchsicht der auf Jagd= und Forstwesen Bezug habenden Verordnungen zc. in einem Folianten "Holz-, Jagd = und Wildniß = Sachen unterschiedlicher Uemter von annis 1612 bis 1643" betitelt, Seite 83. eine Specifikation des in den Jahren 1612—1619 vom Markgrafen Johann Sigismund geschlagenen und ges fangenen Wildprets. Diese ist angefertigt und eigens håndig unterschrieben von dem Wildwäger George Auf der ersten Folioseite steht die vollständige Titulatur des genannten Markgrafen, die als bekannt fortbleibt, auf der zweiten Seite folgt ein Gedicht,\*) bas zwar ohne allen poetischen Werth dennoch als ins tegrirender Theil des Ganzen um so weniger wegbleis ben darf, da es auf den Zweck desselben hinzudeuten scheint, und hierauf folgen die Wildpret = Specififatio. nen für die einzelnen Jahre. Das in Rede stehende

<sup>\*)</sup> Herr Gott zu diesem nenen Jahr Alls Ungluck wendt, für leidt Bewahr, Nimb unsern Fürsten und sein gemal Sambt Ihrer Gnaden Kinder all

So Du o Herr hast behütt, Im vorigen Jahr in deiner Gutt Gieb ferner Gluck und reichen Segen Manch wildt das folgende Jahr zu erlegen

Und frisch zue jagen in den Waldt Nach lust und fremde mannigfalldt Das wilde Ther mit Hund und Net Churfurst G. dadurch ergest

Verzeichnis ist für Preusen nicht ohne Werth. Mit der erforderlichen Umsicht benutt, kann es zu manchen instruktiven Resulkaten, die frühere Verbreitung des Wildes in unserer Provinz betreffend, sühren. Aus diesem Grunde wird dasselbe mit höherer Genehmisgung hier unverändert mitgetheilt. Ich begleite seinen Inhalt mit einigen Vemerkungen, die analoge Verhältnisse Deutschlands im 16ten und 17ten Jahrshundert, mit hinweisung auf unsere Zeit, berücksichtisgen werden. Hoffentlich wird damis nicht bloß Rasturforschern und Jagdliebhabern, sondern auch Freunden der vaterländischen Ratur ein kleiner Dienst gesschehen.

Was Johann Sigismund, Markgr. zu Brandenburg zc. von 1612—1619 an allerlei Wildprett geschlagen und gefangen.

Anno 1612.

Ihr Churfürstl. G. In denselbigen Jahre gefangenn.

75 Hiersch.

34 Stück Wilbt

3 Wildfelber

21 Sawen

7. Våhr.

8 Auhr

45 Elent

25 Rehe

74 Wolffe.

49 Safen

4 Taxe.

# Summa 345 Tyer.

Herplich erfremet und lustig werdt Uns Jagern hierben wiedersehrt Ruhm gnade bei Ihr Durchlauchtigkeit Fürder zu leisten wir bereitt

Unser trew Dienst und steten Fleis Rietterlich nach der Jager weis Solch Glück o Gott und Herr Thu unserm Chursürsten und Herrn geben. Der hogite gewogen 7 Ct. 25 Ufb. Die großte Sam gewogen 5 Ct. 80 Pfd. Der hochfte Bahr 6 Ct. 75 Pfd. Der bogfte Quer 16 Ct. 10 Pfb. ... e bier en overdoche eve nationicalit. ... ich begleite Anno 1613. 3hr Churfurfil. G. Im benfelbigen Jahre gefangen. summand 672. Hierfch, un companne and frace i 614 Stüc Bilbt
179 Bilbfelber
138 Rehe 810 Samen Johann Siglemine, Borflowe Branbenbur 217 Safenn 64 Kuchse dan genald 350 6 Tare - III was ! and 5 Bahrilaine me . E. Mirhan 1 Marber Summa 2714 Eper. Anno 1614. Ihr Churfurftl. G. In benfelbigen Jahre gefangen. 556 Bierich 445 Ctuck Wilbt 114 Bildtfelber 121 Rebe 5 Bahrenn 57 Bolffe --1382 Gamen 158 Ruchfe 164 Safenn 2. Auerhahn 1 Ganfegener 1 Canfegeper > gefchoffen. Summa 3006 Eper.

### Anno 1615.

Ihr Churfarstl. G. In benfelbigen Jahre gefangenn.

315 Hirsch 588 Stuck Wildt 190 Wildfelber 119 Rehe 534 Sawenn 4 Bahren

29 Wolffe

258 Hasenn 32 Fuchse 1 Marder

Summa 2070 Tyer.

Der hogste Hiersch an enden 24 enden. Der hogste gewogen 7 Ct. 10 Pfd.

## Anno 1616.

Ihr Churfürstl. G. In denselbigen Jahre gefangenn.

134 Hiersch

109 Stuck wildt 20 Wildtfelber

22 Rehe

89 Sawenn

10 Bahrenn

9 Elendt

10 Wolffe

148 Hasen

3 Auhr

4 Taxe

1 Auerhahn 17 Fuchse

geschossen.

Summa 576 Tyer.

Der grofte Bahr gewogen 6 Ct. 80 Pfd.

#### Anno 1617.

Ihre Churfürstl. G. In benfelbigen Jahre gefangenn.

131 Hiersch

426 Stuck wildt

77 Wildtfelber

7 Behr

886 Sawen

118 Rehe

20 Wolffe

81 Fuchse

154 Hasenn

3 Auhr

Summa 1903 Tyer.

Der hogste Hirsch an enden 20 enden. Der grofte gewogen 7 Ct. 75 Pfd.

## Anno 1618.

Ihr Churfürstl. G. In denselbigen Jahre gefangenn.

115 Hiersch

128 Stück wildt

10 Wildtfelber

58 Elendt

186 Sawen

17 Wolffe

37 Rehe

1 Auhr

14 Bährenn

358 Hasenn

52 Fuchse

2 Seehunde, der eine gewogen 41/2 Cf.

2 Auhrhahn

1 Marder

2 Krahnen 1 Wilbe Kate

Summa 984 Tyer.

Der hogste Birsch von enden 22 enden.

Am gewichte 7. Ct. 40 Pfd.

Der hogste Elendt an Gewicht 10 Ct. 60 Pfb.

Der hogste Bahr 7 Ct. 10 Pfd.

Im Zimmer der hogste so veiste wie die Linie

In Alles gefangen 11598 Tyer\*)

George Horn Wiltweger

m. p. s.

Zuvörderst wollen wir die vorstehende Specisistation etwas genauer ansehn. Dhne die Betrachtung derselben nach mehren Seiten hin zu verfolgen, wers den wir bei den quantitativen Verhältnissen der Thiere, auf welche direkt hingewiesen wird, stehen bleiben.

1) Auffallend ist die große Zahl der Edelhirsche. Die Summe der Hirsche beträgt 1998, die des Stückwildes, die Wildkälber ungerechnet, 2344, und spricht zur Genüge für die frühere große Verbreitung dieser Thiere in Preußen. Sbelhirsche fanden sich soust in allen großen Waldungen unseres Landes, und noch zu Bocks Zeiten in den Nassauischen, Skalischen, Krotz tingischen, Puppenschen, Angerburgischen und Johans nisburgischen Forsten, die er namentlich angeführt. Zugleich fügt er die Bemerkung hinzu, daß jene sich schon seit dem Anfange des 18ten Jahrhunderts uns gemein verringert hatten, und daß man bie betrachtliche Abnahme unter andern der großen Jagd zugeschrieben habe, welche Friedrich III. vom 4. bis 8. Juni 1698, dem Konige von Polen zu Ehren, in den Forften um Nifolaiken und Johannisburg veranskaltete. Es wurs ben mehr als 400 Hirsche und Elendtthiere zusammens getrieben und von den hohen Personen und ihrem Ges folge erlegt. Friedrich Wilhelm I. ließ die Hirsche aus der Kapornschen und Fischhausischen Beide nach der Kurischen Mehrung himiber treiben und ihnen das

<sup>\*)</sup> Horn hat aus Perschen die Zahl 11861. XXI. 1830.

selbst Stationen anweisen; gleichwoht kehrten viele zu ihrem früheren Aufenthaltsorte zurück, oder wands ten sich nach andern Gegenden. Gewiß wirkte biese Störung nachtheilig, benn von der Zeit an verringerte sich die Abnahme progressiv, und jetzt ist es mit der Verbreitung leider traurig genug bestellt. Deutschland, über dessen sammtliche Gauen ber Ebels hirsch sonst verbreitet war, ist er durch übermäßige Machstellungen und durch verbesserte Forstfultur in manchen Gegenden vertilgt, aus andern vertrieben worden, so wie er auch zu unserer Zeit in der Schweiz sich ganz verloren hat. Und doch schoß Georg I. noch 15291 Hirsche in Sachsen, von denen sieben, jeder 31/2 und einer 4 Centner wog, während von den 13636 Hirschen, welche Johann George II. während seiner 24jährigen Regierung erlegte, einer sogar von 9 Etrn. Gewicht aufgeführt wird, und 6 Stück von 22 Enden. Reichenbach Fauna G. 27. Unter den Edelhirschen unserer Listen zeichneten sich einige ebenfalls durch ein sehr bedeutendes Gewicht aus.

Zur Vergleichung mögen hier noch einige ähnliche Angaben aus dem Luneburgschen stehen\*), die, wie die früheren es bestätigen, daß diese Phanomene in

jener Zeit nicht eben große Raritaten waren.

Den 25. August 1658 hat mein gnädigster Fürst und Herr nebst Dero Herzliebsten Gemahlin vom Hells merkampf ab ein Jagendt im Forste am Harzhorn ges halten, und daselbst auf dem Lauf gefangen

2 Wolffe

11 hirsche, davon 1 von 16 Enden hat gewogen 638 Pfd. und ist auf dem Zemmel feist gewesen 2"6" hoch.

Den 7. Septbr. e. a. hat mein gnabigster Fürst und Herr vom Fuhrberge ab mit den Hirschlappen im Juhrenkampf im Weitzenbruch gestellet, und das selbst geschossen:

1 Hirsch von 14 Enden, so gewogen 452 Pfd. und ist aufm Zemmel feist gewesen 1" 10" hoch.

Wildungen Taschenbuch für 1802. S. 81.

1 Hirsch von 10 Enden hat gewogen 608 Pfd. und ist aufm Zemmel und Brust feist gewesen 2" 5" und 1" 5" hoch.

2) Unter der beträchtlichen Anzahl der specificirs ten Thiere befinden sich nur 15 Auer. Diese Thats sache zeugt genügend dafür, daß die Zahl derselben im Anfange des 17ten Jahrhunderts schon bedeutend abgenommen habe, wenn man nicht absichtlich die Auer geschont hat, was sich wohl mit Grund vermus then läßt. Ein Jahrhundert später stehet es um die Abnahme ein wenig anders: denn laut einer tabellaris schen Angabe vom Förster Lengning in Leipen über den Auerstand vom Jahr 1729 — 1742, also in 13 Jahren, betrug die Anzahl der lebendig eingefangenen, zufällig und durch Wilddiebe getodteten Auer 42.\*)

Der hochste Auer hat nach unserer Liste gewogen 16 Centner 10 Pfd., aber im Jahr 1595 hat Herzog Johann Sigismund von Preußen einen Auerochsen mit 4 Rugeln erlegt, der 19 Ct. 5 Pfd. Rurnberger Gewicht gewogen hat. Er war 3½ Ellen hoch und

51/4 Ellen bis zum Schweif lang. \*\*)

Ein Russischer Staatsbeamter Hr. Baumer von Baumersroda zu Grodno erzählt in einem Nachtrage zur Naturgeschichte des Auers, er habe eine junge zweisährige und eine achtjährige Kuh im Bialowißer Forst todt in der Nähe gesehn, welche erstere 1819 zu Ende Hornungs, und die andere im Frühjahr 1820 durch vom Sturm umgestürzte Baume getödtet wors den waren, und der Herausgeber des Sylvan \*\*\*) bes merkt zu dieser Angabe, daß, laut alterem Schriftstels lern diese merkwürdige Todesart auch bei dem Wilde in Deutschlands Urwäldern in früheren Zeiten öfters

<sup>\*)</sup> Geschichte des Preußischen Auers vom Medizie nalrath Hagen. Runde Preußens. Bd. 11. 6. 224.

Rlein. Neue Ordnung und Historie der vierfüßi. gen Thiere. S. 13. (nach Hartknoch.)

<sup>\*\*\*)</sup> Sylvan auf's Jahr 1824. G. 156.

porgefommen fei. Ift eine abnliche Thatfache in ben Urwalbungen Norbameritas in Begiehung auf ben Bifon ober in unfern Forften bei bem Eld auch in neuerer Beit vorgefommen? Dir fallt ber grofe Dre fan ein, ber ben 17. Januar 1818 unfere Proving beimfuchte. Bie mag biefer auf ben Bilbftand uns ferer großen Forften gewirtt haben? Gewiß hat barüber mancher erfahrne Forstmann bie eine ober bie andere Beobachtung gemacht: mochte er fie mittheilen. 3). Die Angahl ber Elendtthiere ober Elche, im

Betrage von 112, ift verhaltnigmäßig gering und beutet ebenfalls auf eine merfliche Abnahme biefes Bilbes im Unfange bes 17ten Jahrhunderts, Gie betragt nur 56/5799 bon ber Gefammtgabl ber erlegten

Thiere.

4) Baren find in bem fiebenjahrigen Zeitraum 38 erlegt worden, und ichon bieraus ift erfichtlich, bag ihre Bahl bamale nicht gang unbetrachtlich gemefen fein fann, ja ein Refcript bom 17. Rovember 1633 lagt auf einen Reichthum an biefen Thieren fchliefen.\*) Bismeilen find bier ju Canbe Baren von ungewohns

\*) Reffript 17. Dobr. 1633. "Das, weilen aller orten Clagen Des milben und fcablichen Thiers ber Behren und Bolffe bisher gethanen Schadens, einfommen, Wir unfer Jager, mit dem geboris gen Jagtgegeuge, barauf ju Jagen und benfelben foviel gen Jugigeen fann, abbruch juthun, abgeschiefer, Als immer gescheen fann, abbruch zuthun, abgeschiefer, Als werben vnsere Beambten Jedes Orthe, dahin biese Ja-ger mit bem Jagigezeug gelangen, das ihrige auch thun, pnb bie nicht allein mit fortbringung ber Tucher megen, fordern, fondern mitt unfeumblicher ichaffung bedachtig: ond tuchtigen Bolde, mit benen mas aufzurichten, und begwegen nichts verabfaumet, ober bie Beitt und uncoffen umbfonft jugebracht werben mogen, Bu welcher forfiftel lung wir bann auch unfern Bagenmeifter, Rebenft vier Beugenechten und vier Wolffshunden, ju biefer Sagt bienlichen, veroronet zc.

Unterzeichnet Sans Truchfeg v. Beghaufen. Sans Georg von Sauden. Ahasverus Brandt.

licher Größe vorgekommen. Zum Beweise dient bas oben angeführte Gewicht; auch bemerkt Bock, daß Die gegerbte Saut mancher Preugischen Baren von ber Schnanze bis zu den Rlauen der hinterfuße 12 rheinl. ' betragen habe. Im Schlosse zu Brandenburg sah' man nach seiner Angabe noch in den 70s oder 80ger Jahren des vorigen Jahrhunderts in dem Safelzimmer, welches spåter Barengemach genannt wurde, zwei Baren abgemalt, welche der Rurfürst Johann Sigismund 1601 in dem Walde Dinge, uns weit Kreutburg, den 7. und 8. October geschossen hatte. Von diesen war der fleinere 91/2' lang, und hatte ein Gewicht von 876 Pfd., der größere aber wog 1024 Pfd. Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts verlieren sich die Bären in Preußen. Im Jahr 1804 fand sich noch unvermuthet ein Bar als Ueberläufer in ber Puppenschen Forst ein, wurde aber bald getobtet. Im Kurfürstenthum Sachsen wurden vom 3.1611 bis 1653 noch 203 Baren geschoffen. Reichenbach Fauna 6.8. — Bei unfern Altvordern, ben alten Germanen, galt der Bar als König der Thiere, und in Lappland foll er sogar im Rufe stehen die Starke von 10 und den Verstand von 12 Menschen zu besitzen. spektirt ihn dort dermaßen, daß man seinen mahren Namen nie auszusprechen wagt, sondern mit einem Bucklinge ihn den hund Gottes oder den alten Mann im Pelgrocke zu nennen pflegt.

5) Unsere Liste giebt nur 13 Auerhähne an, und das ist keine bedeutende Anzahl. Wundern darf man sich darüber nicht, da das Auerwaldhuhn in Preußen wahrscheinlich nie sehr zahlreich gewesen ist. Iwar sind nach Gloger seine Heimath die gebirgigen oder waldreichen theils kältern, theils gemäßigteren Landsstriche Europas und Nordassens von dem fernsten Lapplande an um das Nordcap herum; zahlreich ist es jedoch nur in Sibirien und dem größten Theile Standinaviens. Im Europäischen Rußland kann es ebenfalls als gemein betrachtet werden, aber nur

strichweise ist es in beträchtlicher Anzahl vorhanden. Große Waldungen der Ebene, deren Charafter aber nicht Einförmigkeit ist, werden von demselben nicht gemieden. Jest ist das Auerwaldhuhn in Ost und Westpreußen wohl nur sehr selten. Die Exemplare unseres Museums, ein Hahn und eine Henne, stams men aus Westpreußen. In den früheren Jahrhuns derten war es anders damit bestellt. Aus einer Verssügung, die sich in einem alten Jagdbuche unseres Königl. Seheimen Archivs befindet, vom 3. März 1539 ersieht man deutlich, daß das Auerwaldhuhn das mals auch im Samlande, nämlich im Schakenschen und Fischhausischen vorgekommen sei.\*)

Das Birkwild ist in der Tuchelschen heide und in der Forstinspektion Schlochau noch jetzt häusig und findet sich auch in verschiedenen Forsten Ostpreußens und Litthauens nicht selten.

Die Haselhühner und Nebhühner haben sich zwar auch seit geraumer Zeit vermindert, aber sind doch hier und dort noch ziemlich häusig, besonders gilt dies ses von den Rebhühnern.

Hier scheint es nicht unpassend zu sein an Fries brich Wilhelm I. von Preußen zu erinnern, der als gewaltiger Jäger die Feldhühner=Jagd besonders liebte. Das eigenhändig von des Königs Majestät

aus Beuchlich des Burgraff.

Same

Machdem wir der Auer Hunner Im Schakischen und vischheusischen vogteien zu fahen und zu schießen gerne verschonen wissen wollen, hirumb ist an dich unser beuehlich, du wollest solches In deiner verwaltenden Wogtei, das niemand nach Auer Hunnern schieße, stelle, oder sie fahe, desgleichen auch die vberflussige Jagdt In unsern heiden und waldern mit ernst verbitten, und das solchem gehorsam gelebet werde mit vleis darauf zu sehen bestellen, und darüber halten. Daran 20.

geführte Jagdregister vom J. 1722 — 1733\*) beweist dieses zur Genüge. Wir beschränken uns hier auf diese Rubrif.

| Jahre. | Zahl der Jagdtage. | Zahl ber Rephühner. |
|--------|--------------------|---------------------|
| 1722   | 32                 | 1200                |
| 1723   | 23                 | 1201                |
| 1724   | 37                 | 1244                |
| 1725   | 24                 | 1225                |
| 1726   | 34                 | 1008                |
| 1727   | 31                 | 1800                |
| 1728   | 20                 | 2017                |
| 1729   | 18                 | 1455                |
| 1730   | 15                 | 1177                |
| 1731   | 21                 | 2200                |
| 1732   | 26                 | 2143                |
| 1733   | <b>17</b>          | 1220                |

Die Zahl der Nephühner, die in diesen 12 Jaho ren, an 298 Jagdtagen von Friedrich Wilhelm I. geschossen wurden, beträgt 17890 und durchschnittlich kommen auf jeden Jagdtag etwas mehr als 83 Repo

hühner.

6) Was die Seehunde betrifft, so wird der eine, dessen Gewicht 4½ Centner betragen hat, schwerlich Phoca vitulina L., also weder P. littorea Thien. Semeiner Seehund, noch P. annellata Nilss. Sesringelter Seehund gewesen sein: denn diese messen nur eine Långe von 3—5′, vielmehr ist est wahrsscheinlich die an unserer Küste seltene, aber in andern Ostseegegenden häusiger vorkommende Phoca dispida (Holichoerus griseus Nilss.) von welcher unser Museum zuerst im April 1837 aus Pillau ein Eremsplar erhielt, wo est gefangen war. Diese Phoca muß aber sonst schon an unserer Küste gefangen worden

Friedrich Wilhelm I. Königs v. Preußen. Berlin 1796.
S. 14.

fein, benn Jester führt. Seehunde von 12 Lange an. Phoca hispida hat kurzes bleifarbiges Haar und wird 8' lang, baher auch verhältnismäßig schwerer als ber gemeine Seehund. Un unserer Kuste ist die Jagd des Seehunds unbedeutend. Meistens wird er von uns fern Jägern geschossen, wenn er an's Ufer geht, und sich auf die bort befindlichen Steine niederlegt; auch schlagen ihn unsere Strandbewohner mit Knitteln todt. Mach Jesters Angabe soll die Oberstäche des Wassers, wenn der Seehund in demfelben geschoffen und ges troffen wird, sogleich mit Thran bedeckt sein.(?) bedeutender ist die Seehunds=Jagd bei Gothland und auf den Inseln im Bothnischen und Finnischen Golf. Catteau=Calleville\*) hat uns diese auf eine interessante Art geschildert, und nach ihm stehen tuchtige Gees hundjäger dort in dem Ansehn ausgezeichneter Gems senjäger der Alpen. Im höhern Norden ist der Gees hund für den Menschen noch wichtiger und sein Fang noch ergiebiger.

T) Die beiden Krahnen sind nichts anders als Kraniche. Früher waren sie auch hier zu Lande zahls reicher. Zu Hennebergers Zeit wurde der große Zelas Worast, ein großer Bruch diesseit Friedland, von ihnen in Menge besucht, und nach Hellwing brüteten sie auch

auf dem Steinorter Werder.

8) Nur eine einzige wilde Kate sindet sich unter den 11598 Thieren, ein hinreichender Beweis, daß diese Thiere schon damals nur schwach über unsere Wälder verdreitet gewesen sind. Bei Bock sindet sich die Angabe ihres seltenen Vorsommens in Preußens dunkeln Wäldern. Nach v. Pannewitz soll sie sich in den Westpreußischen Forsten noch bisweilen sinden. Es ist wünschenswerth ihr wirkliches Vorsommen in denselben konstatirt zu sehen. Zu unserer Zeit ist sie überall wohl nur selten, und aus den neisten Segens

<sup>\*)</sup> Gemalde der Office in physischer, geographischer. historischer und merkantilischer Rucksicht. Ucbersett aus dem Französischen von Wensand. 1815.

ven bertilgt. In Sachsen wurden vom Jahr 1611 bis 1653 noch 149 Stück geschossen. Reichenbach Naturgeschichte S. 68. Im Lüneburgschen erlegte man, nach einem vom Forstjunker v. Beaulieu auges

fertigten Verzeichnisse, 1658 nur 2 wilde Ragen.

9) Erstaunen erregt die ungemein große Zahl der Sauen: sie beträgt in den wenigen Jahren 3908 und verbürgt den Reichthum Preußens an Schwarz-wild noch im 17ten Jahrhundert. Zuverläßig ist diese Angabe unsehlbar, denn Briese aus dem 16ten Jahr-hundert bekunden einen ähnlichen, ja einen noch grösseren Reichthum Deutschlands an diesen Thieren. Ihres Interesses halber verdienen diese Briese hier eine Stelle.

Schreiben\*) bes Herrn Landgrafen Wilhelm IV. zu Hessen an den Herrn Grafen Ludwig von Massau,

Bruder des Prinzen Wilhelm I. von Dranien.

1

Vnsern gunstigen gruß zuvor Wolgeborener lies ber Netter vnnd besounder Wir haben euer schreiben d. d. Dilubergk denn 10. Novembr. enndtpfanngen gelesenn, Vnnd hettenn ganntz gern gehapt daß Ir zu vnnß annhero gein zapsfenburg \*\*) kommenn, vnnd

<sup>\*)</sup> Taschenbuch für Forst, und Jagdfreunde von Wildungen für 1800. Seite 114.

walde in Kurhesen. Dieser Wald ist 14 Stunden lang, fast 3 Stunden breit und besteht aus eilf Forsten. Was er einst gewesen, geht daraus einigermaßen hervor, daß nach den altesten Chroniken Hessens bei einer vollständigen Mast 20—30000 Schweine darin gemästet und ohne übersmäßige Benutung der Wildbahn sowohl an Roths als an Schwarzwildpret, jährlich mehr als tausend Stück erslegt worden sind. Wie ganz anders ist es gegenwärtig mit ihm bestellt. Nach den Zählungen, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts vorgenommen wurden, ist der Wildstand im ganzen Reinhardswalde nur auf 127 Stück Roths und etwa 90 Stück Schwarzwildpret geschätzt worden. U. a. D. S. 103.

am nechst vergangen Sonnabennott ben vnnß off der Jachtt gewesenn weret, wurdett Ir guthenn Lust geshappt habenn, dann desselbigen tags hatt vnnser Her vatter im Reinhardswalde gejagtt, vnnd seinet inn einem Jagenn nicht mehr alß mit sechs Hetzernnzweihundertt vnd ein und dreissig wilder Sew gefansgenn worden,

So ist auch gestern montags inn obermeltenn Reinhardswalde gejagtt, und seindt gefangen worden

Ein hundertt Giebenzig funff Gew,

Annd hatt vnnser Herr Vatter, bis vff heut das tum ein Thaussent Funff hundertt dreisig Sieben wilder Sew gefangenn, und haben S. G. noch in diessem Walde unnd sonnsten noch viel Jagen zu thun 2c.

Dat. Zapffenburgk den 16. Nouembris Ao 2c. 1563.

Wilhelm, E. z. Hessen.

Happt vnnd vber Neunzig so wir gereit Wissen, glaus ben aber eß sollen vber hundertt, sew gefangen sein.

Bunsern 2c. Wir haben Eur schreibenn de dato den 27ten Rou. entpfangenn gelesen. Unnd hetten nicht liebers gesehen, dann daß Ir zu vnnsernn gnezdigen lieben herrn vnnd vatter, Auch vnns, zur Zapfenburgk kommen, vnnd der Lussk Jachten vsfm Schweinhaß, deren wir dann ettliche ganz treslichen gut, alß zuvor inn langer Zeit nie gehabt, mittheils hafftig worden wehret, dann wir allein an dem ortt im Reinhardswalde vmbhero vber die Tausent vnnd ettlichend achtzig Sew gefangen Bund albereit dieß Jahr vber Zweitausent gefangener wilder Sew jn der Antzahl haben, Verhoffen auch es werde vnser Herr Vatter vorm ende der Schweinhaß noch bis inn Funnsshundert dartzu fahen 2c.

Dat. Caffel am 2ten Dezembr. Anno dnj. 1563.

Wilhelm L. z. Seffen.

Erregt es nicht großes Erstaunen, wenn wir lefen, Georg I. habe im 17ten Jahrhundert noch in Sachsen in 44 Jahren an Schwarzwild 29993, Georg II. in 24 Jahren 22298 Stück erlegt. Reichenbach Fauna G. 32. Gelbst in den ersten Decennien des 18ten Jahrh. ist dieses Wild in Deutschland noch in reicher Fulle vorhanden: denn der Königl. Oberforstmeister Bock zu Stettin berichtete noch im Januar 1733: Er habe diesmal 1084 Sauen erlegt, welche nach der Taxe 2770 Thaler eingetragen hatten. Während ber Res gierung Friedrich Wilhelm I. häufte sich der Vorrath an Schwarzwild in Berlin oft bermaßen an, daß die Anzahl der sich zur Abnahme meldenden Käufer nicht zureichte. Man half sich dann aus dieser Verlegens heit auf ganz eigne Urt. Den judischen Bewohnern der Residenz wurde nämlich der Aufauf des Schwarzs wildes in diesem Fall zugemuthet. Bei etwaiger Vers weigerung ward nichts desto weniger dasselbe vor ihren Thuren abgeladen. Unter solchen Umständen blieb natürlich nichts anderes übrig, als den Preis sofort zu erlegen, und nun wanderten die unreinen Thiere in die Ruche der christlichen Nachbarn oder in das große Friedrichshospital. In Deutschland hat sich das Schwarzwild in der zweiten Hälfte des voris gen Jahrhunderts verhältnißmäßig beträchtlicher ver= mindert, als in unsern Provinzen, in denen es zur Zeit noch eben nicht selten geworden ist.

Die im Jahr 1612 geschlagene großte Sau, beren Gewicht 630 Pfund betragen hat, muß ein ungemein großes Thier gewesen sein: denn Bock führt es als eine besondere Merkwürdigkeit an, daß bei Königssberg 1581 ein wildes Schwein geschlagen wurde,

welches 600 Pfund gewogen hat.

10) Die Anzahl der specificirten Wölfe beträgt 215, die der Füchse 404. In Sachsen schoß man von 1611—1653 noch 3543 Wölfe, von 1656—1677 aber 1363 und 682 Wölfinnen, den letzten Wolf 1814. Reichenbach Deutschlands Fauna S. 5. Im Fürs

stenthum Lüneburg wurden in einem einzigen Jahre, nämlich 1649, an Wölfen 182 Stück erlegt.\*)

Seitdem unsere Provinzial=Regierungen durch Pramien zur Ausrottung ermuntern, haben sich die Wölfe in unsern Provinzen beträchtlich vermindert.

Kach v. Pannewiß sind in den Regierungsbezirsten von Danzig und Marienwerder vom Jahr 1816 bis 1823 einschließlich der Jungen 1168 Wölfe gestödtet und dafür 7694 Thaler Prämien gezahlt worsden. Im Jahr 1817 standen auf der Todtenliste der Preußischen Rheinprovinz 121 alte und 144 junge Wölfe im Betrage 265, und auf der des ganzen Kösnigsreichs 429 alte und 651 junge, überhaupt 1080 Wölfe, für welche 12000 Thaler Schuß und Fangs

gelder bezahlt werden mußten. \*\*)

11) Rur eineinziges Eichhörnchen steht auf unsserer Liste, wird uns aber nicht zu Fehlschlüssen versleiten, vielmehr uns daran erinnern, daß der ausgeszeichnete Flemming die Jagd des Eichhorns als das A=B=C der Jägerei=Jugend betrachtet. Es giebt in der berühmten Sammlung des Grafen von Erbach=Erbach eine antife auch in einer Copie erschienene Glasmalerei, auf welcher Maximilian I., dieser Jäsgersürst, der auf der so gefährlichen Gemsen= und Steinbock=Jagd die höchste Jägerweihe empfangen hatte, in Ausübung der Eichhörnchen=Jagd abgebilsdet ist, wie er eben mit der Armbrust ein Eichhörnchen beschlichen hat und im Begriffe ist es vom Baume herunterzuschießen.

12) Biber und Fischottern vermissen wir auf unsern Listen ganz und gar. Vielleicht galt damals schon der Weidspruch: "Otter und Biber haben keine Hege", und hiermit war jedermann berechtigt diese Thiere zu fangen und zu schießen. Der Fischotter hat

<sup>\*)</sup> Wildungen Taschenbuch für 1802.

Jahrgang 3tes Heft.

in vielen Beziehungen gleiches Schlafal mit bem Biber getheilt. Sowie ben Siber hat man auch ihn in Frühern Jabrhunberten für ein Umphibium ober einen Fisch angesehn. Der Nechtsgelehrte Roe Meurer behauptete einstmals in seinem Jagd- und Forstrechte, daß ber Fischotter nicht zur Jagd, sondern als ein bloß von Fischen lebendes Umphibium zur Fischerei gebore. Im Kalenber der Kartheuser paradirt der Fischotter ebenfalls als Fisch, und ist daher eine beliebte Fassenstells

Am Schluse siehe hier noch, sum Beweise bes Wilderichtums anderer Deutschen Lande als der in unserer Betrachtung vorgefommenen, in den früheren Jahrhunderten und um die Jagdust und das Jagdust unserer Worfahren würdigen zu können, ein officielles Verzeichnis des im Jahr 1737 in den herzoglich Würfembergischen Forsten geschoffenen Wildes (v. Moser, Patriotisches Archiv für Deutschlander).

25. 1. G. 213.)

2438 Hirsche, 4080 Schaft Wildpret, 809 Haupfchweine, 2061 Keiler, 406 Bachen,

406 Bachen, 1782 Frifchlinge, und boch tourde im darauf folgenden Jahre 1738 ber gesammte Wilbschaben taxirt ju 457360 Neichsgulben.

Bie gang anbere mag es in unferm Jahrhundert

mit biefen Forften beftellt fein!

Sic transit gloria sylvae!

I managed the second and and and

# Transfer Tolking 5 . IV.

Kirchengeschichte der Stadt Marienburg vom Jahr 1548—1766.

Von Isaac Gottfried Goedtke, Koniglich Polnischem Hoff-Raht und Burgermeister in Conit.

## (Befchluß.)

Johann Wendelin von Rodem ein Pfälger von Geburt. Zuerst ist er Feld : Prediger des schwes dischen Obristen Ehrenreuters, darauf 1630 in Marienburg ein bestellter reformirter Prediger gewesen, und wie er im folgenden Jahre wegen des Calvinismi von hier weggekommen, hat er theils der kleinen Ges meine in Memel, theils der Brandenburgischen Hoff= stat zu Königsberg biß 1666 vorgestanden. tertes Preussen Band 1. S. 367. Band 5. St. 11. S. 798. 799. Er ist auch in der Zwischen Zeit von 1691 bif 1663 der englischen Gemeine vorgesetzet ges wesen in Elbing, von dannen er sich wiederum hat mußen zurück nach Konigsberg begeben haben, wo er 1666 den 18. April daselbst Todes verbliechen ist. Tolckemit S. 182. 183. alwo' seine heraußgegebene Schrifften angeführt werden. Man vergleiche hiemit Pusch S. 19. Arnold Zusähe zu seiner Historie ber Konigsbergischen Universität, im Anhang Runt. 177. 6. 183.

Peter Stegmann ein offenbarer Reformirter ist 1630 den 16. October nach Marienburg gekommen zur Zeit der annoch fortdauernden Brandenburgischen Sequestration; von dannen er sich wegbegeben, nach, dem er seine Abschieds predigt, wie albereit in Preüß. Lieffer. B. 1. St. 1. S. 119. gemeldet worden, 1633 den 20. Januarii über 1 Cor. 11, 11—15. daßelbst gehalten, und solche noch im selbigen Jahre drucken laßen. Seine Beforderung nach Danzig an

131 1/4

die reformirte Pfarr-Kirche zu S. Peter hat er in eben dem Benicht Pratorii S. 21. erhalten, dahero Hr. Pusch S. 20. von oben zu vers bekern ist. Bergau S. 61. hat ihn auß dem Verzeichniß derer marienburgischen Prediger gar wegges laßen, vieleicht weil er denselven benm Hartwich B. 2. C. 10. §. 20. S. 258. nicht gefunden hat.

Johann Episcopius ein bohmischer Bruber, welcher 1634 nach Marienburg währender Sequestra= tion genommen worden. Regenvolcius lih. 1. cap. 14. pag. 113. num. 8. lib. 3. cap. 14. pag. 404. num. 88. beweiset folches außbrucklich, die von Srn. Pusch S. 28. M. 28. angeführte Stelle aber gehöret nicht hieher. Daß er alß Hoff: Prediger des pomerels lischen Wonwoden Gerhard Donhoff in dem thornis schen colloquio charitativo 1645 zugegen gewesen, fiehet man gleichfals in Preug. Lieffer. G. 120. wie er denn auch ben hartfnoch B. 4. C. 6. S. 4. S. 938. unter benen reformirten Predigern gefunden wird; dahingegen suchet man ihn so wohl im Sarts wich alf Bergau in lettgemelbeten Orten bergebi lich, und von seinem Absterben ist mir bishero nichts vorgefommen.

Melchior Brauer ein Calviner, welcher zwar 1634 nach Marienburg beruffen, aber des folgenden Jahres den 27. September durch einen Rahtss Spruch wiederum des Ammtes entschet worden, vers moge dessen die damalige zwen calvinische Schuls Sesellen Tobias Bette und Arnoldus Trip, deren Hr. Pusch im Anhange von denen Schulmannern S. 56 und 59. gar nicht gedencket, zugleich ihre Erlassung erhalten, woben die von der reformirten Semeine den 28. December zu Dirschau gerichtlich eingelegte schrifftliche Protestation nichts gefruchtet hat. Harts wich B. 2. C. 12. J. 4. S. 272. Er ist von Bersgau S. 61. nicht angemercket worden. Wohin er sich aber nach seiner Absehung moge hingewendet, an

welchem Ort er auch muße sein Ende gefunden haben,

davon ist noch nichts zu entdecken geweßen.

Andreas Wernerist vermöge gewißerschriffts licher Rachrichten 1629 nach dem Tode des George Nebe ins Ammt gekommen, und hat noch nicht 1656 die Welt durch das Absterben verlaßen können, weil er das Jahr darauf in die dritte, Che sich begeben. Preuß. Lieffer. S. 120. Woher aber Bergau S. 61. N. 19. die Rachricht, daß er in der Pfarr= Rirche zu Marienburg geprediget, mag hergenommen haben, solches ist unbefannt; wenigstens barf man in der auß dem Hartwich angeführten Stelle den Beweiß nicht suchen, indem daselbst außer dem bloßen Rahs men des Andreas Werner weiter nichts zu finden: indessen ware es möglich, daß zu seiner Zeit, in wel= cher diese Kirche war von dem schwedischen Könige der Stadt eingeräumet worden, der Gottesdienst das rinn außgeübet gewesen. Was fibrigens ben von Hrn. Pusch S. 21. zufälligerweise erwehnten vors maligen Consistorial=Raht und Ert= Priester in Ma= rienwerder George Friedrich Werner betrifft, so ist zu wißen, daß derselbe keinesweges in Konigsberg, son= dern in Marienburg selbst 1681 ben 24. Nov. gebohs ren worden, und Reinhold Werner einen aldortigen Rahtsverwandten zum Vater, wie auch die dasigen Schulmanner Christian Kroll, Jacob Rudroff und Simon Untoni ju Unführern seiner Studien gehabt, wie denn Samuel Ewerbeck, dessen Shegattin er ben der Beerdigung die Leichen=Rede gehalten, sein Halb= Bruder und Stadt = Cammerer in Marienburg gemes sen, er selbst ist in Marienwerder den 24. April 1739 gestorben, und ich habe seinen Lebens = Wandel auß= führlich beschrieben fertig liegen.

Johann Husius ein abermaliger reformirter Prediger in Marienburg, welcher 1639 daselbst angesnommen worden. Bergau S. 61. N. 18. giebt ihn alß einen solchen an, und die dem reformirten Hursgermeister D. Gregor Hese daselbst gehaltene Leicheus

Predigt, auf welche sich auch Zernecke Thorn. Chron, S. 185. beziehet, beweiset es zur Genüge. Man sins det aber weder von seinem langen Auffenthalt noch vom Abgange, viel weniger vom Lebens = Ende, ir=

gendwo etwas verzeichnet.

Wartinus Teschinius, der Geburt nach ein Böhme, und reformirter Religion. Er ist zum Diasconat in Riesenburg unsehlbar 1639 gelanget, dazu er die Ordination in Königsberg den 30. November erhalten und bis 1642 daben geblieben. Er le üt. Preuss. B. 4. S. 380. Nach Marienburg ist er 1642 beruffen worden, und polnischer Prediger hieselbst gewesen, in welchem Ammte er bis 1656 stehen blieben, und endlich im selbigen Jahr mit Tode abges gangen. Von seinem Sohne gleiches Nahmens wird unten bei der Kirchengeschichte von Stum etwas vorstommen.

Andreas Rregelius auß der Pfalz gebürtig, gleichfals ein calvinischer Prediger, nach dessen Abzuge bas reformirte Rirchen-Wesen auf einmahl gänzlich ein Ende genommen: dieses ist 1650 gescheshen, in welchem Jahre er war in Marienburg angenommen worden, da er denn soll nach Bremen sich hingewendet haben, Preüß. Lieffer. S. 120. alwo auch dessen Abschieds-Predigt annoch in vorgedachetem Jahre heraußgekommen. Pusch S. 24. Seiner wird von Bergau S. 61. ohne Zweisselben in dem Verzeichniß derer marienburgischen Prediger gar nichts einstüßen laßen.

Elias Zeidler auß Lauenburg gebürtig. Er war zuvor von 1644 Prediger zu Altfelde im fleinen marienburgischen Werder gewesen, ehe er 1656 nach Marienburg den Beruff erhalten. Hartwich B. 2. C. 11. §. 2. S. 262. Vergau S. 67. Weil aber daselbst, gleichwie im ganzen Werder, die Pest in demselben Jahr einzureißen ansieng, und sogar bis in das folgende 1657 zu wüten fortsuhr, muste er an dies

17

ser ansteckenden Seuche zum Leidweßen ber evangeli= schen Gemeine sein Leben einbußen. Geine heraußge= gebene drey Predigten werden von Bergau S. 68.

und Pusch S. 26. angeführet.

Der verdienstvolle Heraufgeber meines unvolls fommenen mangelhaften Aufsatzes vom evangelis schen Predigtammt in benen fleineren Städten des polnischen Preuffen, Br. Andreas Schott, ein recht würdiger altstädtischer Schöppenherr in Dans tig hatte S. 2. Not. a) angemercket, daß nach dies Bem Elias Zeidler ware Peter Schonwald zu setzen; allein er sen nur beruffen worden, und habe sein Ammt alhier niemahls angetreten. Wie nun das erste Stuck der Preußischen Liefferung heraußkam, wolte wegen einer alda St. 1. E. 121. mit G. bezeichneten befindlichen Unmerfung ein Verbacht auf den berühmten hrn. Schott fallen, um aber benselben von sich abzulehnen, gab er mei= nen unvollständigen Aufsatz mit seiner Vorrede hers aug. Ob ich mich zwar zu der in der Preug. Lief fer. befindlichen Abhandlung allerdings bekenne, so nehme ich desto weniger an der daselbst angebrach= ten Anmerckung irgend einen Theil, da ich dieselbe weder selbst abgefaßet noch etwan auf eine oder die andere Weise veranlaßet, vielmehr habe ich daran ein Mißfallen gehabt, welches ich auch nachgehends dem Verfasser, da er mir kund worden, deutlich zu erkennen gegeben, und mich ben einem seiner guten Freunde darüber beschweret.

Diesem Peter Schönwald hat iedennoch Hr. Pusch in dem marienburgscher evangelischer Lehrer Gedächtniß S. 26. N. 35. eine Stelle unter denen dortigen Predigern eingeräumet, weil er den Beruff dahin 1656 den 28. Augusti erhalten. Ich will mich nicht eben auf das Stillschweigen des Hartwich B. 2. C. 8. S. 15. S. 192. lediglich hieben beziehen, vielmehr die Frage auswerffen: ob der zum Predigtammt an jemand ergangene nicht

aber angenommene Ruff bemBelben eine Stelle uns ter benen anderen murcklichen Drebigern des Ortes ermerbe? Gelbiger Br. Dufch bat G. 34. von bem Chriftoph Stephani angemerchet, baf berBelbe 1677 nach Breufch = Solland, 1680 nach Elbing, 1688 nach Dantig und 1689 nach Marienmerber fen beruffen, bieger viermalige Beruff aber von ibm fen bescheidentlich abgelehnet und auf erheblichen UrBachen nicht angenommen worben. Biele bers gleichen Borfalle, fo fich bier und ba jugefragen, und mir gang genau befannt find, mag ich mobibes bachtig nicht anführen: bieses will ich aber nicht verfchweigen, bag Deter Schonwald fich nicht allein burch einige fleine gebruckte Schrifften einen Rahmen erworben , und feine eigene Berbienfte ge= babt, fonbern auch angesehene mactere Manner welt = und geiftlichen Standes in Thorn alf feine rechtmäßige Abtommlinge hinterlagen, bie ihm auch nach feinem Tobe große Ehre gemachet, und noch iegund theils machen.

Johann Dorfchius ein leiblicher Gobn bes Robann Dorfchii, welcher bin und wieder in Schulund Rirchen Dienften geftanden, gulett aber alf polnifcher Prediger ju G. Unna 1641 gefforben. Dufch G. 27. R. 36. Diesen alten Bater bermenget und verwechfelt Bergan G. 67. R. 4. mit bem Cohne, indem er von bemselben vorgiebet, alf mare er bon Altfelde und Rogenborff nach Marienburg gezogen worden, ba boch ber iungere Dorfchius von Rauden 1657 ben Beruff nach Marienburg erhalten. Und bier begehet Bergau G. 61. R. 22. einen abermalis gen Rebler, ba er bes biesigen Dorfchii Beruff in bas 1632. Jahr fetet. Bon bier ift er alf polnifcher Pres Diger jum S. Geift nach Dangig 1660 genommen worben, almo er fogleich in bem barauf gefolgten 1661. Jahr mit Tobe abgegangen. Pratorius G. 14. D. Abam Beinrich Rhobe gu Coslin in

Dinter Dommern gebohren, beffen Gefchicklichfeit

Br. Dufch G. 27. und 28. anpreiset. Er ift 1656 nach Marienburg beruffen, bat aber im nachftfolgens ben Sahr allererft bas Ummt angetreten, und ba er baffelbe mit aller Treue achtzehn Jahre baselbft ver= maltet, ift er in einer Ummts Berrichtung ben gehal= tener Leichen - Predigt von ber Sand bes Berren gerubret, und noch beffelben Lages im fieben und viergigften Jahre feines Lebens geftorben, welches 1673 gefcheben. Bon beffen Meltervater mutterlichen Geite Paurentio Samel ift benlauffig angumerchen, bak er feinesweges in Barth, fondern vielmehr in Bahn vier und vierzigiabriger Pfarrer gewesen, moselbit er auch 1602 im Alter bon ein und fiebengig Sahren gefforben, wie Eramer im großen pommerifchen Rirchen-Chros nico B. 4. C. 17. G. 96. aufbructlich folches melbet, und noch andere Umffande von bemselben anführet, momit noch beffen B. 3. C. 52. G. 148. 149. fan veraliechen merben. Mode fam aber 1662 von Ummts= megen unschuldigerweise in ben Rirchen : Bann.

Johann Kirstenius, von Solbau in Preufefen gebürtig, ift nach Mareinburg 1660 ins Predigtomunt gefommen, und bat felbiges 1682 durch den geitlichen Todt wiederum verlaßen. Man findet von ihm angemercket, daß, da er dem enthaupteten marienburgischen Burger Johann Stock 1677 eine offentsliche Gedächtniß "Nede gehalten, in der ummitteldar darauf gefolgten Nacht sich vor seiner Hauß Ehnte wiel ausgeschüttetes Blut gefunden, welches zu mancherlen Reden und Urtheilen Gelegenheit gegeben. Er

geriete gleichfals in ben Bann.

Sebaftian Reichel, ein gebohrner Schlesier, ber alß ein Substitut seines Watern im Pfarrammt gu Pawelau im Fürstenthum Dels, nach geschloßener Kirche, sein Waterland und ganges Vermögen verließ, und sich nach Preuffen begab. Dier erhielte er seine Beförderung, indem die Gemeine zu Altselbe des kleis wien mariendurgischen Werders 1672 ihn zu ihrem Geelforger berieff, er verließ dieselbe bald darnach,

als man ihn 1674 nach Marienburg nahm. Harts wich B. 2. C. 11. §. 2: S. 263. Bergau S. 68. Hieselbst führete er sein Ammt unter vielfältigem Leibe und Bedrückungen, iedoch mit Treüe Fleiß und Ensser, womit er sich ben redlichen Leuten Ansehen und Liebe erwarb. Die Hand Gottes rührete ihn 1702 den 17. September auf der Cantel währender gehaltenen Leichen-Predigt, und er büßete auch noch an demselben Tage sein Leben ein. Nach seinem Abssterben wünschete die Stadt Marienburg den damalisgen Caplan zu Soldau Samuel Tschepius durch die angetragene Vocation zu sich zu ziehen, welcher aber dieselbe, gleich wie kurt vorhero die nach Thorn, besscheidentlich von sich ablehnte. DI off polnischer Lies

der Geschichte Theil 1. S. 180.

Christoph Stephani auf Osterode in Preus sen gebürtig, ward auß Saalfeld, woselbst er von 1668 das Diaconat verwaltet hatte, 1682 nach Mas rienburg beruffen. Hartwich S. 263. und Ber= gau S. 62. Num. 25. Sein leiblicher Bruder war zuletzt Prediger zu Neuteich. Er selbst, da er noch zu Saalfeld im Ummte stand, lehnete zwen nach einander auf Preusch = Holland und Elbing an ihn ergangene Vocationes von sich ab, wie er nicht minder den Beruff nach Dantig an die benden Kirchen zur H. Drens faltigkeit und S. Anna, imgleichen nach Marienwers der in die Stelle des verstorbenen Erts Priestern Jas cob Bohnefeld außschlug, und sein Leben im 50ten Jahr des Alters zu Marienburg 1693 beschloß. ist in der Preug. Lieffer. B. 1. St. 1. G. 121. zufälligerweise nicht seiner gebacht worden.

Christian Kömer hatte zum Vater den Stesphan Römer, einen Pfarrer zu Flatow in der Großspolnischen Wonwodschafft Calisch und Senior derer benachbarten Kirchen. Glagovii Deck=Mantel dem M. Christoph Hopp abgenommen. S. 91. Thosmas Altes und Reues vom Zustande der evangel. luther. Kirchen in Polen S. 136. N. 12. Von dems

Belben ward er nach Reu Stettin, Thorn, Dantig und Wittenberg studirens halber geschicket, auch zu feinem Ammts: Gehülffen angenommen. Alf er nun nach deßen Tode in Flatow als ordentsicher Prediger war bestellet worden, ergieng über ihn eine so starcke persönliche Verfolgung, daß er die Gemeine 1681 zu verlaßen genötiget war. Er erhielte noch in selbigem Jahr in Plaut seine Beförderung, von dannen man ihn nach Garnsee, einem offenen Stabtchen des ofts lichen Preussen, und zwar in dem vorgedachten 1681. Jahre berieff, welches die Kirchen-Matricul des lettes ren Ortes deutlich besaget, indem er in die Stelle des Johann Mahlendorff, welcher 1680 gestorben, in dem darauf folgenden Jahre gekommen. Von hier ward er 1693 nach Marienburg beruffen, nicht aber 1690 wie Bergau G. 62. N. 27. angiebet, er endigte bie= Belbst 1712 sein Leben, nach Hrn. Pusch G. 36. rich= tigen Anzeige, folglich hat er nicht konnen bas tausend sechshunderte Jahr beschlüßen konnen, wie Sart wich B. 2. C. 10. S. 20. S. 258. anmercket.

Leonhard Wächter, war auf Topschau in Ungarn gebürtig, und da er wegen der harten Verfols gungen sein Vaterland verlaßen, nach Marienburg zu seinem Dheim und dasigen Cantor Simon Antoni ges kommen, hat er in Elbing und Leipzig sein Studiren fortgesett, von dannen er wiederum nach Elbing zu= ruck gehende, daselbst den Beruff zum Predigtammte von der Gemeine in Tiensdorff des fleinen marien= burgischen Werders 1694 erhalten. Was ihm aber in dem nachstfolgenden Jahre darauf begegnet, und wie er in dem Pfarrhause zu Thiergart gemißhandelt worden, findet man benm Hartwich C. 11. S. 4. S. 266. und ben Hrn. Pusch S. 38. Von hier nahm man ihn 1702 weg nach Marienburg zum teuts schen Pfarrammt, bestellete aber mit ihm zugleich eis nen absonderlichen polnischen Prediger. Bergau C. 62. N. 28. Das von ihm zu Dantig 1713 her= außgegebene verbeßerte Marienburgische Gesang=Buch

verbleibt annoch daselbst im beständigen Gebrauch. Nachdem er vom Schlage gerühret, und bis in das dritte Jahr zur gehörigen Ammtsführung untüchtig worden, gieng er endlich im sieben und funstigsten Jahr des Alters 1724 mit Tode ab. Bon seinem Sohne Samuel Leonhard kan noch dieses bengebracht werden, daß er zuvor seit 1730 Prediger in Großs Lesewiß gewesen, ehe er nach Tiensdorff 1737 gestommen. Bergau S. 43. N. 13. S. 73. N. 12.

Salomon Hermson soll zu Preusch= Eilau im brandenburgischen Preussen gebohren senn, nach dem von hrn. Pusch S. 39. N. 43. ertheiletem Bes richt. Nun meldet aber von ihm nicht allein Rin= geltaube in der Nachricht von polnischen Bibeln C. 5. S. 4. S. 347. daß er überhaupt ein gebohrner Pole sen, sondern es giebet auch Dloff obigen Ortes Th. 1. S. 94. ins besondere seinen Geburtsa Drth an, daß er nemlich in Polen unter Lublin zu Stawaticze, oder, wie es von Thomas an vorerwehnten Stelle S. 127. N. 3. außgedrücket wird, zu Schlawatik, einem Dorfe hinter dem Fluße Bug zwolf Meilen von Lublin und ben nahe vierzig Meilen von Lange= nacht belegen, gebohren worden, alf woselbst sein Vater gleiches Nahmens, gewiß viele Jahre Prediger gewesen ift. Thomas G. 128. am Ende. sichere Handschrifft, so in Graudent aufbehalten wird, und den vormaligen beliebten Burgermeister daselbst Jacob Schmidt zum Verfasser hat, entscheidet diesen Wiederspruch, mit kurtzangeführeten Lebens = Umstän= den, in folgenden Worten: "Salomon hermson 1671 »den 3. December in Deutsch=Eylau gebohren, pater »Salomon Pastor loci, post in Sławatycz und Lus »blin mater Maria Hoppin: studirte zu Dantig in »der Pfarr = Schule und dem gymnasio, zu Konigs= »berg und Kiel: gieng nach Copenhagen mit Johann "Christop Gottwald post Medic. Doct. von da nach »Rostock und Riel. Kam über Schlesien und Polen mach Thorn, ward 1696 ben 18. Octob. Rector in

"Graudent, 1699 den 251 Man Pastor in Rosenberg, »1702 den 23. November polnischer Prediger in Ma-"rienburg, starb 1736 den 24. Maii an. etat. 65." Sonst kan von ihm dieses annoch gemeldet werden, daß er ein polnisches Gesangbuch fertig hinter sich gelaßen, welches ben hauflichen Dienst Gottes befors dern konte, Dloff S. 94. 95. imgleichen daß er die funf Bucher Mosis nebst einigen anderen auß der teutschen in die polnische Sprache übersetzet, welche Arbeit aber nach seinem Tode fast ganglich zerstreuet worden, Ringeltaube S. 347. und daß er die von Thorn zum polnischen Prediger, ben der G. Georgen= Kirche 1728 erhaltene Vocation wiederum zurücke ges schicket habe. Preug. Lieffer. G. 122. oben. zur Zeit beswegen Johann Poland entstandenen Streites von dem Bergau G. 62- M. 29. berührte Remotion ist wohl mehr eine gewaltsame partenliche Suspension gewesen, davor sie auch von hrn. Pusch G. 44. oben angegeben wird.

Ephraim Fromm, ein Dangiger. Deffen Jus gend = und Studenten = Jahre zusamt denen gethanen verschiedenen Reisen, imgleichen die eheliche drenmahlige Beränderungen, hat hr. Pusch G. 41. u. 42. außführ= lich beschrieben. Die Beforderungen jum Rirchenoienft werden bei der Kirchen = Geschichte von Dirschau vors kommen. Und eben von diesem Orte ward er 1713 im Monat Man nach Marienburg beruffen, bahero Bergau S. 63. N. 30. zu verbegern ift, wenn er das 1712te Jahr dieser Ummts Dersetzung angiebet, wozu er scheinet verleitet zu senn von Hartwich, welcher E. 10. g. 20. G. 258. dasselbige Jahr anzeis get, in welchem Christian Romer mit Tode abgegans gen, und in deffen Stelle Ephraim Fromm, ohne das eigentliche Jahr zu benennen, sen erwählet worden. Er hat endlich im 72ten Jahre seines Alters 1728 die

Welt durch den zeitlichen Todt verlagen.

Johann Poland, ein Mecklenburger, ist seis nem eigenen Vorgeben nach bey dem mecklenburgische

Vittinghöfischen Dragoner = Regiment Feld : Prediger gewesen, ohne folches mit Bestand erwiesen zu haben, und ba daffelbe auß einander gegangen, mit Empfeh= lungs = Schreiben auß Thorn über Graudens nach Marienburg gekommen, eben zu ber Zeit, da kconhard Wächter vom Schlag gerühret sein Ummt nicht ver= walten konnen. Er hat den berühmten und wohlver= dienten Burgermeister Jacob Bliwernit dergestalt einzunehmen gewust, daß er einen starken Vertheidiger feiner beschönigten bosen Sache an bemselben gefuns ben, und ist durch die erschlichene Mehrheit der Stim= men, ohne auf den Wiederspruch eines ansehnlichen Theils der Gemeine zu feben, auf eine außerordents liche Art wieder die wohlhergebrachte uralte Gewohn= heit ermählet, auch würcklich in das Ammt 1724 eins gesetzet worden. Die vom königlichen hoffe niederge= Bette Commissarien, nemlich zwen obrigkeitliche Per= sonen auß Elbing und eben so viele auf Dantig, (denn die zwen geschickte Manner auß Thorn wurden wegen des sich daselbst immittelst zugetragenen ge= fährlichen Auflaufs davon zurücke zu bleiben genötiget, Zernecke Thornische Chronic S. 444. u. f.) sahen als kluge und gerechte Richter auf den Grund der Sache; dahero sie den Poland in Ansehung seiner ers wiesenen groben Verbrechen, und ber augenscheins lichen vorhergegangenen unrichtigen Wahl, durch ihren gegründeten Außspruch, welcher in D. Schulzs gen continuirtem gelahrten Preuffen Quart. 3. S. 88. u. f. fan nachgelesen werden, seines Ummtes entsetzeten, die Raumung der Stadt Marienburg und der dortigen Gegend ihm andeuteten, die daben vor= gegangene Unrichtigkeiten anderten, und alles wieders um in feinen vorigen Stand feteten. Lengnich is sch e Preuß. Gesch. Bb. 9. S. 342. Pusch S. 43. u. f. Was hievon Bergan S. 62. N. 31. bengebracht, ist hierzu nicht zulänglich. In Dantig nahm D. Willenberg damahls Gelegenheit, die Unrich= tigkeit dieser geschehenen Prediger = Wahl, wiewohl

Marienburg hieben nicht zu benennen, bentlich barzuftellen, da er in einer Differtation, so zu Dansig 1724
4to von 21/2 Bogen herauß fam, de votorum pluralitate non concludente zeigte, daß nicht allemaßl der Schluß nach Mehrheit der Stimmen zu machen seh, welche Schrifft in seine selecta iurisprudentiae civitis part. poster. exercitat. 65. pag. 863—883.
mit eingestoßen ist. Diesemnach muste Poland zum
größesten Schmertz seiner beständigen Unhänger von
Marienburg nach ziemlich langem Verzuge endlich
weichen, von bessen nachherigem Auffenthalt und Zustande nichts zuverläßiges zu erfahren gewesen.

Abraham Duich, ein Elbinger, 1686 ben 16. Dov. gebohren, ward guerft nach Stalle im fleis nen marienburgifchen Werber 1714 ben 22. Det. nach= gebende 1715 ben 28. Mars nach Rifchau eben bes Ortes, und julest 1725 nach Marienburg beruffen; partwich C. 11. S. 6. S. 270. und S. 3. S. 265. Bergau G. 74. R. 11. G. 40. R. 9. und G. 63. R. 32. Toldemit G. 383. R. 3. ieboch nicht in bes aufgedrungenen und abgesetten Polands, fondern in bes albereit verftorbenen Leonbard Bachters Stelle, wie er felbft in feinem Marienburgifchen evangelifchen Lehrer Gedachtnig G. 48. oben, biegen Umftand ans geführet bat. Er ift alf ber altefte Prediger in und um Marienburg, besgleichen in und um Elbing, im acht und fechBigften Sabr feines Alters und im vierBigs ften Sahr feines Dredigtammtes, gu Tiensborff in ber Dieberung best fleinen marienburgifchen Berbers ben feinem Endam bem bortigen Prediger George Jacob Bobrif, ben er ben volliger Gesundheit fenende freunds Schafftlich besuchet, an einem ploBlich fich ereigneten Stect - Fluß 1754 ben 12. Junii geftorben.

M. Nathanael Ephraim Fromm ift in der Stabt Dirichau gebohren, und in die Stelle feines Batern 1728 nach Marienburg beruffen worben. Seine voenehmfte lebens lunftande beneht benen außgegebenen Schriften hat Dr. Pufch C. 49. u. 50.

angeführet, ohne daß er die Universität, alwo er die Magister = Würde erhalten, angezeiget, womit Bersgau S. 63. N. 33. zu vergleichen ist. Er hat die dem Bürgermeister Johann Friedrich Krofisius gehaltene Leichen = Predigt unter der Aufschrifft: Die glückse lige Vorsorge ihres würdigen Bürgermeisters, über Kom. III, 23—26. in den Druck 1759 fol. zu Masrienburg gegeben. Endlich ist er den Weg alles Fleis

sches 1762 ben 18. Mark.

Johann Bobrif von Schemnit in Ungarn gebürtig, dessen Vater George Bobrif alf Rector ben der Schule im Städtchen Alnan ben der allgemeinen Verfolgung berer evangelischen Lehrern in Kirchen und Schulen bas Ammt aufgeben, und auß Roth ein privat Leben zu Schemnitz führen, wie auch die Admis nistration berer in ber bortigen Gegend belegenen und dem Baron von Sattenbach zuständigen Gutter über sich nehmen mußen, wie dieses und sonst alles zum Lebens = Wandel des Bobrif gehörige von bem hrn. Pusch S. 51. u. f. bemercket worden. Er hat die zu Sautin im lauenburgischen Bezirck 1725 erhaltene Prediger = Stelle mit der ihme 1736 angetragenen pols nischen Pfarre in Marienburg verwechfelt. britte Che muß da verstanden werden, wo Bergau S. 63. N. 34. der andern Che gedencket: so ist eben= fals der Nahme seines Sohnes ersterer Che des Pres digers in Tiensborff, ben biesem Bergau G. 73. D. 13. zu verbegern, indem derkelbe nicht Johann, sondern George Jacob heißet. Zu seinen benm hrn. Pusch S. 54. befindlichen kleinen Schrifften fan man noch hinzuthun: Pastorem irreprenensum, ad mentem S. Scripturae breviter expensum, Danieli Friderico Bobrik filio exoptatissimo, cum provinciam sacram apud Barentenses et Palsenavienses in maiori insula Mariaburgensi d. 23. Maii a. 1756 dom. Rogate omnium consensu caperet, gratulabundus ad imitandum propositum. Ged. 1756. 4to. 21/2 plag. Fromm † 1762.

M. Samuel Ephraim Fromm, ein Sohn des alten marienburgischen Predigern Sphraim dritter Che. Er ist zuerst Rector der Stadt = Schule in Ma= rienburg von 1744 darnach 1749 Prediger zu Reus firch und der vereinigten Gemeine zu Prangnau und Schönhorst des großen Werders gewesen. Pusch G. 58. N. 33. u. G. 42. am Ende. Bergau G. 36. R. 8. und S. 38. R. 1. ehe und bevor er 1754 den 13. October alf der nach Marienburg beruffene iungste Prediger hat konnen seine Antritts-Predigt ablegen konnen. Wie er noch Rector in der Vater=Stadt mar, ließ er Unmerfungen über die Uebersetzung der Ilias in teutschen Versen herauf geben. Reder Bucher= Saal der schönen Wissenschaften Band 4. Th. 3. G. 261. u. f. Von ihm ist auch das Ehrengedachtniß des Burgermeisters in Marienburg Elias Rakelden 1758 daselbst gedruckt 4. von 4 Bog. nur unter denen Anfangs = Buchstaben seines Rahmens G. E. F. her= auf gekommen.

Samuel Friedrich Krokisius. Er ist der zwente Sohn des Johann Friedrich, und der mittelste Bruder des Johann Christian Krokisius, bender Bursgermeister in Marienburg. Die Gemeine zu Neukirch und Schönhorst des Neukeichischen Winkels im großen Marienburgischen Werder hat ihn 1754 in die Stelle des M. Samuel Ephraim Fromm zu ihrem Lehrer beruffen, worauf er zu Dankig den 31. Octob. zum Predigtammt gewenhet worden. Von hier ist er nach des M. Nathanael Ephraim Fromm Absterben an die Kirche zu S. George in Marienburg bestellet

worden 1762. Krofisius + 1766.

### V.

# Weiße Krähen in Musuren. Von Max Rosenhenn.

Derr kandrath Willwodinger in kyf war so gütig, mir zu Ansang d. M. ein weißes Kräheneremplar, welches bei Szußen, einem Gute in der Nähe von kyk geschossen und für's zoologische Museum in Königssberg bestimmt worden war, zur Ansicht zuzuschicken. Gleichzeitig hört' ich, daß in diesem Winter an mehren andern Orten Masurens ähnliche Exemplare weißer Krähen, auch weiße Sperlinge, angetroffen seien, und ich halte dasur, daß dieser Gegenstand der Veachtung

werth fei.

Das in Rede stehende Kräheneremplar schien mir eine Barietat der Nebelfrahe (Corvus cornix L.), die sonst gewöhnlich bei uns an Kopf, Vorderhals und Flügel schwarz, im Uebrigen grau ist, und ich bes haupte, daß diese Species in der Färbung nicht nur, wie im vorliegenden Falle, ins Weiße hineinvariirt, sondern nach klimatischer Verschiedenheit auch ins Schwarze hinübergeht, als C. corone (Rabenfrahe), so daß also die Nebelkrähe, die Rabenkrähe und diese aschgraue Varietat nur als Racen einer Species, der C. cornix oder Rebelfrahe zu betrachten find. Die schwarze Art, als wahre Rabenkrähe, gehört mehr dem mittäglichen Europa, Afrika und Amerika an. Die bei uns gewöhnliche grauschwarzges fleckte Rebelkrähe ist ausschließlich dem Norden eigen, wenn gleich die Natur keine scharfe nordliche Scheibegränze zwischen Beiden gezogen zu haben scheint, da die schwarze Race noch in unserer Mark gewöhnlicher ist, dagegen in Schlessen schon verklingt. Die in Rede stehende weiße Varietat endlich ist die für den östlichen Theil Europas gemeinere, wie z. B. die für Rußland, wo die Rabenkrähe nur hochst selten als ein mit dem Winter einkehrender Zugvogel vors

fommt. Sonberbar aber ift's, wenn wir es uns etwa nicht burch bas milbere Stranbfilma erflaren, bag biefe graue, oft ganz weiße Farbenrace auch an ben Ruften bes Mittelmeeres und auf ben Infeln bes Archivels viel häufiger, als die schwarze, sich vorfindet.

Dag bie fchmarge, anfanglich unter bem Ras men Rabenfrabe bezeichnete Urt nicht fpecififch ver-Schieden von ber afchgrauen Rebelfrabe, fondern nur als Abanberung einer Species zu betrachten fei, bas fur bat man fich fcon langft entschieden. Cf. Bujac's Raturgefchichte G. 158. Raumann Raturges Schichte ber Bogel. Ib. II. G. 62. - Reuere Unters fuchungen uber bie Farbung Beiber, fo wie uber bie Beobachtung ihrer Gitten und ber Urt ihrer Forts pflangung bewiefen es binlanglich. Daß aber bie gang graue ober oft auch rein weiße Race ebenfalls biefer Species angehore, und nur ber Farbung nach als eine 21 bart ber Rebelfrabe betrachtet werden fonne, bafur fpricht ber Umftand, bag auch noch andere fpecififch von unferer verfchiebene Rrabenarten burch eine eben folche Karbenmetamorphofe, burch ein Uebers gebn bom Bellen gum Dunfeln, gang bie namlichen Abweichungen zeigen. Go g. B. bie Afritanische weife Rrabe, C. scapulatus. Un ihr verbunfelt bas reine Beig, welches fie ba befist, wo unfere Rebelfrabe grau ausfieht, fich eben fo entschieben in Schmare, wie bei letterer bas Afchgrau ins Schwarz ber Ras benfrabe übergeht. Dan fann bas Grau gur Grunds farbe annehmen (als Debelfrabe), welches fich alse bann nach geographischer Berschiedenheit theile in polliges Schwarz mit fablblauem Glange am Salfe verwandelt, fo daß gulett ber Bogel einfarbig fchmarg ericheint (als Rabenfrabe) ober in Beig, welches jes boch meift an Ropf und Rucken etwas bunfler vers bleibt, wie an unferm vorliegenden Eremplare.

Fur biefe Abanberung bes Gefiebers nach geographischer Berschiebenheit spricht auch ein allgemeines Naturgeset, gemäß welchem bas einfache Beig bem Rorden eigen ift, die bunten hellern Farben aber mehr der warmeren Zone angehoren. Dies gilt von den Pflanzen sowohl, wie auch von den Thieren. Gehen wir von den Erstern aus. Schon in unserm Baterlande haben wir im Ganzen wenig lebhaft colo= rirte Blumen. Noch weniger hat sie der hohere Nors ben. Dafür aber ift der Duft unfrer nordlichen Blumen der Mehrzahl nach stärker und köstlicher, als des rer im Guden. Man denke an unser bescheidenes Beilchen, an den unscheinbaren Rachtschatten, an bie weiße Platanthera bifolia und an jene prunkenden Blumen bes Gubens, wie die Tulpe, die Feuerlilie, der Mohn u. f. w. Es steigert sich die brennende Farbe mit der Gluth der Zone, aber der Duft, die eigentliche Seele der Blume, geht dabei verloren. Ein ähnliches Gesetz zeigt uns die Vogelwelt. Lebhaft colorirter Vogel besitt der Norden nicht viele, dafür aber die köstlichsten Ganger. Der Guben hat nur schreiende Papageien, schillernde aber stumme Rach= tigalen. Go fommt's benn wohl auch, daß grade die einfarbig graue Rrabe bem Norden angehorig, die hell: schimmernde schwarze Rabenkrähe aber ein Vogel des Subens geworden.

Es ließen für die Farbenumanderung diefer Kras henracen sich wohl noch andre Theorien aufstellen. Man will bemerkt haben, daß die weiße Krahe haupt= sächlich im Winter angetroffen werde und daß das Weiß ihres Gefieders sich eben durch den Einfluß der Jahreszeit erflaren laffe. Viele Thiere werden im Winter weiß, so z. B. das große Wiesel, das Hermelin, der Hase, der Alpenhahn, auch das nordische Repp= All' diese Thiere erhalten im Sommer ihre Farbe wieder: denn es findet bei ihnen im Sommer ein Eindringen des braunen Farbepigments in die Haarrohren zur Zeit verbesserter Nahrung und Warme Statt. Unders jedoch verhalt es fich mit unsern weis Ben Krahen. Gie bleiben unverandert grau oder weiß. Auch sind bei uns im Sommer eben so weiße Erem=

place angetroffen worden und in Rufland find sie bie

gewöhnliche Krähenrace.

Undere behaupten, die Rebelfrahe konne durch's Alter weiß werden. Allerdings ist das Weißwerden im hohen Alter (das Ergrauen) eine Thatsache, die man nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Pfers den (zumal bei Rappen), beim Maulwurfe, bei der Rate, beim Karpfen und auch bei einigen Vogeln als wahr befunden hat. Ein schones Beispiel liefern uns hiezu die Wasservogel, wie z. B. die Mowen. Jung sehen sie braun und schwarz gescheckt aus, wie Krams metsvögel, alt mehr oder minder grau. Der schwarze Kohlenstoff verliert sich mit der Reife des Vogels aus den Federn und zieht sich in die letzten Schwungfedern oder auf den Scheitel zurück. Die Hellung dringt dann oft so durch, daß sie das Schwarze verjagt und das alte Thier rein weiß und farbenfrei erscheint, wie Solches der Storch, der Reiher und Albatrost uns zeigen. Aber eben so häufig nimmt die Absetzung von Rohlenstoff im Alter zu, so daß das ganze Thier schwarz wird und statt des in der Jugend gestreiften Kleides nun gleichfarbig dunkel erscheint. Go beint wilden Schweine, beim Rasuar und bei ber Blind= schleiche. Auch bei unfrer Dohle ist dies der Fall. Das hohere Alter verschönert sie: die Farben wers den intensiver. Es ist daher mehr, als unwahrschein= lich, daß unfre Nebelfrahe durchs Alter ergraue.

Lyk, den 17. Januar 1839.

#### VI.

Ein kleiner Beitrag zur Kunde Preußens und Bitte um mehr.

Von g. Sendenreich in Tilft.

Im Januar = Heft unfres Archives hat wohl jeder Lefer mit vielem Interesse die Nachrichten über unser Vaterland aus dem Englischen Werke von Walker gelesen. Wenn dieselben auch nicht wahr, noch richtig waren, so hatten sie boch den unbezweifelten Vorzug, daß sie englisch und recht weit her waren! — Doch hoffentlich steht's seit 1795 besser um die Kenntnig unfers Vaterlandes auch in England, wenn nur unfre Deutschen Schulbucher vollig zuvers läßig find! Aber sind ste es auch? so fragte ich mich, und schlug sogleich bas neueste mir bekannte geogras phische Werk auf "den historischen und geographischen Atlas von Europa von Dr. Streit 2te Auflage vom Jahr 1836." Ich kann mich einer genauen Kenntniß unfres Vaterlandes leider nicht ruhmen, doch faud ich als ich das las, was dort über den Regierungs Bezief Gumbinnen und insbesondere über den Kreis Tilsit gesagt ist, wenn auch nicht solche Curiosa, doch manche Falsa und Defecta. Wörtlich steht da: ,,c) Kreis Tilsit 13,13 m. 41,000 Ew. Tilsit Kreisstadt an der Memel, wo sie die Tilfe aufnimmt; 11200 Em., Schloß, 4 Kirchen, Superintendur (wohl statt Superintendentur), Gymnassum, Brennerei, kachsfang, Handel mit Getreide, Holz, Butter, Wachs zc. Friede 1807 den 7. und 9. Juli. — " Hierin allein befinden sich nicht weniger als sieben Unrichtigkeiten. 1) Statt 13,13 DM. ist der Kreis 14,443 DM. groß. 2) Statt 41,000 hat er 47,536 Ew. nach einer sehr genauen Zahlung des hiefigen Landrathamtes freilich in der Mitte des Jahres 1838. 3) Das Flüßchen Tilse kennt hier niemand, wohl aber 18 KXI. 1839.

Die Tilgele. 4) Statt 4 Rirchen follte es mohl heißen 3 Rirchen und 1 Rapelle. 5) Benn eine Stabt bon 11200 Em. nur 4 ober 5 Brennereien hat, Die 1/2 boch= ftens 1 Dbm Branntwein taglich liefern, alfo halb fo viel, wie ein benachbarter Gutsherr, fo fann wohl von Brennerei, ale einer befondern Merfmurbigfeit, nicht bie Rebe fein. 6) Wenn unter Lachsfang boch berftanden werben muß, daß fich hiefelbft eine befonbere Borrichtung (lachswehre) befindet, um biefen Lecterbiffen bentenber Effer in bebeutenber Menge gu fangen, nicht aber, baß jahrlich ein Paar folcher Fifche bier gefangen werben, fo ift biefe Merfwurbigfeit bier bollig unrichtig, mußte aber beim Marftflecken Ruff im porigen Rreife ftehn, von wo aus wir bier jumeis len gange Rahnladungen empfangen. 7) Dag gu ben BanbelBartifeln Tilfie's Bach's aufgeführt ift, gebort auch in biefelbe Rlaffe; bie wenigen Pfunde ober Stein find mabrlich nicht ber Rebe werth. Bohl aber ift ein febr bebeutenber Artifel: bie Pferbe, gang vers geffen, und boch ift ber Sandel mit benfelben fo befannt und berühmt, daß vor einigen Jahren ber Pferbemarkt in Tilfit ber einzige biefer Proving mar, und felbft bon Berliner, Wiener und Riederlander Pferdes handlern befucht murbe. Erft feit Rurgem ift ber gu Darfehmen hinzugefommen. Der erfte Lag beffelben wurde bann burch einen glangenben Ball gefeiert unb jebermann im Canbe fannte ben Tilfiter Pferdeball. Best freilich bat biefer Sanbel eine gan; andere Gefalt angenommen, both fann Lilfit noch immer als Mittelpunft beffelben angefeben werben.

So sinden sich gewiß auch bei den übrigen Provingen und Areisen Unrichtigkeiten, die mir aber nicht so genau bekannt sind; einige sind aber zu auffallend, als daß ich sie übergeht kann. In Nagult ist die Strassanstatt schon im I. 1827 abgebrannt und nachber nicht wieder dort eingerichtet, wohl aber in Insterdurg, wo biese ganz sehlt. Das Dentfinal bes im I. 1818 versfrorbenen Generals Barclay de Colly ift nicht in

Szielactichen fonbern beim Dorfe Gzieleutichen. -Bei Angerburg fehlt bie Taubftummen - Unftalt und bas Geminar fur polnifche Schullehrer, bas falfchlich nach Ent verlegt ift. - Goldap hat ein Somnaffum befommen von bem niemand etwas weiß. Quch bie Methbrauerei ift nicht ber Rebe werth; por 20 Sabe ren murbe bafelbft gur Berbftgeit etwas Deth ges braut. - Dagegen fehlt im Johannisburger Rreis bie Ronigl. Gifenhatte gu Wondolef und Die Glasbutte Abamsberbrug, berer Rame Die Aufmertfams feit Gr. Ronigl. Sobeit unfred Rronpringen auf fich au gieben bas Gluck gehabt bat.

Bare es bei fo vielen Unvollfommenbeiten eines fonft fo gebiegenen Berfes nicht wohl gethan, wenn folche Unrichtigfeiten bier in unferm Archive niebers gelegt wurben, bamit herr Major Streit bei ber 3ten Auflage feines Bertes biefe Berichtigungen bes nuten tonnte? Dann wurden unfre Provingials Blatter ben Ramen eines Archives mit ber That führen. 3ch forbere jeben grundlichen Renner unfres Baterlandes bagu auf und ber Berausgeber wird biefe

Beitrage bantbar aufnehmen. \*) saga (dangan ) no dan mana a

#### south data the second seet VII.

#### Der Gerechte erbarmet fich auch bes Biebes,

Bor Rurgem wurde in ber Ronigsberger Zeitung mitgetheilt, baf in einem Deutschen Canbe bas von Seiten der Rleifcher gewohnliche BiebbeBen verboten worden fei, und es murbe babei am Rande bemertt, bag bies Begen fich vielleicht barauf beziebe, wenn bas Dieh gur Gulachtbant gebracht werbe. Die Sache verhalt fich aber fo. Im mittlern und fublichen Deutschland, nicht im nordlichen, geben bie Gehilfen ber Degger (Rleifcher) von ber Stadt aufe gand, um

<sup>&</sup>quot; ) Er ift baju fehr gerne bereit. D. S.

Schlachtvieh einzufaufen. Sie werden schon in der Ferne baran erkannt, daß ihnen eine biegsame mit schwars zem Leder überzogene, gewöhnlich bunt verzierte Peitssche über die Achsel hängt und ein Metgerhund (eine eigne Race ziemlich großer Hunde) folgt. Das ges kaufte Wieh nach Hause zu bringen, selbst wenn es bessen viel ware, wird einem einzigen Menschen mit Hilfe eines solchen Hundes sehr leicht. Der hund treibt es nämlich allein, indem er, wenn es nicht regels mäßig weiter geht, beständig von einer Seite zur ans dern läuft, um es zusammen zu halten, und die Thiere in die Hinterbeine beißt, wenn sie nicht rasch genug Der Mensch hat nichts weiter zu thun, als nur zu folgen. Dabei ist es aber ganz gewöhnlich, daß dem fleinern Schlachtvieh, namentlich den Scha= fen, besonders aber den Ralbern die hinterbeine durche gebiffen werden, die sehr bluten, so daß wenn dem Hunde nicht zuweilen ein lederner Maulforb angelegt ware, manchem Kalbe die Hinterbeine ganz entzwei gebissen sein wurden. Auf diese Weise werden nun die jungen schwachen Kälber oft mehre Meilen weit getrieben und durch die beständigen Bisse der hunde, angespornt, oft unter jammerlichem Geschrei, ihre eletten Krafte baran zu feten, das Ende des langen Wegs zu erreichen, was oft sehr schwer halt und mos bei die schwächsten, als stets die hintersten, am meisten leiden muffen.

Es kann nicht fehlen, daß der gefühlvolle Mensch, so oft er dies sieht, über eine solche Grausamkeit und Thierqualerei im innern emport wird, während der Treiber aus Gewohnheit nichts fühlt. Wohl ist es rühmlich für ein Land, wenn auch der Thierqualerei, wodurch bei vielen Menschen das Gefühl aufs Aeuferste beleidigt, bei vielen dasselbe (vielleicht dadurch auch gegen die Menschen) abgestumpft wird, öffentlich

Schranken gesetzt werden.

Bei uns findet dieses grausame Hetzen ber Schlachtthiere nicht statt, weil es feine Fleischers

hunde giebt; allein das so häufige Wegschaffen dieser Thiere ist gewöhnlich noch viel grausamer und für jeden Gefühlvollen noch emporender. hier reitet ber Fleischer nämlich, und bringt Schafe und Kälber zu Pferde, (felten gebunden auf einem Wagen oder Karren) nach Sause. Da nimmt nun berfelbe zwei folcher Thiere, bindet ihnen alle Viere zusammen und hångt sie so (an den Füßen), vor ober hinter sich an's Pferd, so daß sie von beiden Seiten, wie ein Paar Bundel Waaren, weit an die Beine des Pferdes hers abhången, und ganz umgekehrt, nicht wissen, wo sie den Kopf lassen oder wie sie ihn halten sollen. Dabei jagt der Führer oft damit schnell davon, nach Hause zu, ohne jemals nach dem Schmerz der zusammenges bundenen Füße zu fragen, oder von dem jammers lichen Bloken der fürchterlich gequalten hangenden Thiere gerührt zu werden.

Jedesmal gehe ich einem solchen Transport, wo ich kann, weit aus dem Wege, oder wende wenigstens den Blick ab und halte mir die Ohren zu, um das von Zeit zu Zeit zu vernehmende hochst klägliche Geschrei der Thiere nicht hören zu mussen. Die Polizei sollte

diese Thierqualerei nicht dulben.

## VIII.

Chronologische Uebersicht der denkwürdigsten Begebenheiten, Todesfälle und milden Stiftungen in Preußen von 1832 bis 1834.

(Fortfegung.)

Begebenheiten bes Jahres 1834.

Um Morgen des 21. Juni überraschten IJ. K.K. H.H. die Besitzerin des Hauses in ihrem Zimmer mit einem Besuch, unterhielten sich huldvoll, besahen die Zimmer,

wo Se. R. H. in jener unglucksvollen Zeit logiet, und auch ein schmerzliches Krankenlager ausgehalten hats ten. Um 10 Uhr begab sich das hohe Paar mit dem gangen Gefolge und vielen Offizieren der Raif. Ruff. bei Memel stationirten Flotte nach dem Leuchtthurme. Die ganze Flotte falutirte burch Abfeuerung ganzer Lagen. Bu gleicher Zeit begann ein Wettrennen zweicr nach verschiedenen Prinzipien gebauten Rettungsbote. Das Preuß. Boot von neuester Konstruftion mit Blas fenfallung (nach Angabe des Hafen=Polizei=Direktor Sperling gebaut) gewann ben ausgesetzten Preis von 12 Dukaten. Ge. R. H. geruheten mit dem siegenden Boote die Fahrt vom Leuchtthurme nach der Dange zu machen, und nahmen ein von der Kaufmannschaft arrangirtes Dejeuner, unter einem geschmackvoll dekos rirten Zelte am Seestrande, huldreichst an. Es hatten hier die Vorstände der Königl. und städtischen Behörs ben, der Konsul so wie die Honoratioren der Stadt, die Ehre IJ. KK. HH. vorgestellt zu werden.

Mittags gab Se. R. H. der Krouprinz Tafel und begaben sich mit J. R. H. der Frau Krouprinz zessen nach Tauerlaufen, wo die Stadt Memel einen Thee, an dem Lieblingsplatze der hochseligen Königin, veranstaltet hatte.

Um 22. Juni, als dem zur Abreise nach St. Pestersburg bestimmten Tage, besuchten IJ. KR. HH. die evangelische Kirche, wohnten dem Gottesdienste bei und gaben um 12 Uhr Mittagstafel. Des Morsgens ging der im Hasen liegende Schooner Grat von 18 Kanonen unter Segel; Mittags 1 Uhr verließ das Dampsboot Herfules mit einem Theil des Gefolges IJ. KR. HH., mit dem äußerst eleganten Lugger Dranienbaum im Schlepptau, den Hasen und Abends 6 Uhr begab das Kronprinzliche Paar sich an Bord des Kais. Kuss. Dampsbootes Ischora, um die Fahrt nach St. Petersburg anzutreten. Dhne den leisesten Unsall gelangte das Dampsboot sliegend zum Hasen

bis in die hohe Gee hinaus, wo bas ganze Raif. Ruff.

Geschwader eine allgemeine Salve abfeuerte.

Se. R. H. der Prinz Adalbert hatte sich bereits um 12 Uhr Mittags an Bord der Fregatte Castor bes geben, um aufscherselben die Reise nach St. Petersburg zu machen.

Vor der Wreise hatte die Frau Kronprinzessin R. H. geruht, ein huldvolles Schreiben, begleitet mit einem Geschenk von 30. Friedrichsd'or für die Stadtsarmen, an den Bürgermeister von Memel zu richten.\*)

Den ganzen Monat des Juli hindurch war ans haltende, an einigen Tagen im Schatten gesteigerte Hitze bis 280, nur an einigen Orten durch sehr sparsame Strichregen und Gewitter unterbrochen. Dite hatte den Boben in einem Grade ausgedorrt, daß selbst Brücher, die sonst stets feucht, zum Theil sogar unzugänglich waren, trocken und gangbar ges worden find. Diese Durre hat das Wintergetreide rasch zur Reife gebracht, so daß in diesem Monate schon überall der Roggen, an vielen Orten sogar der Weizen geerndtet werden konnte. Das rasche Zusams mentrocknen der Körner war Ursache, daß fast der vierte Theil des Ertrages, auf dem Felde ausstreute. Der Wassermangel war in Folge dieser hitze, an vies len Orten sehr groß. Im Kreise Berent — Reg. = B. Danzig — ebenso im Konitzer, Schlochauer, Deutsch= Kroner Kreise — Reg. = B. Marienwerder — fanden sich eine große Menge von Seuschrecken ein — Sprenge fel genannt — welche, wo sie einfielen, die Felder gang verheerten. — Am 5. Juli ging durch Marienburg, auf seiner Ruckreise von St. Petersburg, der Kronpring von Baiern, unter dem Namen eines Fürsten

Dergleiche: Beschreibung der zum Empfange und zur Aufnahme Ihrer Königl. Hoheiten des Kronprinzen und der Kronprinzessen von Preußen, von den Bewohnern Ostpreußens und Litthauens bereiteten Festlichkeiten. Königsberg 1834. 8. Gedruckt in Hartung's Hof, und Universitäts Buchdruckerei. - 56 Seiten.

Demitoff. — Am 11. Juli Feler best ebangelischen Missions-Bereins zu Königsb, in der Schlofftiche. — Im 14. Juli fam der Pring Angust von Preußen, R. H. nach Königsb., um die erste Arrillerie Brigade zu infoirien. — Am 18. Juli resiste er von bier nach

Danzig ab.

Im Monat August mar die Witterung bem bes Monats Juli gleich. Die nur bin und wieder vorges tommenen Strich und Gemitterregen fonnten Die fortbauernbe gu Beiten bis auf 280 R. fich fteigernbe Sige und ben fo belaftigenden Soben = Sehr = Rauch nur auf furge Beitraume etwas magigen. In ben Monaten Juli und August brachen in ben meiften Ronigl, Forften ber Proving Preugen, in febr vielen Brivatmalbern und Torfmooren Branbe aus, die gum Theil Die eingeschlagenen Rlafterhole Beftanbe vergebrten. Giner ber großten Brande mar in ber 300 bannisburger Forft, wo ein ganges Revier in Flams men aufging. Die Durre bes Bobens und bes Solges begunftigte bie fchnelle Ausbreitung gang außers prbentlich. Die Broke bes Schabens ift febr bebeus tenb. In Betreff ber Entftebungsart lagt fich mit Gewiffheit annehmen, baf viele Branbe burch Rabrlaffigfeit, mebre jeboch burch Borfat entftanden find. - Durch Bestimmung bes Ronial. Dberprafibii vom 3. August wurden alle Bochentage in Ronigeberg als Martttage erflart. - Um 5. Auguft brannten im Dorfe Ackmonienen - Rreis Stalluponen - 35 Ges baube ab. - 2m 19. August pergebrte bas Reuer im Dorfe Saafinen - Rreis Ungerburg - 62 Gebaube. - Um 21. August brannten im Dorfe Moloffen -Rreis Ent - brei Biertel bes gangen Dorfes, mit 48 Gebauden, ab. - 2m 24. August brannten in ber Stadt Tus - Rea. D. Marienwerber - 175 Ges baube, mit Ginfchlug zweier Rirchen, ber Schule, ber Spnggoge und vieler Scheunen, ab. 29 Menichen famen in ben Rlammen um und 30 andere wurden lebensgefabrlich beschabigt. - Queb brannten in bies

sem Monate im Dorfe Groß Lichtenau — Kreis Marienburg — 3 Wohngebäude und mehre mit der dieszjährigen Crescenz bereits angefüllte Scheunen zum Schaden von nahe 16000 Thaler, ab. Die Ursache der Entstehung dieses Brandes mißt man der Entszündung der Achse an einem fürz vor dem Brande in die Scheune gefahrenen beladenen Erndtewagen, bei. — Am 3. August wurde die neuerbaute Kirche in Wernersdorf — Kreis Marienburg — feierlich einges

weiht, die im September 1832 abgebrannt mar. Den 26. August um 91/2 Uhr Morgens fam Ge. Majestat ber Konig auf bem Raif. Ruff. Dampfboote Ischora, zu Konigsberg an und stieg am Krieges. Magazin aus. Se. Maj. hatte fich am 25. August Morgens 7 Uhr in Swinemunde eingeschifft und zwar auf der Ischora, welche in Begleitung einer Russ. Kriegsbrigg und bes Preug. Dampfbootes Friedrich Wilhelm ohne Unterbrechung bis zur eintretenden Dammerung des folgenden Tages fegelte. Zeit waren die Schiffe nahe der Pillauer Rhede; es wurde jedoch nicht rathsam befunden, in diefer Duns kelheit weiter zu fahren und somit segelte mit geringer Kraft die Ischora die Nacht hindurch und nahm am Morgen die Lootsen von Pillau an Bord, wo der Loots fenkommandeur von Pillau, Ruhn, das Schiff in der befchwerlichen Fahrt des Hafens nach Königsberg führte. Mit Gr. Maj. bem Konige kam auch Ge. R. Hoheit der Pring Karl und Ihre Durchlaucht die Frau Kurstin von Liegnis an. Alle eigentlichen Empfangs= feierlichfeiten waren untersagt und nur der laut ans haltende Jubelgruß einer unabsehbaren Maffe jeglichen Standes, Alters und Geschlechts begleitete die glucks lich Angekommenen bis zum Königl. Schlosse. Abend des 26. August kamen IJ. KR. Sh. der Pring Wilhelm von Preußen (Sohn Gr. Maj. des Konigs) und deffen Gemahlin in Konigsberg an und stiegen im Königl. Schlosse ab. Weit und breit stromten die naber und ferner Wohnenden aus der Provinz in die

Stadt und man nimmt an, daß welt über 10,000 Fremde in Rönigsberg waren. Auch aus der Fremde langten viele in Rönigsberg an, um den Glanz dieser Tage zu erhöhen: der Viceadmiral, Generaladjutant Gr. Majestät des Kaisers von Rußland, Fürst Mentsschifoss, Führer des Dampsbootes Ischora; der Gesneral Major à la Suite Gr. Maj. des Kaisers von Rußland v. Monsuross von Berlin; der Prinz von Hohenzollern; Fürstbischof von Ermeland; drei Kösniglich Dänische Offiziere aus Koppenhagen; Alexansder v. Humboldt, Wirklicher Geheimer Kath und Kammerherr; der Graf v. Truchses, Gesandter am Sicilianischen Hose; der General Major v. Wrangel von Posen; der General Major v. Hindenburg aus Thorn u. s. w.

Um 27. August bes Morgens fruh ließen Se. Maj. der König mit IJ. KR. HH. ben Prinzen Wil helm und Karl, auf dem großen Exerzierplage durch die versammelten Truppen des 1sten Armeeforps ein Rorpsmandver ausführen, welches als eine gewöhn= liche Korpsübung abgehalten wurde. Nach Beendis gung besselben ließen Se. Maj. zuerst die Ravallerie des Korps im Trabe bei sich vorbeimarschiren und bes gaben Sich sodann nach dem Infanterielager bei Lauth, um dort die kampirenden Truppen in Parade einrücken zu laffen. Bei diefer Veranlaffung gerube= ten Ge: Maj. die im Lager errichtete Offizier = Speises Anstalt in Augenschein zu nehmen, und den Balkon derselben zu besteigen. — Mittags traf Ce. Sobeit der kommandirende General des Gardekorps, Bergog Karl von Meklenburg = Strelit, in Konigsberg ein.

Se. Maj. besuchten am Abende des 27sten in Begleitung mehrer anderer Mitglieder der Königl. Familie den Busoltschen Sarten, in früherer Zeit Ihren Aufenthaltsort.\*) — Am 28. August des

<sup>\*)</sup> Am 27. August brannten im Dorfe Taurothenen — Kreis Tilsit — 9 Gebäude ab. Eine 104 Jahr alte Frau, die Altsitzerin Bagmis kam in den Flammen um.

Morgens schenkten Se. Maj. dem Korpsmandver auf dem großen Exergierplate Ihre Aufmerksamkeit und sahen dann die Landwehrkavallerie in das Lager bei Palmburg einziehen. Ihre R. H. die Prinzessin Wils helm von Preußen und Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin von Liegnis besuchten an diesem Tage nach 10 Uhr Vormittags die Domkirche, wo Höchstdiesels ben von bem Superintendent Brn. Dr. Gebser mit einer Anrede empfangen wurden, und die Kirche mit ihren Denkmalen in Augenschein nahmen und auch in Die Fürstengruft hinabstiegen. Darauf beehrten Höchstsie noch die Schloßkirche und Sternwarte mit Ihrer Gegenwart. Am Abend war das dritte Stus bentenkonzert im v. Vorkschen Garten, dem IJ. RR. D.S. der Pring und die Pringessin Wilhelm beiwohn= ten. Auch kam an diesem Tage der Rais. Ruff. Ges neralfeldmarschall Paczkewitsch, Fürst von Warschau, in Königsberg an. — Am 29. August kamen IJ. KR. H. der Prinz Albrecht und der Prinz August zu Ros nigsberg an. — Se. Maj. der König besuchten am Morgen des 29sten noch das Kaiserl. Dampsschiff Ischora und die dasselbe begleitende Kriegsbrigg und nahmen freundlichen Abschied von der Mannschaft. Machmittags erfreueten Sie den Geheimen Kommers zienrath Richter auf seinem Landsitze Juditten mit einem Besuche, während für die Königl. Prinzen und viele der anwesenden hohen Gaste eine Elendsjagd in ber Bludauer Forst veranstaltet war.

(Fortsegung folgt.)

# IX. Literarische Chronik.

S. A. Kähler, Dr., Pfarrer zu Reuhausen. Die-evangelische Kirche in Braunsberg. Erinnerungsblätter für die Glieder der evangelischen Gemeinde daselbst und für deren Freunde. Ein Beitrag zur Spezial=Kirchens Geschichte der Evangelischen im Visthume Ersmeland. Königsberg. Verlag der Gebrüder Hornträger. 1839. 118 S. 8vo.

Welchem Reisenden, den aus unserem abgelegenen Offen bes preußischen Staates Beruf oder Wanderlust in den reicheren Westen hinüberführte, ift nicht Braunsbergs neue evangelische Rirche mit seinen fattlichen Pfart. und Schulgebauden und der übrigen freundlichen Umgebung des schönen Gotteshauses ins Auge gefallen! Welcher Freund der evangelischen Kirche und ihres Gedeihens in unfern Grengen hatte nicht mit theilnehmendem Sergen von der Reihe neuer Kirchen, welche die Konigliche Huld ben zerstreuten Glaubensgenossen des Ermelandes gab, von der Grundung, dem jogernden Ausbau, ber endlichen Wollendung und Weihung der Braunsberger Kirche hieher und borther Runde empfangen! Wet freute fich nicht dieses wesentlichen Fortschrittes unseres preußischen, unseres evangelischen Kirchwesens, wer nur überhaupt Sinn hat für das firchliche Leben und feiner Entfaltung, oder noch insbefondere als Inwohner bes Ermelandes felbst die Leis ben der Entbehrung gefostet hat in diefem Stude! -Darum hat der Sr. Berfaffer der obenbezeichneten fleinen Schrift auf eine fehr allgemeine und nicht vorübergehende, fondern bleibende Aufmerksamkeit und auf Bieler herzlichen Dank zu rechnen. Wir eilen gern, an unferm Theile den lettern auszusprechen, und soweit wirs vermögen, die erfere auf das erschienene Buchlein hinzulenten; und bas nicht allein um bes intereffanten Gegenstandes willen, fonbern auch um der geschickten Art willen, in welcher bee Sr. Werf. eine Aufgabe geloft hat, welche ihm feinerfeits wohl weniger perfonliche und Familienbeziehung als vielmehr ein reges Interesse für die Sache gestellt hatte. Das Schriftchen ift ber hauptsache nach aus breierlei Elementen quiammengefest, inbem es theile bifforifche Ur. Funben, theile Schilberungen ber an bie epangel. Rirche und ihren Bau fich fnupfenben Reftlichkeiten, theits Mittheilung gehaltener Feftreben felbft enthalt - alles Das eingerahmt gleichfam mit einigen auf ben Sauptas genftand fich begiehenden Refferionen bes Berf. Die Bufammenftellung ber geschichtlichen Urfunden ift mit biplomatifcher Treue gescheben und bat ben Dant ber Evangelifden Braunsbergs, ben Dant jebes Rirchenfreundes und Gefchichtsforfchers ju erwarten, Die Schilberung ber bagugeborigen Seftlichfeiten, namentlich ber Grund. fteinlegung und Ginmeihung find mit einer Lebenbigfeit und Unschaulichfeit ausgeführt, daß man einerseite bie marme perfonliche Theilnahme bes Berf. aufs Beftimmtefte berausfühlt, anberfeits ber gewandten Reber bes Darfellenben felbit ben lebhafteften Beifall ju jollen nicht umbin tann. Es bat oft feine nicht geringen Schwierigfeiten, bas robe Material bei bergleichen Befdreibungen gu bezwingen und die bargebotenen Todtengebeine w einer lebenbigen Gefalt ju vereinigen. Dem ben. Derf. ift es trefflich gelungen, und wer bei einem ober bem andern jener gefte felbft gugegen gemefen, erzeugt in Lefung feines Buchleins mit leichter Mube bie vertofchten Ginbrude mieber. Diegy tragt nun freilich ein gut Theil Die inhaltreiche Bugabe berjenigen Seftreben bei, welche von ben Gerren General fuperintenbenten ac. Dr. Cartorius, Ronfiftorialrath ac. Dr. Rabler, Superintendent Dr. Oblett u. f. m. bei ben berührten Gelegenheiten gehalten worben. Es fann mohl nicht erwartet merben, baf mir uber ben Merth und bie Gigenthumlichfeit Diefer Bortrage bier ein Urrbeil fallen. Bir haben nur mit bem Derf. ber fleinen Schrift berglich ju banfen, bag biefer gehaltvolle Schmuck feiner Arbeit mitgegeben morben. 3m Uebrigen find ja bie perchrten Redner und nabe genug und nach ihrer Grundrichtung und ihrer eigenthumlichen Begabtheit nicht blog uns, ben Daberftebenden, befannt genug, fo bag im Falle cines Urtheils nur Befannten bas Befannte ju fagen mare. Bebenfalls hat aber hiedurch bas Buchlein einen Empfeh. lungsbrief mitbefommen, ber ihm Dieler Bergen im Bor, aus offnen wird, und ben fonftigen Borgugen ber vorlie. genden Schrift bie Rrone auffest.

Um indeg nach ber Pflicht eines guten Referenten auch der Schatten ju gebenten, die wie allem Menschlichen bieniben, so auch bier dem Lichte beigegeben find: fo ba-

ben wir ein 3mie faches baran auszufegen. Ginmal, baf ber Sr. Derf. bas Buchlein gefdrieben bat. Der Rach. bruck liegt bier auf bem Borte Berfaffer. Dag mir an feiner Befabigung bagu feinen Zweifel begen, burfen wie nach bem Obigen nicht mieberholen; aber feine perfone liche Stellung ju ben am Deiften babei betheiligten Derfonen bat einer freien Aussprache und fomit einer recht mabrbeitetreuen Schilberung bin und ber mehr Abbruch gethan, ale man municht. Dffenbar ift bie Thatiafeit bes biefigen Ronigl. Ronfiftorialrathe ze. Sen. Dr. Rabler, feine Bereifung bes Ermelandes im 3. 1823, feine amt liche Darftellung bes Thatbeftanbes, feine ferneren Schritte, Dermittelungen u. f. m. von ber bochften Bichtigfeit fur Die fo befriedigende Geffaltung ber bortigen Berbaltniffe und ber rechte Lebensnerv ber gangen Angelegenheit; Gerne batte man Musführlicheres barüber gelefen, unb medmaßig mare es chen in Diefer Schrift bem Gebachtnif ber Nachfommen übergeben worden. Allein außer einer bunfeln Andeutung G. 90., einer febr burftigen Mittheis lung in ber Chronit auf G. 14., Die aber mieber burch eine Bermeifung auf Die Preug, Proving. Blatter (S. 90. Unm.) in Frage gefiellt wird: finbet fich nichts uber Diefes michtige Moment. Der Grund liegt nabe; ber Urbeber biefer michtigen firchlichen Reform ober Pflangung vielmehr, mar ber Bater bes Grn. Derf. Aber fo gern wir ben feinen Tatt berfelben, und ihn felbft in foldem Derfahren ju ehren Gelegenheit empfangen, fo ungern feben mir uns beffen beraubt, mas, menn gleich ben Dater ehrend, boch ber Geschichte angehort und somit eine gegrundete Forderung bes Lefers an bas Buch ift. Gin gang gleiches Bewandniß bat es mit ber Urt, wie von bem jenigen Pfarrer ber evangel. Gemeinde B's, Ritter Ben. Dr. Bod in bem Buchlein gehandelt wird. 2Ber Die Berhaltniffe einigermaßen tennt, ober wer auch nur mit eindringender Aufmertfamteit Die fleine Schrift lieft, fieht mobl, melchen mefentlichen und entscheibenben Ginfluß biefer achtungewurdige Mann auf Die Braunsberger Rirchenangelegenheiten gehabt hat. Der Fall burfte felten fein, in meldem bei loidbriger Umteführung fo Dieles geordnet, gepflangt, umgewandelt und gur Bollenbung gebracht mare. Es vereinigt fich fichtlich eine außergewohne liche Thattraft, Gewandheit und Beharrlichfeit in Diefem Beiftlichen, Eigenschaften, welche ibn, wie febr er es felbft perbergen ju mollen icheint, jur eigentlichen Geele jenet

neuen Schopfung machen. Queb bier aber bat offenbar eine allerdings liebensmurbige Befcheibenheit ben Berf, Die Feber gehalten, und ibn gehindert, jenen vollen Accent, ten er fo burchaus verbient, gerabe auf einen Damen ju Legen, ber ibm burch bie erfreulichften Bermanbichafts. werhaltniffe ju nabe verbunden ift. Dir freuen und, fo, nen ju lernen; aber mir bedauren boch baruber bie Gefchichte einzubufen. Und vielleicht bat eben Diefes Derbaltnif feinen nachtheiligen Ginfluß auch auf Diejenigen Unfichten ausgeubt, welche ber Sr. Berf. namentlich jum Schluffe uber bas Bernehmen ber fathol. ju ber cvangel. Gemeinde B's, und beilaufig über das der Rirchen über-haupt einander gegenüber außert. Es tann bemfelben wohl nicht entgehen, wie fehr die fo gunftigen Dorausfenungen von "unfichtbaren und feften Banden" ober menigftens die etwas atherifchen Musfichten auf "Giniguna in einem aber alle Begenfage fich erhebenden, reinen Got. tesbemußtfein" u. f. m. burch bie mirtlichen Ereigniffe und Buftanbe in ber gerne, mie in ber Dabe minbeftens in Frage geftellt merben; er felbft hat G. 115. und 116. nicht umbin fonnen, quer burch bem Ginbrucke ber Birtlidfeit fein Recht ju gemahren, ja bas G. 2. vorgebrudte alte Rriegelied tont recht fampfluftig barein: bennoch bieibt in bem in Rebe fichenben Berhaltniffe bas gaftum eines fonft erfreulichen, jest menigftens ertraglichen Dernehmens swifden ben beiden Theilen ber gemifchten Bepolferung B's. Allein, wie wir überhaupt ber Meinung nicht beipflichten tonnen, ale tame es in biefem Ber-baltniffe eben nur an auf eine Abichmachung des Gegenfages burch Dranfegung jener ,, beschranften Rirchenfor. meln", in welchen berfelbe feinen Musbrud findet, und als gabe es über Beiben bingus ein Drittes, Boberes, burch beffen Ergreifung und Realiftrung, fo wir nur wollten, ber Begenfas übermunden merben fonnte: fo meinen wir auch in biefem Falle nicht, bag etwa in ber Unnahe. eung an biefes Biel bort jener Baffenftillftand gwifchen ben entgegengefetten Befenntniffen vermittelt worben mare. Die gofung icheint une viel naber, und gang ein-fach in benjenigen Perfonlichkeiten ju liegen, welche bort gerabe als geiftliche Gubrer einander gegenüberfteben. Gewiß ift auch auf Seiten ber romifch fatholifchen Beiftlichen ein Daag achter Bilbung und humanitat, moburch Die Bage gehalten mird, - und mer gebachte biebei nicht

gern an ben wohlthatigen Ginflug bes trefflichen Gnmi. nafial Direttor Ben. Dr. Gerlad -; aber ebenfo gemiß gebort es auch ju ben unbeftreitbaren Berdienften bes ichon. oben tuhmlich ermahnten evangel, Pfarrers fin. Bod, hierin mit ungewohnlicher Bornicht, Sicherheit, Burbe und gutem Erfolge ben ichmalen Pfad, der ihm übrig blieb, bisher getroffen ju haben. Dag nun in ber Schlug. betrachtung bas gange Gewicht bes relativ gunftigen Stanbes ber Dinge mehr auf allgemeine Buftanbe, als aut die genannten Perfonlichkeiten geworfen wirb: hat unferer Unficht nach feinen Grund in dem naben Berhalts nife bes Ben. Derf. mit ber einflugreichften ber legtern. Wenn wir beshalb oben, mehr fchergend als ernfilich, bem Derf. einen Bormurf baraus machen, bag er gerabe bas Buch geschrieben, fo muffen mir boch noch ausbrucklich obaleich es mohl auch fonft aus unfern Worten hervorleuch. ten burfte - jum Schluffe bie Behauptung umfehren und verfichern, bag mir nicht miffen, mer es beffer gefchrieben batte, ale er, beffen perfonliche, vielfach begrundete Theilnahme ber Schrift burchweg eine Lebenswarme mittheilt, modurch es weit über die Stufen gewohnlicher Befchreis bungen biefer Urt erhoben wird - ein Geftanbnig, bas uns wieder in bas ichon gefpenbete Loben und Danten gurudführt, baber mir abbrechen.

Wergleich der Entwickelung des Thierreiches mit der des Menschengeschlechtes.

Von Mar Rofenhenn.

S. 1. Erst in neuerer Zeit hat das Pergament und Papier aufgehört der alleinige Brunnen zu fein, aus welchem dem historischen Durste Labung zuströmt, seit nämlich Beilly in seiner Geschichte ber Aftronomie und Schus bert in seinen Unsichten von der Rachtseite der Natur es gezeigt haben, daß auch himmel und Erde Urfuns den von historischer Dignitat seien. Mehr als das geschriebene Wort giebt für die alteste Geschichte uns der fernbeschriebene himmel Aufschluß, ba die Gestirne fruber, benn der Mensch, über die Erde hinwandelten und ihre Bewegung steten Gesetzen uns terworfen ist, die der Mensch durch tausendjährige Beobachtung feststellen konnte. Wie aber der hims mel nur ein Spiegel der Erde ist, in welchem sich die Lichtwelten nach ahnlichen Normen gebildet haben, als die Epochen der Erde, und wie so viele Phanomene hier wie bort in inniger Wechselwirkung stehen: so hallt auch unfre Erde, wenn wir sie um ihre eigene Geschichte befragen, (zu der ja auch die unsrige gehört,) ähnliche Antworten zurück, als die find, so wir in den Sternen lesen: denn sie ift die naber liegende, fur uns mehr verständliche Urfunde. Aufgeschlagen liegen in ihr die lebenden Register aller Weltereignisse, Annalen,. für deren Maaß Zahlen nicht ausreichen, und auch über die Gegenwart giebt sie dem Geschichtsforscher Belehrung. Rur kommt's darauf an, daß wir die Natur um uns, mit findlicher Liebe um Rath fragen und in ehrfurchtsvoller Achtsamkeit auf ihre Stimme lauschen. Erst durch die Raturwissenschaft erhält die

XXL 1839.

Geschichte ihre wahre Bedeutung: denn die Natur ist mehr als die todte Bretterbühne, auf welcher sich das

Drama ber Geschichte entfaltet.

Eine der fruchtbarsten philosophischen Ideen, die wir den Raturforschungen neuerer Zeit verdanken, ist die von Oken, daß der Mensch das vereinigte Thiersreich sei. Kur sei er das successiv, was in der Thierswelt zumal vorhanden. — Es ist die Aufgabe gegenswärtigen Aufsaßes das Terrain dieser Idee nach einer

Seite bin weiter zu bebauen.

Schon ein flüchtiger Blick auf die Jahrbucher ber Geschichte belehrt uns, daß das Menschengeschlecht in einer fortwährenden Entwickelung begriffen sei. Auch wissen wir's, daß der Mensch als Individuum in fei= nen Entwickelungsstadien stufenweise die verschiedenen Rlaffen des Thierreichs durchlaufe. Was nun vom Individuo gilt, muß auch vom ganzen Geschlechte gelsten: denn die Menschheit ist das Individuum Mensch Unfre Absicht ist's nun, die Parallele im Großen. au gieben zwischen ber Metamorphofe bes Menschengeschlechtes und ber des Thiers reiches, indem wir untersuchen wollen, ob nicht die Sauptperioden der Geschichte den Saupt flassen des Thierreiches der ihrer Entwits kelung zu Grunde liegenden Idee nach ent= sprechen, und was für ähnliche Beziehungen dabei fich finden laffen.

Die frühesten Geschlechter der Menschheit wers den nach dieser Theorie der untersten Thierstuse, den Pflanzenthieren, nach Osen den Darmthieren entsprechen müssen, deren Repräsentanten als am Meisten charakteristisch die Insusorien vorstellen. — Alle historischen Data über den Urzustand unsres Gesschlechtes sehlen. Ein ähnliches Dunkel hüllt die Gesschichte dieser Thierordnungen ein: denn erst die Ersindung der Mikrostope hat, wie zu den Tiesen des Sternenhimmels, so auch zu dieser unergründlichen Welt des Lebendigen den Eingang gefunden und blickt allmålig tiefer hinein in die unermeglichen Beere bies ser kleinsten Wesen der Sichtbarkeit. Nicht anders verhält es sich mit unsrer Urgeschichte. Erst in neues ster Zeit, nachdem Bergkundige als Astronomen der Erbe ihre Fernrohre in die Tiefe der Gebirgslager ges richtet haben und Tausende von Thierforschern ihnen nachgefolgt sitib in ben Schooß der Erde, um aus ihm die råthselhaften Geburten der Vorzeit herauf zu bes schwören und sich von unterirdischen Ungeheuern die Zähne zeigen zu lassen, erst jest, nachdem auch unfre Historifer es der Muhe werth gehalten, die Gestaltens schrift dieser fe inernen Geschichtsbucher zu deuten: erst jett beschäftigt man sich mehr erfolgreich mit Fors schungen über das Alter und über den Rindheitszus stand unfres Geschlechtes. — Die meisten Geschöpfe Diefer Rlaffe, wie die Aufgußthiere und Eingeweidmurmer, entstehen durch universelle (primitive) Zeugung, einige, wie die Polypen, durch Knospensprossung, keis nes durch sexuelle Generation, wenngleich die Raders thiere nach ihrem Entstehn sich auch durch Eier und lebende Junge fortpflanzen. Auch das erste Menschens paar entstand ohne Zuthun fexueller Einwirkung durch eine Urbildung, als die letterschlossene Bluthe der Erdvegetation und als Schlufpunkt der Schöpfung, wie der Mensch denn auch innerlich deren Zweck ist. Der Uebergang aus dem Unorganischen ins Organische wird hiebei nothwendig vorausgesett, ein Uebergang, den wir in den Infusorien recht deuts lich vor Augen haben. Und weun gefragt wird, wars um die Erde keinen neuen Abam mehr hervorbringe; so muß diese Frage dadurch beantwortet werden, daß die Zeugungsperiode der Erde vorüber ist und ihre generative Kraft sich gegenwartig nur im Fortzeugen d. h. im Erhalten des Erschaffenen außert. Den Bes weiß hierzu liefern theils die Versteinerungen, deren meiste Urten nicht mehr existiren, theils das Aussterben so mancher Thiergattung, wie z. B. das des Bibers, 19\*

t

des Elendtthieres, des Luchses und Steinbockes, des Auers und Dudus u. a. m. Auch weist's die Geolos gie durch die Formationsbildung der Gebirge nach, wie unfre Erde einst Kind war, darauf zur Jungfrau reifte, sich zur Mutter entfaltete und bann zur Mas trone geworden ift. — Wie die Saamenthiere (Cers carien) die Wurzel bilden, aus welcher sich das ganze Thierreich entwickelt und in welche sich jedes indivie duelle Leben beim Zerfallen wieder hinein verliert; so stammt von Abam und Eva, ben Ersterschaffenen, die ganze Menschengeneration ab und jedes Individuum leitet von ihnen seinen Ursprung her. — Die Ents wickelung der Infusorien ferner hat ihre Stadien, ähnlich wie sie Geschichte des Menschen zeigt: sie besteht in einer stufenweisen Vervollkommnung. Es erschließt sich durch diese Thierchen das universelle Leben für das individuelle in der Art, daß durch den Gährungsprozeß faulender Pflanzens und Thiertheile im Unfange die fleinsten Rugelmonaden gebildet wers den, die sich blitsschnell in Zickzacklinien hin und her bewegen. Aus ihnen bilden sich organisch zusammens gesetztere Thiere, unter sich verschieden nach der Vers schiedenheit der gahrenden Substanzen. Diese Ausbildung erreicht eine hochste Stufe, gleichsam als Bluthe, und nimmt dann wieder allmälig ab. Immer einfachern Baues werden nun die Thierchen bis die ganze Erscheinung mit den einfachsten Monaden schließt, wie sie damit anfing. Wohl hat der scharfs sichtige Ehrenberg viel gethan für die Geschichte dieser mikroskopischen Thierwelt: er erwarb sich dasselbe Verdienst um die Zoologie, welches dem Beherrscher des Fixsternhimmels, Herrschel, für die Astronomie zukommt: aber gleichwohl bieten die Thiere dieser niedrigsten Stufe ihrer zarten, nur einem geschärften Auge bemerkbaren Structur wegen, so wie in der Art ihres Entstehens viele der Rathsel dar, deren Losung erst einer reifern Zeit vorhehalten zu sein scheint. Dasse selbe gilt von vorstehender Geschichtsperiode. Erst

Die späteste Zeit wird Licht über die früheste bringen. Ist doch bekannt, daß die frühesten Lebensschicksale nur zu bald aus dem Gedächtnisse des Jünglinges schwinden und im thatenreichen Leben des Mannes oft ganz untergegangen scheinen und daß die längst verwelkten Rosen lieblicher Kinderjahre meist erst wiesder im Gedächtnisse des silberhaarigen Greises auf blühen. Je weiter wir uns von diesem Beginn entsfernen, desto lichter wird er, wie gewisse Gemälde aus einer weiten Entfernung betrachtet werden wüssen, wosern sie deutlich werden sollen.

6. 3.

Die Morgenstrahlen ber Geschichte fallen auf ben Drient und Nordafrika und man konnte diese Periode wohl die Aegyptisch=Asiatische, das Jugend= alter der Menschheit im Morgenlande, nennen. Es
ist bekannt, wie der Charafter dieser Zeit in Kunst, Religion und Wiffenschaft das Geprage eines phans tastischen Uebermaßes an sich trägt, ähnlich der üppis gen Begetation diefer Lander. Die überschwenglichen Ideen jener Zeit verkörperten fich in Symbole: Phantasie verlor sich in kolossale Bauwerke. Die Volfer erschufen ihre herrscher und stellten dieselben uns ermeßlich hoch über fich, um fich vor ihnen aus schrankenloser Religiosität, als vor den Repräsentanten der Gottheit desto tiefer zu beugen. Befannt ift der tiefs mystische Ernst des Aegypters, seine übergroße Liebe zur Leiblichkeit, die sich in der Gestaltensprache feiner Schrift verkorperte: fein Festhalten am Leichs nam, jenes Runftstreben, dem todten Rorper noch eine ewige Fortdauer-zu geben, wie solches nicht allein in den Pyramidengrabhügeln sichtbar wird, sondern sich auch noch in der Stulptur verrath, die mehr aus der Betrachtung einer Todtenruhe, als aus dem freis bewegten Leben hervorgegangen zu sein scheint. betrachte nur die tiefe starre Ruhe in der Stellung aller fitenden Figuren Aegyptischer Kunft und bie fteif und todt an den Korper gelegten Arme ihrer

Statuen. Fast dieselbe Nationalphystognomie hat China und zeigt fie noch. Die größte Bedachtigfeit, ein halsstarriges Hängen am Alten und Scheu vor jeder Neuerung, ein überfunstelter Geschmack, der jes des Einfache verschmäht: — das sind die Grundzüge des Chinesischen Volkscharakters. Und eine abnliche Färbung trägt die Geschichte der Mittelasiaten damas liger Zeit an sich, wenn gleich hier schon mehr Regs samkeit und ein mehr mahlerischer Spikurismus her= vortritt. Die ganze Periode dieser Zeit zeugt von einem noch in der Gewalt des Leiblichen vers sunkenem Geiste. Von Wissenschaft ward allein die Astronomie beachtet durch jenen angebornen Gei= stestrieb, nach welchem das für's Licht geborene Auge eines Kindes, ehe es Form = und Farbenwelt auffaßt, ben Tag am himmel, wie ben im Mutterauge, zuerst begrüßt. Die Tempelweisheit der Aegypter war nicht sowohl ein Resultat spekulativen Forschens, sondern entstand vielmehr aus angebornem Uhnungsvermögen und deutet auf einen somnambulen Zustand; denn so wie das Wesen der Hellsehenden, sobald es einem ans dern Lebensstrome den Zugang eröffnet hat, und von einem hohern mehr universellen Elementenleben durch drungen worden ist, dem Raume wie der Zeit nach prophetisch in die Ferne sieht, wohl wissend, was dort in irgend einer Beziehung zu ihm steht; fo hat auch das anfängliche Erkennen des Menschengeistes, von dem Zuge zu dem ihm Verwandten geleitet, sich zu den Kräften der obersten Naturregionen hingewandt und in der Ferne, am Himmel, zuerst sich orientirt. Und so wie in jenen seltenen Zuständen der erhöheten Reizbarkeit unserer nach Innen gekehrten Geele sich auf ein Mal die Rervengestechte, an denen die Grundaußerungen des animalischen Lebens haften, als hells leuchtende Faben mitten im Dunkel der andern Leibes: theile sichtbar werden; so bemerkte der ahnende Geist der Volker, ehe ein wissenschaftliches Erkennen moglich war, jene Faden zuerft im hellsten Lichte, Die ein

wechselseitiges Band der Weltkorper begrunden und

das Geschöpf an den Schöpfer ketten.

Vergleichen wir nun mit diefer Geschichtsperiode die zweite Gruppe des Thierreichs, die Mollusken Cuv.; so fällt uns zunächst auch hier jenes Gepräge phantastischen Uebermaßes, jene üppige Vegetation und vorherrschende Gewalt des Leiblichen auf. Wir sehen in den mannigfaltig geformten Weichthieren die phantasiereichsten Gedanken der Natur verkorpert: ungestaltete, verschnirkelte, oft kolossal baroke Gebilde. Gan; ist in ihnen die Entwickelung des Rumpfes vor der des Kopfes vorherrschend. Verdauungss und Geschlechtswertzeuge bominiren. Mahrung aufnehmen und sich fortpflanzen, darin besteht das gedankens lose Leben dieser Thiere, welches zumeist im Schlamme der Gewässer geführt wird. Ihre Empfindung und geistige Regsamkeit ist noch stumpf, ihre Bewegung fast automatisch. Viele von ihnen können sich gleich Insektenpuppen nicht vom Orte bewegen. find ordentlich mittelft eines Seibengespinnstes an Fels und Klippe angeheftet. Gie gleichen hierin bem trägen Chinesen, dem Ruhe liebenden Megypter. Das Rervensystem ist noch nicht central geworden. Rur einzelne Fåden verlaufen sich in der schleimigen Leibes masse, hindeutend auf das im Somnambulen vorwals tende Ganglienspftem. Von Sinnen ift nur ber bes Getaftes entwickelt, welcher der niedrigsten Geistess stufe, der magnetischen Naturthätigkeit entspricht. Ihm dienen Tafter, Wimpern und Fangarme, welche das Thier zur Drientirung in der Ferne vor sich auß= spannt, um das Geheimniß des magnetischen Zusams menhanges in den vorliegenden Körpern zu errathen. Auch die außere nervenreiche Haut, in die das Thier gehüllt ift, dient diesem Sinne: benn fie gleicht ber Nasenschleimhaut der hoheren Thiere und tritt so mit einer Art von Geruch als Vermittlerin ber umgebens den chemischen Elemente auf. Der ganze Zustand der Mollusten ist gewissermaßen ein somnambuler: benn ber Mangel an besonderen Sinnen wurde ihnen nicht einmal die zum Leben nothwendigsten Wahrnehmungen gestatten, empfanden sie nicht durch eine Urt bes wußtlosen Hellsehens unmittelbar die sie umgebende Matur. Erst bei den Schnecken und Dintenfischen eröffnet sich für's Erkennen ein Auge, wenn auch bei erstern nur als ein durchscheinender Punkt, welcher ben Lichtstrahl zum empfindenden Rerv hineindams mern lagt. Fast alle diese Geschopfe find weniger für ben Verkehr mit der Außenwelt als fur die Einkehr eigener Erhaltung bestimmt. herrscht die verdauende Seite bei ihnen vor, wie in den durch Große der Leber ausgezeichneten Schnecken und Muscheln; so ist Die Gemüthsart des Thieres ruhig, beschaulich, vorah-nend, wie die des Aegypters. Die Schnecke hat es wohl auch dieser Eigenthumlichkeit zu verdanken, daß sie von den so wahr fühlenden Kunstlern des Alters thums als mysteridses Symbol gebraucht wurde. Auch läßt sich bei den meisten Mollusten eine gewisse prientalische Majestät im Gange, eine wählerische, uppig epikureische Lebensweise nicht verkennen, wos durch beren Seelenaußerungen Alehnliches haben mit dem Charafter des Luxus = und Schwelgerei liebenden . Usiaten.

Die historische Sonne fällt nun auf Hellas. Man kann diese dritte Geschichtsperiode die Griechissetze sche Genemen. Gemuthswärme, Geistesregsamkeit brechen hervor. Der Grieche ist ganz Herz, in welschen, — man erlaube mir die medizinische Bezeichsnung! — das arterielle System und die Irritabislikät vorwaltet, mit ihnen Beweglichkeit, Muth und Freiheitssinn. Das empfängliche rege Gefühl versschmäht die Schranken der Endlichkeit und strebt mächtig hinaus in die Region des Unsichtbaren, des Fernen. Daher die Freiheitskriege, die Züge eines Allerander, die Anlegung von Kolonien: baher aber auch jene Begeisterung für Kunst im Volke. Der

Bildungstrieb gestaltete sich hier unmittelbar zum Kunsttriebe. Die Kunst aber beginnt mit der Idee; benn auch ben durftigsten Unfangen berfelben liegt eine Ibee zum Grunde. Go sehen wir benn auch ben Bildungstrieb des Griechen vom Sinne fur Schones geleitet, überall geschäftig, Die Idee des Schonen zu verwirklichen, Hellas und Schönheit sind identische Begriffe: denn das Gesetz jener innern Harmonie war diesem Volke angeboren. Die Symbole und Mysthen des Orients verloren bei den Griechen ihr Uebers schwengliches und verschwanden in der begränzten Schonheit Griechischer Gotter = und Menschengestal= Der Grieche fant, als er bem Uebermaße, wie der Drientale, als er der Fessel huldigte. Von vors züglicher Bedeutung für uns aber ist's, daß nur die plastischen Runste und von diesen wieder aus schließlich Stulptur und Architektur zu jener seltenen Vollendung gelangten, die wir noch heut als klassische bewundern, dagegen jene Kunste, die mehr in der Zeit als im Raume darstellen, kaum ihren ersten schüchters nen Ausflug begannen. Malerei wie Musik waren noch in großer Kindheit. Sie sind, wie wir sehen werden, einer spätern Zeit vorbehalten. — Analog dieser Periode ist die Klasse der Insekten oder Rerfe, deren Haupteigenthumlichkeit im Vorherrschen der Athmung, im arteriellen Systeme besteht, bas ber sie denn auch von Dien Athemthiere genannt worden. Das Insekt tritt zuerst von den Thieren in . ben Luftkreis ein und wird durch und durch ein Organ der Atmosphäre, eine fliegende Lunge, und alle Eigens schaften der Luft, wie Beweglichkeit, Farbenpracht, Licht und Leuchten, Klang, Muskelkraft und Muth theilen sich dem Seelenleben desselben mit. Selbst die farre Umhullung des Leibes muß der Bewegung dies nen. Das Knochengeruft wird artikulirt, reißt sich ab von der Bruft und gestaltet sich zum leichten Flügel und der Gefäßbindelluftbaum (Tracheen) bluht durch Puls und Athem als Flug heraus. Wird doch der

geharnischte Rafer fogar gelent, bag er fort in bie Ferne Schwirrt. Dabei bedingt bas Gefchick ber ges gliederten Gliedmagen, verbunden mit ber Reinheit bes Tafffinnes, die mertwurdigften Runftfertigfeiten por Allem jenen geometrischen Ginn, wie ihn bie Biene in der Bilbung ihrer Bachszellen, die Raupe im Ausbeißen freisrunder Scheiben, ber Rafer im Bohren ber reinften Solgenlinder, die Spinne im Beben regels maßiger Dege u. f. w. zeigt. Und eben biefer Inftinft, ben man Runfttrieb genannt bat, ift es, ber bie Sauptabnlichfeit Diefer Thierflaffe mit ber eben abgehandelten Gefchichtsperiode bewirft: benn wenn wir Die Wirfungen beffelben genauer betrachten, fo fcheis nen' fie uns aus bem Buge ju einem Runftigen und Unfichtbaren berborgegangen zu fein, aus einem Bers mogen, verwandt mit jenem ber Menschenfeele, mels ches fich Ibeen und Bilber erzeugt, bie mit ben nachs maligen außern Erfcheinungen übereinstimmen. Go webt und baut die garve fur die gutunftige Geffalt ihrer Duppe ein fo genau anpaffendes Gehaufe, als ob ibr biebei die funftige vollfommene Geffalt bes geffugelten Infetts unmittelbar vor Augen geftanden. Den Trieb nach Freiheit aber, jene Gehnfucht hinaus nach ber Ferne, wie die Griechische Geschichte ibn uns zeigt, verrath (freilich in ftummerer Beife) auch bas Infett. Man erinnere fich nur der Prozeffionsraupe, der wandernden Beufchreckenheere, bes Schwarmens ber Dienen gur Begrundung neuer Rolonien. bas Wefen der Rerfe bedingt's auch, daß in ihnen nur allein jener plaftifche Runfttrieb fich außern fann, wie ibn in abnlicher Art und das Sellenenvolf zeigt. Alles verliert fich beim Infette in die Daffe, fo auch ihr Runftfinn. Es zeigt in feinem Rorper Die Ertreme bon Luft und Erbe in ber innigften Durchbringung. Die Gingeweibe erffarren zu einem außern Knochens gerufte. Alle Sinne find bem ftummen Gefühl, wel ches fich in den Untennen individualifirt und der Maffe bient, unterworfen. Gelbft ibre Geele wird bon ber

Masse gebändigt und erstarret in dieser, da ihr Kunstetried zur starren Krystallisation zurückkehrt. Go verslor sich ähnlich der Schönheitssinn der Griechen in den harten Maxmor und die künstlerische Besgeisterung derselben erstarrte im farbigen Bilde. — Freiere Kunstäußerungen sind einer höhern Klasse vorbehalten.

S. 5. Wir geben zur 4ten Periode der Weltgeschichte uber. - Romer find es, die unfre Betrachtung fesseln. Die Rultur bes Menschengeschlechtes scheint einen Rückschritt zu thun. Goldatenhaufe ist das Ros mische Volk. Wir finden bei ihm nur Rachahmungs= geift, feine Driginalitat. Woher diefer Ruckschritt? — Wohl ist's bekannt, daß die Macht des Schicksals ein Zurucksinken mitunter zuläßt, wenn sie erkennt, daß nur auf diese Weise wieder ein kraftiges Vors wartsschreiten möglich wird. Go lässet oft der erfahrene Feldherr in der Schlacht seine Rrieger schein= bar weichen, um bald besto rustiger vorzudringen. Sehen wir aber auf das Charafteristische diefer Pes riode; so finden wir nur einen scheinbaren Ruckschritt: denn die Thatfraft des Romischen Volfes, wie sie fich in dem Streben nach Berrichaft ausspricht, deutet bas Mannesalter der Menschheit an. Wie der Drient Fesseln trug, Griechenland sie verschmähte; so war Rom bemuht, sie zu schmieden. Wie die Scele des Alegypters das anbetende Gemuth, die Seele Griechens lands der schaffende Schonheitsfinn, so war die Seele Roms der energische Wille. Rom konnte nur besigen. Was es in sich aufnahm, nahm es nicht in sein Wesen, sondern nur in seinen Dienst auf, des Auslandes Gots ter nicht minder als die Ranste desselben. herrschen war fein Charafter, bas Gebieten, und so ward die Welt Roms Gebiet. Wer nicht für mich ist, ist wider mich, das war das eherne Gesetz, das überall galt, wohin Roms Urm reichte. Alehnliche vom Verstande bewunderte, vom Gemuthe verabscheute Gesetze maren

es, welchen die siebenhügelige Stadt ihre Große aber

auch ihren Sturz verdankte.

Dieser vierten Geschichtsperiode nun entspricht die vierte Klasse des Thierreichs, die der Fische. Thierleben scheint auch hier tiefer zurück zu finken. Aber klar vermag der Zoolog es nachzuweisen, daß auch hier der Ruckschritt nur scheinbar ift, da er ein nothwendiger Uebergang zu einer hohern Stufe wird, ja der Anatom weist's sogar nach, daß die Organis sation des Fisches viel vollkommener ist, als jene bis jetzt abgehandelten. In dieser Klasse des Thierreiches zuerst tritt eine in sich abgeschlossenere Vildung bes Ropfes hervor, der bas Nervensystem unter dem Mittelpunfte eines Gehirns vereinigt. Wir sehen ben Fisch eines deutlichern Bewußtseins fabig. Er wird sich zwar noch nicht der eignen Seele, doch aber des individuellen Korpers bewußt, weshalb die Zustands= empfindungen bei ihm sich scharfer außern, das Ges dachtniß auffallender sich herausstellt und die Gelehs rigfeit, welche hoher hinauf an Stelle ber mechanischen Runsttriebe zu treten pflegt, dadurch möglich wird. Ueberdies ift's ein allgemeines Raturgefet, daß ims mer die hohere Bildungsreihe die Glieder einer ihr vorausgegangenen niedern Reihe in fich wiederholen muß, und hierin liegt ber Grund bavon, daß die vier folgenden hoheren Klassen die vorausgegangenen Orga= nisationen auch hinsichtlich ihrer Seeleneigenthumlich= feit wiederholen. Die Fische stehen demnach, obwohl auf einer hoheren Stufe, ben niedrigsten Thieren ge-Die Sinne des Fisches sind noch schwach: nur bas Gehör als ber Sinn für bas innere flingende Erzittern der Rorper ift in großem Umfange entwickelt, auch eine Spur von Gedachtnis fichtbar. Der Pah= rungstrieb ist in ihnen gewaltsam vorherrschend, bas her ihre Raubsucht in welcher sie den Romern ähnlich Das Blut ift falt, aber roth, an welcher Fars bung bas Eisen, als Hauptträger der magnet = elekstrischen Naturthätigkeit, den vorzüglichsten Untheil

hat. Und spielt das Eisen nicht auch im Römerstaate eine gar wichtige Rolle? — Alle Kunstäußerungen sind hier wie dort verwischt. Dagegen tritt das Magnetische der Fischseele stark hervor. Die Fische sind wieder ernste, vorahnende Thiere, welche durch geheime Banden die weitesten Keisen unternehmen und ihren Raub meilenweit aufzusinden wissen.

§. 6. Die fünfte Periode in der Geschichte der Menschheit ist die der Volkerwanderung. Wir sehen ein bunt Gewimmel fremder barbarischer horden. Wilde, gar. ftige, blutdurstige Nationen sturzen fich aus den Steps pen des nördlichen Affens über das Grab der zers trummerten Romerherrschaft. Ihr friegerischer Geist ist wilder noch als der der Romer. Aber diese Vors züge dienen ihnen nicht zur Realistrung einer Idee: sie wollen keine Weltherrschaft, sondern nur ein Stud Land, das ihren Bauch nahre. Tempel und Pallafte, Stadte wie Garten fturzten unter den gewaltigen Streichen diefer Beereszüge. Ueber ben Ruinen einer verbildeten Welt follten nur wilde Gesträuche und Bufteneien wach sen, jenen gleich, woher sie gekommen. "Thut nun aber — konnte man fragen — unser Ges schlecht nicht auch in dieser Periode einen offenbaren Rückschritt?" — Ich lege die Fabel vom Wunders vogel Phonix zur Antwort vor, der nach hundertjähris gein Leben fich und fein veraltetes Meft in Flammen bes grabt und verjüngt aus der Afche emporsteigt. Nicht anders Roms Untergang, nicht anders die Geschichte dieser Periode. Wenn ein Zeitalter seine Bahn durche laufen, sich von der Knospe durch die Bluthe zur Frucht entfaltet und sein Geist sich überlebt hat; dann brechen gewaltsame Revolutionen aus, die das Alte und mit ihm das Theuerste oft, was der Mensch sein nannte, zerstoren und die Welt in ihren Grundvesten erschüttern, aber die Menschheit neu aus sich selbst ges bahren. Wir durfen auch in folchen Weltsturmen Die nie untergehenden Leitsterne nicht außer Acht lassen. —

Und eine solche Zeit schließt die vorliegende Periode der Völkerwanderung in sich ein. Die Undulationen derselben dauerten lange an, fast 400 Jahre durch: aber es ward durch sie auch ein Europäischer Volkers bund, von dem Geiste einer Politik, einer Religion belebt, für Jahrtausende begründet. — Viel Aehnlis ches mit dieser Geschichtsperiode zeigt die fünfte Rlaffe der Thierwelt, die der Kruper oder Lurche (Ums phibia). Wir erblicken ein buntes Gemisch außerlich einander fremder Thiere, die, mit Schuppen, Schils bern und Pangern ausgeruftet, grimmigen Rriegshaus fen gleichen und bei ihrer kaltblütigen Natur ben freundlichen Trieb der Zusammengesellung nicht ken= Ihr Anblick erregt in uns Furcht, ein Grauen, zum Wenigsten doch eine widerliche Empfindung. Vergebens ruhmt man ben schillernden Glanz der Schlangenhaut, das freundlich schone Auge der muns tern Cidechse, den stolzen Blick der Krote und Frosch und Macturtel als Leckerbiffen: der allgemeine Wis derwille gegen diese Klasse läßt sich durch keine Vernunftgrunde wegdisputiren. Sie ift nun einmal die einzige Rlaffe, in welcher jedwedes Individuum hins terlistig auf Raub lauert: die einzige Klasse, in wels cher todtliches Gift vorkommt. Selbst als Nahrung gebraucht, erregen die meisten von ihnen Etel und Er= Auch sind sie die einzigen Geschöpfe, welche ihrem außern Baue nach, schon der vier Füße wegen, wie Saugethiere aussehen, durch ihre Nacktheit aber benfelben Widerwillen erregen, den nackte Saugethiere hervorbringen. Go ist uns der menschenahnliche Affe eben deshalb so zuwider. Der schwielige Pavian sieht aus wie ein Mensch, aber wie ein migrathener. so erregen auch die Lurche das Gefühl von verdorbes nen Sangethieren in uns, mit denen man eben nicht gern in Berührung kommen mag. Die Rruper wies derholen in der Entwickelungsreihe der Thiere die Mollusken, z. B. die Schnecken, daher denn ihr kries chender schleichender Gang. Noch fehlt ihnen das

Bewußtsein. Aber die Sinne werden freier. Das Ohr ist zwar von Außen noch verschlossen und zeigt kaum eine Spur von innerer Schnecke, bennoch aber ist das Gehör ihr feinster Sinn, durch welchen sie fast ausschließlich auf ihre Umgebung aufmerksam gemacht werden, was mit ihrem lauernden Charafter wohl übereinstimmt. Reugierig horchend streckt die egbare Leguaneidechse ihr zartes Halslein der todtlichen Schlinge entgegen, wenn ber Rlang der Indianischen Zitter ertont. Schlangen und Schildfroten achten auf Musik und der Frosch sogar versucht sie nach zu Aber die Stimme flebt hier noch zu fest an machen. der Rehle und kommt mehr aus dem nach Befriedis gung seiner Lufte schreienden Bauche, als aus der freien Brust. Das Gedächtniß steigert sich bis zum Vergleichen von Erinnerungen, woraus ein gewisses Ueberlegen hervorgeht, welches sich in dem kauern auf Beute am deutlichsten verrath. Der Muth, den diefe Thiere als Brustthiere haben, wird nur durch Hunger bedingt und artet in Unverschämtheit und Frechheit aus. Die Kruper sind gleich den Hunnen und Van= dalen nur hungrige Helden. — Wie wir endlich in der obigen Barbarenperiode nicht einen Ruckschritt in der Entwickelung des Menschengeschlechtes gewahres ten, sondern es einsahen, daß dieselbe eine nothwendige Brucke zwischen alter end neuer Zeit sei; so erkennt auch Jeder, der Einsicht in die stätige Entwickelung der Thierfolge hat, daß das Reich der Lurche eine Verbindungstlasse zwischen Fisch und Vogel sein musse, eben so nothig, wie der Stengel zwischen Wurs zel und Blume. Rur ist dieser freilich nicht so gart und zierlich, als der einer Tulpe: vielmehr ist er hart, rauh und plump genug, um Manchen, der sich ihm unbesonnen nahet, tobt zu schlagen.

Gin schöneres Leben erschließt sich uns in der sechsten Geschichtsperiode zur lieblichen Ritterzeit. Sie wiederholt in sich das Zeitalter der Hellenen, doch

bies reiner, vollfommener. Die Morgenrothe neuer Runft und Biffenfchaft bricht an. Befeelt bon bem milben Beifte des Chriftenthums verbreitet fich ein allgemeiner Freiheitsfinn burch bie Lanber Euros pas, ber Geift ber Liebe wird herrichend, ein neuer Aufschwung von Ideen, eine romantifche gar= bung bes Lebens im beiterften Farbenglange. Die Beweglichfeit biefes Zeitalters zeigt fich und in ben Pilger = und Wallfahrten gum beiligen Grabe, ein Borbild ber Kreugguge, in ben Ritterfahrten und Cournieren, in ben lang anbauernben Sehben gwifchen Surften und Bafallen, wie gwischen firchlicher und welts licher Berrichaft, aber auch in bem Wieberermachen ber Runft und beren mefentlicher Berfchiebenheit von ber ber Alten. Die Runft bes Mittelalters zeigt einen bobern Grad von Freiheit: benn fie ift mehr fubjectiv. Die Alten waren in ben raumerfullenben Runften groß, in welchen fie und bie geiftige Bebeutung bes Leibes zeigten: in ben geitlichen Runften bagegen find es einzig bie Reuern. Malerei und Mufif find zwei der herrlichften Angeben bes Mittelalters. welche bas Chriftenthum an bie menschliche Bruft leate, burch beren Barme fie gehegt und jum liebliche ften Gebeihen gebracht worben find, Gie fiehen beber als bie eigentlich bildenben Runfte. Zwar vermag bie Stulptur bas bochfte ber irbife)en Perfonlichfeit, bie perhullte Schonbeit, auch darzustellen: aber fie verrath ihren irdifchen Urfprung und befriedigt nicht fo, als die Dufit, ba fie bas freiere Leben ausschließt. Bas tief im Bergen verschloffen lag, was fein Muge fab und fein Dhr horte, mas ben innerften Jubel ber Geele ausmachte, bas febnte fich, fobalb es ausges fprochen werben follte, nach bem garteften Debium ber Darftellung, nach Luft und Licht. Es flieg, ba es in gottlichen Strahlen bom Simmel gefommen war und der Geele Dunfel burchbligt hatte, in Fars ben und Eonen wieber gen Simmel auf, und bie Gebnfucht mard mit empor getragen gu bem, ben

weder Ton noch Farbe würdig genug darzustellen vers mogen. In den Kunstwerfen der Alten ift das Wollfommenste in Sinsicht nackter Form geleistet worden: aber das Gottliche entwickelte fich hier aus menschlicher Form. Es stiegen bie Gestalten an= tifer Bildnerei vom irbischen Boden zu Salbgottern auf. In den Werken eines Titian aber, eines Corregio, eines Michael Angelo und Raphael erblicken wir Wesen, die in einer hohern Welt heimisch waren und ju uns hernieberftiegen. Gie schliegen ben Himmel uns tiefer auf als die Alten, die nicht über den Gipfel des Olymp hinauskamen. Und auch die Poesie, die heiterste Gefährtin der Jugend gedieh im Mittelalter zur lieblichsten Bluthe. Wie die Ritter der alten Welt, die Helden der Argo, die Tapfern vor Troja, die Sieben vor Theben ihren homer, Aeschn= lus und Orpheus gefunden, welche ihren Thaten erft durch's lebendige Lied wahre Unsterblichkeit gaben; so fangen auch die Dichter des Mittelalters die preiss wurdigen Abenteuer ber Belden, die Leiden und Freus den der Liebe, die Undacht eines frommen Gemuthes, die wundersamen Irrfahrten frommer Pilger oder geißelten wohl auch die Gebrechen der Zeit. Es er= tonten die Saiten der Troubadours, der Ministrels, dec Minne = und Meisterfanger, und manch' wackrer Ritter dichtete sein Lied, wenn helm und Schwert an ber Wand hingen, selbst Fürsten und Raiser trieben das lustige Sandwerk, wie man es nannte. Die Periode des Mittelalters ift recht eigentlich eine Zeit des Sanges. Ihr entspricht die Klasse der Wie das Mittelalter die dritte Periode Vogel. der Geschichte, das Zeitalter der Griechen, in sich wies berholt; so sind die Vogel auf ihrer hohern Stufe eine Wiederholung des Typus der dritten Thierklasse, der der Infekten. Beibe find Luftthiere. Die Luft, welche sich in den Infeften vergrub und zu den harten Gliedmaßen erstarrte, tritt im Vogel freier, bedeutsas mer auf. Sie bringt durch die Lungen als ein 20 XXI. 1839.

Segensquell in bas Innerfte bes Leibes ein, felbft in Die Boblen ber Knochen und Reberfiele, und tranft mit ihrem an fein Bette gebundenem Strome alle Eingeweibe, die innere Rlache ber Saut und ber Rebern und Rnochen. Gie wird gur Glutfarbe und Lebensflamme bes Blutes, burch welches ber bem Bogel eigenthumliche Muth erweckt und mit ihm zugleich Beiterfeit und feliges Bergnugen fichtbar wird. Die Bogel erscheinen recht eigentlich als ein Ginnbild ber Freiheit und bes froblichen Genuffes; fie gleichen ben fahrenden Mittern. Dies leichte beflügelte Bolf fennt nicht die beschranfende Grange, welche als Rels ober Abgrund, als Meer ober Steppe felbft ben Lauf ber leichten Gagelle bemmet: ber raiche Rittig fpottet bes nahenden Winters und giebt bem Frublinge gu bon Land gu Land feinem Bergnugen, feiner Liebe nach. Sierbei beutet fich bie Rulle ber Lebensfraft burch bie ungewohnliche Grofe bes Gehirns und Muges an, welches den Blick bes weitschauenbften Caugethieres an Fernfraft weit übertrifft, und Die innere Freude jaucht aus biefen veranuaten Befen in groker Mannigfaltigfeit ber Cone fo laut bervor, bag fie bierin bas lautstimmigfte Gaugethier meniaftens fechemal übertreffen. Mit bem Dbre und ben beweglichen Stimmorganen entfteht ber Befang bes. Bogels, eine Urt von Sprache, in welcher bie dams mernde Perfonlichfeit laut wird. Die Stimme ift die Bluthe des Athmungsprozesses. Man vergleicht die Infeften mit Blumen, ihrer Farbenpracht wegen. Much bie Bogel find Blumen, boch bies in boberer Bedeutung, des Duftes wegen namlich, ber bie mabre Bluthe ber Blume ausmacht. Bas ben Blumen ber Duft, bas ift beim Bogel ber Gefang, und es wiederholt fich ber Kontraft von bem Farbenglange ber ge= ruchlofen Feuerlilie durch die Papageien und von bem gleichgiltigen Grau ber buftreichen Rachtviole burch die Rachtigall. Die Stimme, als Duft, verliert fich mit bem Schmucke bes Geffebers. Die uns

ansehnlichffen Bogel fingen am Schonften. Und biefe beiben Eigenschaften, Gefang und Karbens pracht, gehoren mit jum Charatteriftifchen biefer Rlaffe, wie an bem Charafter bes Mittelalter 8. - Bir faben oben ferner, baf nicht allein bie Dufit. fonbern auch die barftellenben Runfte bes Dits telaltere, verglichen mit benen ber Alten, einen bobes ren Grab von Vollenbung an fich tragen, ba fie freier geworben. Dit Recht fragen wir nun, ob bies auch im Bergleiche mit ben Infeften von ben Runftfertigs feiten ber Bogel gelte. Und wir bejahen bies, inbem wir an ben Trieb bes Bogels jum Deftbaue erins nern. Er beffeht, wie beim Infefte, in ber Meuferung bes Bogels, fur feine Rachtommenfchaft zu forgen, noch ehe diefelbe ba ift, unterfcheibet fich aber von bem Runfttriebe bes Infettes baburch, bag er auf eine freiere Urt fich augert. Das niedere Infeft nimmt ben' Stoff ju feinem Brutlager aus fich felbft, ber freiere Bogel benutt bagu meiftentheils frembe Stoffe, bie er auf eine finnige Beife gum Refte gu verbinden weiß. Bebt bie Spinne ibr Det; fo ift bies im Grunde nichts weiter, als nur ein gosmerben bes in ihren Spinngefagen ju fart angehauften flebrigen Saftes, ben fe bin und ber aussprist und anheftet, wodurch ihr Cocon entfieht. Derlei Umbullungen gu ber Brut Schut find benn auch bie Bienenzeilen, bie Sulfen ber Phryganenlarven, die Burmrohren und Bespenbaue. Der Runfttrieb bes Infetts perliert fich in bie Daffe, er froffallifirt gleichfam, und bat eben barin Mehnliches mit bem ichopferischen Bilbungegeifte bes Griechen, ber auch im fproben Dars mor erftarrte. Beim Bogel außert fich biefer Trieb freier. Geine geiftige Entwickelung ift fo boch ges trieben, bag er, jum gluge bestimmt, mehr ober meniger ben Gebrauch bes feften Bobens verlernt. Er fammelt die zu feinem Refte geeigneten Stoffe frei gus fammen und tragt fie binauf auf Baume, Dacher und Belfen ober fucht auf ber Erbe vorübergebend einen

Plat, um biefe Materialien um fich zu bereinigen. Im Grunde ift es stets, wie Beutelmeisen zeigen, ber Erieb , eine gefchloffene Bulle um fich zu verfertigen, in der er mit seiner Brut geschützt sei. Je vollkoms mener feine Vogelnatur, besto mehr verrath er ein Streben nach der Sohe, desto hoher über der Erde baut er fein Bette. Mit den plumpen Gang= und Wasservogeln fehrt er zur Erde zurück. Die Beise bes Nestbauens aber bei ben Bogeln erinnert in mehr als einer Beziehung an die Art der Baufunst des Mits telalters. Go wie in letterer sich das Streben nach dem Hohen, nach dem Unendlichen, als religiofer Sinn dieser Zeit, sich abspiegelt und sie selbst durch mehr Individualität sich von der antiken Kunst unters scheidet, die alles Verschnliche mied und nur harmonie und Ruhe zum Dufter nahm; so bammert auch in dem Kunsttriebe ber Vogel mehr Personlichkeit ber= vor, als in dem Instinkte der Insekten: der Restbau des Bogels zeugt von mehr Freiheit als der Kunft= trieb bes Infefts, wie benn auch die Runft bes Mittel= alters im Vergleiche mit der der Alten ein hoher geistis ges Leben mehr Regfamfeit, mehr Freiheit befundet.

Die siebente Periode in der Geschichte der Menschheit glauben wir die wissenschaftliche nennen zu können
oder das Zeitalter des Verstandes. Richt als ob der
Verstand die auf diesen Zeitpunkt unter den Bölsern
geschlummert hätte: er war geschäftig in der Ausbildung der Wissenschaften und der Künste wie in den
Einrichtungen der Staaten: allein der Charakter, das
eigentliche Lebenselement der Menschheit war disher
nicht der Verstand. Seine Herrschaft begann erst mit
der Hierarchie und verbreitete sich alsbald auch in der
Politik, deren Idee sich aus dem Mittelalter herausgebildet hat als ein Kunstwerk des Verstandes, welcher
bis auf den heutigen Tag als der Träger der Staaten
angesehen werden muß. Das Geset des Verstandes
bezweckt Selbstständigkeit. Und dieser verdanken wir

das geistige Auge, welches in unfrer Zeit fich zu dem hohen Grade von Vollkommenheit ausgebildet hat und worin eben ber Vorzug dieser Periode bor allen übrigen heruht. Der Gedanke ward frei und mit ihm ward jes Licht in allen Richtungen geistiger Thatigfeit. Die Wissenschaft ward gelautert. Ers findung folgte auf Erfindung und dehnte den Kreis menschlichen Erkennens aus. Die Magnetnadel half einen neuen Welttheil der Erde, das Fernrohr neue Welten am himmel entbecken. Durch Das Schiegpuls ver erhielt die Menschheit ein neues Organ ber Kraft, durch die Buchdruckerfunst ein neues Organ der Mits theilung. Ich mochte es einen Vergeistigungsprozeß nennen, ben wir in biefer Periode mahrnehmen und der fich in den größten Kombinationen des Verstandes gegenwärtig zeigt. Undrerseits nehmen wir aber auch in der gegenwärtigen Periode den Typus aller voris gen Geschichtsperioden mahr. Der Kalte des Mors dens ward die Gluth des Drientes, seiner Robbeit Griechenlands schone Form, seiner Wildheit Roms ftrenges Geset eingeimpft, Alles zusammengehalten von dem Geifte bes Chriftenthums, wie er im Mittels alter sich entfaltete.

Diese Periode steht ber siebenten Klasse des Thierreichs, den Säugethieren, gegenüber. Beide gleichen sich darin, daß sie die am Meisten vergeistigs ten sind: denn in Beiden bildet sich das geistige Auge zur höchsten Vollkommenheit aus und bedingt dadurch ein höheres Erkennen. Auch vereinigen Beide, wie wir zunächst von den Säugethieren zeigen werden,

ben Charafter der vorigen Rlassen in sich.

Wenn wir die meisten Saugethiere am Boden gebunden sehen, über welchen der Vogel leicht dahinsschwebt, wenn wir es sehen, wie Viele derselben einen großen Theil ihres Lebens unter den Wurzeln desselben Baumes verschlafen, in dessen Zweigen jene gestügelten Sänger das muntere Leben eines beständigen Genusses sühren: wenn wir den ausdruckvollen Ges

fang ber Lettern mit bem bumpfen; mificonigen Ges fchrei ber Caugethiere vergleichen; buntes uns faft. bag ber Buftand von biefen unvolltommener fein muffe, benn jener ber Bogel. In anferm leben ift jeboch bas außerlich beglücktere Wefen nicht immer auch bas vollfommnere. Grabe bas reichite innere Leben wird ofters unter bem Drucke von aufferer Armuth, ber bewegtefte Gang innerer Entwickelung unter bem Schleier außerer Rube perborgen. Der fegnenben Sand gefällt es oft, ihre Gaben im Schlafe gu geben. Wie beim Bogel bie Bruft, ift es beim Caugethiere ber Ropf, ber vorwaltend entwickelt ift. Es ift ieboch bie Urt biefer Entwickelung, ba fie gunachft bas Gehirn betrifft, augerlich eben nicht fichts bar, und bie niebriaften Gaugethiere fcheinen in ber Bilbung des Ropfes oft hinter bem Urbild von Boll= fommenheit guruck zu bleiben, mehr bies, als bie meis ften Bogel, bis gutest die im Berborgenen fartgeworbene Geiftesflamme auf ein Mal aus ber Racht ber Berkennung auftaucht und als Menschenabnlichkeit aus bem Befichtes bes Thieres, wie aus feiner gangen Rorvergeftalt bervorleuchtet. Dies gefchieht burch bie ben Sangethieren eigenthumliche, vollfommnere Struftur bes Gehirns, ba in ihm fich einzig unter allen bisher betrachteten Thierflaffen eine gleichfam zweite bobere Poteng von Gebirn zeigt, ein boberes Gehirn, welches alle Theile bes niebern Gehirnes in fich vereint. Auch die Bilbung ber einzelnen Ginnesorgane wird bei ben Saugethieren ungleich vollfoms mener gefunden. Das Muge wird burch Dusfeln bes weglich. Im Dhre findet fich eine Schnecke und ein Apparat von Geborfnochelchen, wie beim Menfchen. Dor Allem aber ift bas Drgan ber Sprache, auf welche alle Rrafte ber Entwickelung binarbeiten, Die Bunge, entwickelt, wenn gleich die meiften Gaugethiere nur felten fich boren laffen ober gang fchweigen, als 6b fie gleichfam bas Geifterhafte bes menfchlichen Wortes ahneten und ftill auf ben Musgang biefes

Rathsels nachsonnen. Entsprechend der innern Voll= kommenheit des Gehirns tritt bei ihnen ein deutlicheres Erkennen und ein Bergleichen der Vorstellungen ein, welchem es nur an dem machtigsten Wecker bes Seelenvermogens, an der Sprachfahigkeit, mangelt, um zu einer noch höheren Stufe zu gelangen. Rlasse der Saugethiere reprasentirt den thierischen Verstand, wie die ihr entsprechende Geschichte der neuern Zeit den des Menschen. Die Eigenschaft des Saugens gab diefer Rlaffe ihren Namen und nicht ohne bedeutungsvollen Grund: denn durch diese Bes gabung des Thieres nimmt die mütterliche Liebe einen neuen, hoheren Charafter an: sie wird eine Lieben welche einen Theil ihres eigenen Wesens, sich selbst dem Geliebten giebt, und dieses erst unter und als bann an dem liebenden Herzen trägt. Go treten denn hier auch die psychischen Zustände deutlicher hervor, als Zu= oder Abneigung, Treue und Haß, Schaam und Stolf. Aber immer fehlt der Begriff, das Urtheil der Vernunft, und es hat wirklich etwas Schmerzliches für uns, wenn wir ben hohen Grab von Gelehrigkeit bei diesen Thieren sehen und gleiche wohl dabei uns sagen muffen: "ich sehe nicht die Spur vom selbstbewußten Geiste: Alles ift Dreffur."

Die Sängethiere endlich wiederholen auch die Bildungen der vorigen Klassen in sich, wie wir es ähnlich
in der vorangestellten Geschichtsperiode gesehen haben.
Ich darf mich kurz fassen. In den scharshörenden Delphinen und meerdurchsegelnden Wallsischen erblikken wir: "Fische", in den trägen Urmadils und Schuppenthieren: "Umphibien", in den Fledermäusen und fliegenden Eichhörnchen: "Vögel:" So rechtsertigt sich auch hierin die Aehnlichkeit der Entwickelung des Thierreiches mit der Geschichte der Menschheit.

Eine zukünftige Zeit wird der Menschenklasse selbst entsprechen. Segenwärtig können wir, gleich Dioges nes, vergeblich den Menschen suchen: denn das Zeitz alter der Vernunft ist noch nicht erschienen.

- convi

## II.

Ueber den Seidenbau im Ermlande. Vom Oberamtmann Ruhnau in Kleinhoff bei Wormditt.

Die Ehre und der Wohlstand unseres Vaterlandes waren stets würdige Gegenstände der Sorge unserer Staatsregierung: Sie kann dies nicht blos durch die Gesetzgebung, welche fortschreitend, im Laufe von Jahrhunderten unausgesetzt sich veredelt, darthun, sondern sie kann es auch nachweisen, durch ihre offenstundige Wirksamkeit für Lands und Wasserkommunistationen, für Vergs und Hüttenbau, für Fabriken und Manufakturen, für Landwirthschaft, insbesondere sür Pferdes und seine Schaszucht; ehemals auch für den Seidenbau.

Jeder Freund des Vaterlandes erfreut sich über die neuere Gesetzgebung, und vornehmlich darüber, daß dieselbe die burgerliche Ehre, oder die Wurdigkeit der Staatsburger zu allen politischen Rechten, wie dieselben durch Gesetze festgestellt find, erweitert, ver= starkt und belebt; daß sie durch mannigfaltige Bildungkanstalten, die sie grundet, verbessert und anges messener dotirt, die Privatchre, oder den personlichen Werth, gleich gutig, und alle Rlaffen der Staatsges nossen umfassend, befordert. Unsere herrliche Staats regierung hat ein ebleres Militairspftem mit mildern Strafarten eingeführt, welches die Ausbildung und Einübung zum richtigen und schnellsten Waffengebrauch auf eine kurze, aber genügende Dienstzeit beschrankt hat; auch zugleich auf moralische und intellektuelle Vervollkommnung Bedacht nimmt. — Sie hat die Rangstufen im Staate, dem Talente, der Geschicklich= feit, dem Fleiße, überhaupt der gelungenen Ausbildung im vorgeschriebenen Grade von Fähigkeiten und Kenntnissen allen Volkstlassen geoffnet, und sich selbst damit eine ewige Jugendfraft der schönsten und herr=

lichsten Salente und Intelligeng erworben. — Sie hat die Städteordnung verbessert, indem sie die Bevorsmundungen der Bürgerschaften, so viel als möglich aushob, ihnen selbst ihre eigne Angelegenheit überließ, und sie veranlaßte, ihr eignes Bermögen nach eigner Einsicht zu verwalten, ihre Bedürstüsse zu vernen und zu mäßigen. — Sie hat Landssände eingerichtet, um die allgemeinen Gesetz auf die lleberzeugungen und

Sitten bes Bolfs ju grunden.

Benn der vaterlandische Geschichtsschreiber bie ftanbifche Birtfamteit und ihren Ginfluß auf bas offentliche Bobl barftellen wird, und bamit bie Beits verhaltniffe vergleicht, fo wird er bie Beite ber Forts fchritte nachweisen tonnen, welche bie Ehre bes gans bes gemacht bat. - Der burgerliche Berth ift aber auch baburch gehoben, bag ben mittlern und fleinern Stabten, und auch bem platten ganbe, die Elementars Erhebung ber Grund =, Rlaffen = und Gewerbefteuer ubergeben ift. Bei ben beiben gulett genannten 216= gaben ift ihnen im gemiffen Grabe fogar bie Gelbft= beffeuerung anvertraut, welche in allen einzelnen Gagen gerechtfertigt fein muß. - Wir alle tonnen bie freudige Erwartung aussprechen, bag bie Staats regierung fortfahren werbe, ber Ehre unferer Ration murbigen Borfchub gu leiften. Mit gleicher Bortreffs lichfeit wendet diefelbe fich gur Agrar = und Gewerbes gefengebung, und leiftet ben Gewerben, bem Sandel, bem Ackerbau mefentlichen Beiffand, um ihren Betrieb gu erleichtern, ihren Gewinn zu mehren, und ben alls gemeinen Wohlffand gu ffeigern.

In der Lhat kann die Staatsregierung, wenn fie fich nicht auf bloße handhabung bestehender Gesetz, und auf Ausgleichung von Privatinteressen seichgen, auf Foberung des Nationalreichtums. Felbsthätig einwirfen. Sie hat die beste llebersicht von den verändberlichen Ausschaben der Kadrifen, der Manufatturen, des Handels und der übrigen Gewerbe. Sie kann zunächst die Worschläge der Sachtundigen hören

und prüfen; fie fennt aus den Jollregiftern die Baareneufubr; fie fann auf den Bedarf ihres Landes an folden Erzengniffen Schluffe machen, von welchen es nüblich ware, fie im eignen Lande hervorzubringen.

Die Geiben-Manufaffuren in ber Mart und in ben anbern Provingen unfered Staats muffen blos auss lanbifches Material verarbeiten und febr anfebns liche Geldfummen bafur in bas Ausland fenden. Gos fern ber Rabrifationswerth ber Geibenmaaren in ben letten Jahrzehnden fich nicht vermindert bat, ben bie fleißigen Arbeiter bamals jum Berfauf gestellt batten; fo wird ber verehrte lefer auf ben Berth bes Materials eine Schatzung felbft anlegen, wenn er ers fahrt, bag im Jahr 1802 in Berlin allein in Geibenmaaren eine Kabrifationsfumme von zwei Millionen und zweihundert Reichsthaler geliefert murbe. - Das Streben fur Ebre und Bohlftand bes Baterlandes moge einen fcbicflichen Untrieb finden, dem Geidenbau einen thatigen Untheil zu widmen, und bie Unternebs mungen in unfern Tagen bafur gu fordern.

Ein anderes noch wichtigeres Beispiel des Einfusse auf den Reichthum des Candes führe ich in der Getreideaussiuhr vom Jahr 1830 an. — Danzig date darin ein Hamdelskapital von 6,855,000 Thaler angewendet. — Königsberg beschäftigte damalen nur ein Kapital von 379,000 Thaler. Zwei Drittel davon enthielten den Werth des ausgeschifften Roggens. — Aber über fünf Millionen Thaler waren in Danzig auf die Weizenussiuhr gerichtet. — Die große Verschiedungeit der Kapitalwerthe der Getreideausssuhr aus beiden vortrefflichen Städten führt auf die Er

forfchung ihrer Urfachen.

Wenn unfer fo regfames Ronigsberg breimal fo viel Roggen verschiffte als Dangig, so verschiffte Dangig bagegen funfmat so viel Weigen als Konigsberg. Der Roggen war größtentheils ein Erzeugnig von Nathangen und Samland. Dagegen war ber aus Dangig verschiffte Beigen bahin aus Polen gebracht, welcher einer so starken Nachfrage des Auslandes sich erfreute. — Aber dieser Weizen, welcher über Danzig in das Ausland geht, verdient das überwiegende Begehr, welches er behauptet, indem er das feinste und garteste Mehl liefert, und dadurch selbst Vorzüge vor dem trefflichen Englischen Weizen hat.

Wurde nun der spekulative Landmann in Preußen dahin trachten, den weißen Weigen vorzugsweise zu erbauen, welches in den adlichen Gutern des Ermlans bes, in Elditten und Baffen auch fcon in einzelnen hiesigen Amtsortschaften geschieht, und welchen höhere Preise für ihren toftlichern Weizen bezahlt werden; wurden die wohlbegrundeten hinderniffe des Erbaues von Polnischem Weizen durch entsprechende Bodens kultur und Bobenauswahl, durch ausgesuchte und forgfältig gereinigte Weizensaat nach außersten Rraf= ten fortgeschafft, und dann aus unserer Proving jahr= lich ein Werth von einigen Millionen Thalern auf den Markt des Welthandels gebracht; so konnten alle un= ternehmenden Landwirthe den Antheil ihrer Rente an ben Kapitalwerthen ter Ausfuhr auf eine bauernbe Weise unzweifelhaft verstärken. Eine gunftige Wirs fung, junachst auf ihren eignen Wohlstand mußte im Verlauf mehrer Jahre sichtbar fein. Unfer edle San= delsstand wurde sich des Zuwachses der Profite seiner Rapitalien erfreuen; endlich wurden die segenreichen Wirkungen sich auf den steigenden Lohn aller Hand= werfer und Arbeiter, welche in Arbeit oder im Dienfte jener großen Stände der Nation beschäftigt werden, außern.

Der Gutsherr in Elditten hat den schönen Polnischen Saatweizen aus Danzig geholt, und widmet die beste Sorgfalt auf die Reinigung der jährlichen Saat und auf die Zubereitung des Bodens. Dages gen wird unter den kleinen Güterbesitzern im Ermlande die Rlage vernommen, daß der Flachs nicht wie früher denjenigen Preis habe, welcher seinen Erban und seine Bearbeitung belohne. Es werde gegenwärtig das

reinste und trefflichste Probukt für geringen Preis von den Kaufleuten für das Ausland gefordert, um seiner Abnahme im auswärtigen Sandel versichert zu fein-Daher rathe man allen Landbesitzern an, den Flachsbau entweder sehr einzuschranken, oder ihn gang auf= zugeben. — Eine gleiche Ermahnung wird auch an Diejenigen gerichtet, welche Garn und Leinwand in den Sandel gebracht haben. Ein fleiner Landbefiger, welcher mit seiner Familie alle landwirthschaftlichen Arbeiten felbst verrichtet, fann Garn, Leinwand, Flachs wohlfeiler auf dem Markte verkaufen, als ein großer Gutsbesiter, welcher sich der Arbeiten seiner Tagelohner und feines Lohngefindes bedienen muß. ist die Aenderung in Wirthschaftsbetrieben großer Guter gerechtfertigt, nach welchem statt bes Leins, beren weitläuftigen Felder mit weißem Polnischen Weizen, oder mit Rips, oder Kartoffeln ic. bestellt werden. — Der fich immer mehr ausbildende Ges schmack forbert von Tage zu Tage bessere Waare, also dichtere, weißere, feinere Leinwand; also reinern, schönern Flachs; es muß nothwendig ein langerer Fleiß eine forgfältigere Arbeit auf deren Zubereitung gewendet werden. Es ift nothwendig geworden, alle landlichen Erzeugnisse, alle Fabrifate in steigender Vortrefflichkeit in den ins und ausländischen Sandel zu bringen, welche ihnen ben bauernden Begehr und schnellen Absatz sichern. Jeder, welcher entgegenges fette Grundfate bei feinem Gewerbe befolgt, alfo schlechte Produkte und Waaren aller Art, für theure Preise unterbringen will, und wenn ihm solches nicht gelingt, fich dem Dugiggange ergiebt, kann seines eignen schleunigen Unterganges gewiß sein.

Außer den angeführten Handelsgegenständen, wie Polnischer Weizen, Flachs, feine Schafwolle, Hopfen, Garn, Leinwand, welche dazu beitragen, um die allges meine Wohlfahrt des Vaterlandes zu fördern, giebt es noch andere Waaren von hohem Werth, deren Erszeugung der inländischen Betriebsamkeit empfehlenss

werth ist, weil deren Verbrauch im Inlande im hohen Grade stattfindet. Darunter befindet sich ber Hopfen.

In der Kindheit des Geschmacks und der Judusstrie, noch zu Zeiten Karls des Großen, trugen die vorsnehmsten Stände Kleidungsstücke von grobem Fries, in dessen Stelle in gegewärtiger Zeit, seine Tuche, seine Leinwand, seidene und baumwollene Zeuge, mansnigfaltig gemischt, bis zu allen Volksklassen gedrungen sind. Diese weit verbreitete Zunahme des Gesfühls für das Zierliche und Schöne, welche sich so alle gemein kund giebt, und in der Natur der Menschheit begründet ist, sindet eine angemessene und tressliche Befriedigung durch die fortschreitende Ausbildung aller Gewerbe und Ausstellung besserer Waaren.

Wenn die elegante Welt in ihrer Kleidung, in ihrem Hauswesen und in ihrer Lebensweise, der Runst der Schönheit vorzüglich huldigt, so dient dieselbe der National Setriebsamkeit, der Civilisation weit mehr, als man auf den ersten Blick meinen sollte: sie erhebt die Nation zu einem angenehmern, gesundern Dasein.

Menschen, welche wochentlich nur einmal und nur am Sonntage ihre Kleidungen wechseln, welche Handsthierungen treiben, wobei die Ausdünstungen der Masterialien oder ihres eignen Körpers die Luft verpesten, schaden ihrer Gesundheit und fallen mehr und minder in ein mißfälliges Aussehen. Wie gefälliger stehen dagegen die seinen Sitten der gebildetsten Stände, wornehmlich in England? wo auf Weiße, Feinheit, Sauberkeit und Wechsel der Kleidungen so sehr gehalten wird; daß jeder fremde Reisende nothwendig sich dort zuvor mit neuer Bekleidung einrichten muß, um an öffentlichen Orten anständig erscheinen, und die höshern Zirkel besuchen zu können.

Wir wollen daher mit Freuden den Vorkehrunsgen der Staatsregierung huldigen, welche den Seisdenbau in unserm Vaterlande einzuführen beabsichtisgen, weil so große Geldsummen jährlich für die rohe Seide in das Ausland gehen, welches hierdurch seine

Mittel zum Wohlstande und zur Macht verstärkt. — Bis zum Jahr 1786 waren aus Königl. Fonds achts zigtaufend Thaler zum Seidenbau angewiesen. Ueber eine Million laubbarer Maulbeerbaume waren gedeihe lich gepflanzt, und es wurde nachgewiesen, daß an vierzehntausend Pfund robe Seide gewonnen sei. -Am 3. Mai 1788 wurde zur Beforderung des Seidens baues eine allerhochste Verordnung erlassen, worin den Verwaltungsbehörden die Fürsorge für den Seis denbau aufgegeben und bestimmte Klassen von Unters thanen dafür aufgefordert wurden. - Insbesondere wurden die Geiftlichen und die Lehrer in Unspruch ges nommen, um burch Beispiel und Unterricht zu wirken. Die Staatsregierung verhieß in ber bezeichneten Betordnung ansehnliche Pramien nach den Graden er= folgreicher Industrie. Diejenigen zehn Personen, welche eine gute Maulbeerhecke von 1000 Juß Länge angelegt, und 2 Jahre lang in gutem Stande erhalten hatten, follten dafür zwanzig Thaler und eine Medaille von Silber empfangen. Demjenigen, welcher zum erstenmale funfzig Pfund reine Seide erzielte, sollte ein Preis von funfzig Thaler und die Seidenmedaille von Golde gegeben werden. Es wurde wohlmeinend und richtig bemerklich gemacht, daß, ber Seidenbau viele sonst unbrauchbare oder weniger nütliche Hande beffer beschäftigen, und ansehnliche Gewinnste verschafs fen konne; der Seidenbau sei keiner andern Landes kultur hinderlich, erfordere nur wenig Flächenraum, auch nur folden Boben, welcher in hiefigen Landen überflussig vorhanden sei.

Es wurde die freundliche Belehrung ertheilt, daß die Maulbeerbaume auf wohlgewähltem und gut geslegenen Boden gepflanzt werden mussen, also auf solschem, welcher wider die Nord und Ostwinde durch Haiden und andere Schutzwehren geschützt sei. Der Boden musse nicht aus strengem Lehm oder aus Sand bestehen, sondern eine lockere, eine mittlere Beschaffens heit haben. Un Landstraßen, wo die Plantagen dem

Staube und der Veschädigung ausgeseit find, waren sie nicht anzulegen. — Es wurden Maulbeer-Samereien, Geiden-Graines, Stellagen und haspeln auf Königl. Kossen ausgestheilt. — Weil viele Geiden-Lauer die Cocons nicht abzuhaspeln verstanden, sie wurden ihnen 4 Sgr. die 4 Sgr. 4 Pf. sur das Pfund gebackene, und 3 Sgr. 4 Pf. sår das Pfund rohe und angebackene Cocons angedoten. — Endlich wurden Plantagen Inspektoren in allen Provinzen angestellt, welche zur Kultur der Kaume unherreisen, im Seidendau Unterweisung ertheilen und den günftigen Fortsgang der Sache betreiben sollten.

Har Ostpreußen wurde der Plantagens Inspettor Schilling in Königsberg für dies Geschäft augestellt. Er selbst besteißigte sich des Seibendaues mit Erfolg.

Alle diese Schritte der Staatsregierung beröften an vielen Orten in der Proving einen ginstigen Aufang, darunter auch in Schwolainen und in Alfstech. Der Gerr Amtstaath Wederch datte im Jahr 1700 2000 Stück Maulbeerpfangen, und 1300 Stück weijahrige Maulbeerstämme in den Garten zu Schwolainen angepflangt. Der Schullehrer Kurth hatte 270 Stück 2 bis 4jahriger Maulbeerbäume erzogen. Der herr Schilling unterrichtete sie in der Auswahl der siblich gelegenen Jimmer für die Graines und in der füblich gelegenen Jimmer für die Graines und in der fünstigerechen Behandlung derselben. — Wirflich gelang es dem Lehrer Kurth 15 both Seide einzullefern.

Sher im Berlaufe von 10 Jahren, waren alle Spuren von diesen Pflanzungen verschwunden. Die wiederholten kalten Winter wurden als die Ursache bes Absterbens der Maulbeerbaume angegeben.

Im August 1802 hat die Staatsregierung die Kenntnisnahme von diesem Gegenstande eingestellt. Es sehlte nicht an Behauptungen auswärtiger Schriffekeler, daß das Missingen so großartig eingeleiteter Unternehmungen, der Verlust bedeutender Seldsummen es fattisch zeige, wie der Seldenhau im Preußi-

fchen an Rafurhinderniffen gefcheitert fei, und baber bafelbft nimmerniehr mit fraatswirthfchaftlichem

Rugen betrieben werden fonne.

Rinben folche Bebauptungen bei uns Gingang. fo haben jene Schriftsteller bem ausmartigen Geibenhau einen unberechenbaren großen Rugen bemirft. Gelingen aber viele fleine Berfuche an perichiebenen Orten bei ber Rultur irgend einer Pflange: gelingen auch bie Rerfuche in ihrer meitern technologischen Des Kanblung, mobei nur fleine Rapitalien beschäftigt mers ben: fo perdienen fie die Aufmertfamteit bes Rabritherrn . bes Gigenthumers großer Manufatturen . bes groffen Gutebefigers, und ber Staatsregierung. -Solche mannigfaltigen fleinen Rerfuche find einer neuen Induffrie nothwendig, um die Unmenbung arofer Rapitalien berbeigugieben; welches gescheben wird. menn die perichiebenen Berluche fich belohnend bers ausgeffellt baben. - Allerdings feht bie Thatfache feft, bag ber Geibenbau im Rleinen in Dreugen gar mobl bei feinen frubften Berfuchen gelungen ift und jest noch gelingt.

In heinritan, im Domainen Nentamte Mehls fact bat der Lehrer Tolksdorf einen vortheilhaften Unfang mit Anpfangung von Maulbeersdamen und Erzeugung von Seibe gemacht, und obschon er mit ets femverenden Umfänden zu kämpfen bat, is beledt ibn

boch ber rubmlichte Eifer fur die Sache.

Die Schullehrer in Kalfstein, Arnsborf und Duees bes Domainen Mentamts Wormditt baben Schulen von Maulbeerpflanzen angelegt, und wunschen das nächste Frühe Froft bes letzen herbstes gerftderende Wirfungen auf die Pflanzen und Stämme zugfugt habe. Im gunftigen Falle wollen sie ihre Wirfamkeit erweitern. Aber die Maulbeerplantage zu Heinrifau hat den flarfen Winter im vorigen Jahre ziemlich fräftig ertragen, und zeigte noch im herbst des vorigen Jahres gefundes Machsthum.

Soll der Seidenbau im Großen auf die Verbesses rung des Zustandes der Nation wirken, so mussen dem Seidenbauer,

a) Befugniffe,

b) Boden und Verlag,
c) Gewinn und Genug,

d) Kenntniß, Uebung und Geschicklichkeit,

gur Geite fteben.

Die Staatsbehörden beloben den Fleiß und die beharrliche Betriebsamkeit im Seidenbau; es findet

also der Unternehmer Ehre und öffentliches Lob.

Der Seidenbau erfordert nicht große und weite Landslächen und Räume; eben so wenig große Kapistalien. Der Absatz der rohen Seide ist im Großen unter starkem Begehr und völlig gesichert. — Aber auf die Kenntniß zur rechten Behandlung der Maulsbeerbaumzucht, und der Graines kommt es vornehmslich an, in welcher Kenntniß die heutige Zeit der früsdern unstreitig überlegen ist. — Die Kenntnisse, welche sich auf die Materialien, auf Werkzeuge, auf die manscherlei Verrichtungen, auf die richtige Behandlung der Seidenwürmer beziehen, sind in vollständigen Schriften zusammengestellt.

Zum vorzüglichen Rußen für das Wohl des Vasterlandes würde es dienen, wenn einzelne Kolonisten geschickter Seidenbauer aus den Gegenden sich hier ansiedelten, wo sie den Seidenbau mit solcher Gesschicklichkeit und Fertigkeit betreiben, die nur eine lange Erfahrung im Großen gewährt. — Dieselben werden zahlreiche Lehrlinge aus unserm Volke ausbilden, ihnen Liebe und Lust für die Sache angewöhnen, und mit denjenigen Personen einen edlen Wetteiser beginnen, welche aus eignem Antriebe ohne jene Ers

fahrung das gute Werk unternommen haben.

Rach der Versicherung des Plantagen-Inspektors Schilling befindet Ostpreußen mit den Marken sich nicht in sehr ungleicher Lage in Ansehung der Witte-rung. Er erzählt darüber Folgendes:

21

"Die Maulbeerbäume brechen in Königsberg unt "ben 20. Mai auf. Um 30. Mai habe er die ersten "Würmer erhalten. Dieselben haben sich bei allen "Häutungen bis zum Spinnen nicht länger als 28 "bis 30 Tage aufgehalten, und sein Seidenbau ist "den 1. Juli beendigt gewesen. Die Schmetter= "linge sind den 21sten Tag aus den Cocons gesom=

men und haben gute Graines gelegt.«

"Da er in Königsberg keine alten Maulbeerbaume "angetroffen habe, so habe er die ersten 24 koth Seide "und 4 koth Graines von Baumen, welche im vorigen "Jahre angepflanzt worden, gewonnen. — Dieses "zeige an, daß die Maulbeerbaume hier gute Nahrung "haben, denn in der Mark könne man von Baumen, "welche erst im vorigen Jahre gepflanzt sind, nicht "gute Cocons ziehen, weil dergleichen Baume nicht "gleich das nothige kaub, den keim oder Gummi "haben, vielmehr die Baume, welche dort gepflanzt "werden, etliche Jahre weichlappig kaub bringen, wos "von die Würmer dunne und schlechte Cocons spinnen." Die Ursache liege wohl in dem hiesigen guten Boden. "

Wenn diese Vehauptungen sich bewähren, so mos gen fie ben Fleiß hiefiger Seibenbauer ermuthigen und leiten. — Der Streit über bas allmalige Afflimati= firen der Pflanzen nach mehren Generationen ift bes kanntlich noch nicht entschieden. Will man nun die Klimate von China und Ostpreußen, und zwar von Pecking und Königsberg vergleichen, so wird man im Gurtel zwischen den Isothermen von 50 und 70,5 die mittlere Jahrestemperatur von Konigsberg in Preus Ben + 6,1 finden. Pecking fallt dagegen in den Gur= tel zwischen den Isothermen von 12% und 150 mit einer mittleren Jahres = Temperatur von + 12,7. — Dieser mittleren Jahres = Temperatur Unterschied wird bei allen Einrichtungen zum Seidenbau nothwendig beachtet werden muffen. — Dies wird nicht gesches hen sein, als mit Anpflanzungen von Maulbeerbaus men in dem Jahre 1802 in der hiefigen Gegend anges

fangen wurde; weshalb nicht zu verwundern ist, daß die Pflanzungen erfroren und die Graines verdarben.

Die Staatsregierung selbst hat seit 1789 mit Ersschütterungen zu kampfen, die hochsten Interessen des Staats zu erhalten, und unsere Nation zum glorreischen Ziel zu führen, damit der Staat den außern und

den innern Feinden überwiegend gewachsen sei.

In dem Friedenszustande mußte vornehmlich auf verbreitete Ausbildung in der Kriegskunst, auf Riesderdrückung feindlicher Elemente in gesellschaftlichen Systemen zur Sicherstellung des Staats in den Mosmenten des Kampfes, ferner in Beschaffung vortresslichern Kriegesmaterials, Bedacht genommen werden. Dies Alles hat die Mittel der Staatsregierung besschränken mussen. — Die Ausfälle im Staatseinkomsmen, die Abwickelung der Staatsschulden erschwerten alle Verwaltungsplane, und geboten die sorgfältigste und vorsichtigste Auswahl.

Alle diese Ursachen haben bisher einzeln und nacheinander folgend dahin gewirkt, daß dem Seidens dau in Preußen abermals eine besondere Sorgfalt nicht gewidmet wurde, welcher, so scheint es, dahin geführt werden kann, um bedeutende Kapitalien dem

Vaterlande zu ersparen.

## III.

Die Schlacht von Friedland am 14. Juni 1807. Von F. Gottschalk in Preußisch Eilau.

Um 19. Februar, am eilften Tage nach der Schlacht von Preußisch : Eilau, verließ die Französische Armee dieses Städtchen und seine Umgegend; denn Alles war ausgezehrt und keine Mittel vorhanden, das Heer hier länger zu erhalten. Auch hatte der Kaiser Naposteon durch seine Behauptung des Schlachtseldes dem 21\*

gesammten Europa wohl nur zeigen wollen, baß er der Sieger an dem blutigen Tage bes 8. Febr. gemes fen sei. Er führte also sein Heer hinter die Passarge und ließ es weitläuftige Winterquartiere auf dem reche ten Ufer der Weichsel beziehen; die großen Getreide= vorrathe Elbings waren völlig hinreichend, es bort zu ernähren. Links der untern Passarge stand das Korps des Marschalls Bernadotte, an dieses schloß sich bis Mohrungen das des Marschalls Soult au, Nen war als Avantgarde der Armee am linken Ufer der Alle zwischen Guttstadt und Allenstein postirt, sudlich von ihm stand Marschall Davoust. hinter diesen Korps die Garde und die gesammte Reiterei bis zur Weichsel.

Das Ruff. heer folgte dem Franz. langfam und bezog Quartiere bei Heilsberg. Die Preuß. Division von Plotz brach zugleich gegen Braupsberg auf und nahm am 24. Febr. Besitz von diesem Ort, wurde aber nach einigen Tagen von Bernadotte mit Verluft bis Heiligenbeil zurückgetrieben. Spåter verstärfte das

Korps des General L'Estocq diese Abtheilung.

Ein Versuch, den der Kaiser Napoleon in dieser Zeit machte, den Konig von Preußen zum Frieden zu bewegen und von der Allianz mit Rußland abzuziehen, mißlang; General Bertrand fehrte unverrichteter Sache von Memel zum Kaiser zurück; indeß wurden in Folge dieser Verhandlungen mehre Preuß. Offiziere gegen Franz. ausgewechselt, so z. B. der bei lübeck gefangene General v. Blücher gegen ben General Victor, welcher vom Major v. Schill in Pommern gefans gen genommen worden war. Beiden Theilen blieb jest nur die Entscheidung der Waffen, und um diese mit desto größerem Erfolge herbeizuführen, murden die Ruftungen thatig betrieben.

Der Raiser Napoleon verstärkte sein heer so, daß es bei der Eröffnung des Feldzuges in den ersten Ta= gen des Juni, ohne die Truppen am Narem und vor Danzig, über 160,000 Streiter zählte,

Das heer ber Verbundeten betrug nach bem Napporte am 20. Febr. 80,000 Mann, worunter 12,000 Preußen unter General L'Estocq. Die Haupts armee, die bei Pr. Eilau gefochten hatte, betrug nur 26,000 Mann Infanterie, 12,000 Mann Reiterei, einschließlich über 3000 Kosaken, Kalmüken und 2500 Mann Artillerie; ben Rest der Ruff. Streitfrafte bils dete das an der Narew stehende Korps des General Effen. Dieses heer bedurfte bei seiner Schwäche fehr ansehnlicher Verstärkungen, um im kommenden Feltzuge gegen ben stärkeren Gegner mit Gluck auf treten zu können. Danzig wurde von den Franzosen belagert, Graudens und Rolberg hielten fich noch, auch in Schlessen waren die Festungen Reiße, Kosel und Glas unbezwungen und unter ihrem Schutze rustete der Fürst von Anhalt=Pleß, um diese Provinz ihrem Könige zu erhalten. Nur eine rasche und entschlossene Offensive konnte diese Festungen vor dem Falle retten, und gelang diese, so war auch hoffnung zu einem gunstigeren Frieden.

Land durch einen Ukas die Errichtung einer Landmilit von 661,000 Mann befohlen, auch die Vertheilung unter die Souvernements und die Organisation dersfelben soson angeordnet. Von diesen sollten durch den Ukas vom 21. März zur Verstärtung des in Preussen sechtenden Heeres 200,000 Mann verwendet wers den. Der General v. Bennigsen betrieb unausgesetzt diese Verstärtungen, forderte sogar seine Entlassung, als tröstende Worte die einzige Hilse waren, die er ershielt; denn von diesen befohlenen Aushebungen und Organisationen waren dis zum Ansange Mai's nur 6500 Mann zum Heere gekommen. Ein ausgezeichsneter Bearbeiter dieses Krieges, der Preuß. Generals Major von Canig\*), wirst die Frage auf: ob denn

der Reiterei. Berlin. Theil 2. Seite 62.

jene auf bem Papier verzeichneten 661,000 Mann und die von diesen zur Armee bestimmten 200,000 wirklich disponibel gewesen waren und wo sie geblieben? und meint, daß wohl von keinem Sterblichen die Frage genügend beantwortet werden konne, jeder, der damit zu thun gehabt, wohl etwas davon wissen mochte, der allwissende Gott allein aber das Gange dieser verwickelten, weitläuftigen Procedur übersehen hat. Außer diesen 6500 Rekruten erhielt die Armee bis zum Monat Mai an Verstärkungen burch alte, gediente Truppen: 15,000 Mann Garden, 5500 Mann, bestehend in zwei Infanterie = Regimen= tern und Genesenden, 8000 Kosaken, Baschkiren und Kalmufen und einige Tausend neugebildeter Preuß. Truppen. Mit dem Korps am Narew zählte nun das Deer an 110,000 Mann.

In der Zeit bis zu den ersten Tagen des Juni siel zwischen den sich gegenüberstehenden Decren, außer winigen auf das Ganze gar nicht einwirkenden Bewesgungen in den ersten Tagen des März, nichts Bemerstenswerthes vor, woran theils die oben bemerkten Verhältnisse, theils auch von Seiten des Feindes die

Deckung der Belagerung Danzigs schuldeten.

Die ersten Belagerungstruppen erschienen vor dieser wichtigen Festung, deren Besehlshaber der General der Kavallerie Graf Kalfreuth war, am 10. März; die Sarnison bestand aus 18,000 Mann. Sogleich entwickelte der Feind eine große Thätigkeit. Juerst gelang es ihm am 20. März die sichere Verzbindung der Festung mit Pillau durch Eroberung der Nehrung gänzlich abzuschneiden, darauf begann der Angriff gegen den Hagelsberg und Bischossberg, die mit großer Anstrengung vertheidigt wurden, da die Garnison mit vollem Rechte bei der Wichtigkeit des Plates auf eine Unterstützung rechnen konnte. Die Verbindung mit der See, bisher offen, da die Kräfte des Belagerungskorps nicht hinreichten, nachdrückliche Angriffe gegen Weichselmunde und Reusahrwasser zu

unternehmen, wurde am 7. Mai durch die Wegnahme der Jusel Holm, nach hochst unbedeutendem Wider= stande von Seiten der 1500 Mann farken Ruff. Bes satzung, ganzlich aufgehoben. Empfindlich war der Werlust dieser Insel, da so eben ein Hilfskorps von 6000 Mann unter bem General Kamenskoi in Pillau eingeschifft war und am 12. Mai bei Neufahrwasser laudete. Ein Versuch am 15ten aus Weichselmunde gegen Danzig vorzübringen, enbete mit großem Berluste; der Holm war nicht zu nehmen, eben so wenig gelang es einer Englischen Corvette am 19ten Danzig zu erreichen; sie sollte die dort schon sehr fehlende Munition ergänzen, stieß aber auf den Grund und strich die Gegel. Der täglich größere Mangel an Munition und der nahe bevorstehende Verlust des Haz gelsberges ließen eine langere Vertheidigung, um eine annehmbare Kapitulation zu erhalten, nicht zu, und so ergab sich am 26sten die Festung. Der General Kas menskoi schiffte sich am 25sten ein, und mit ihm zus gleich die Besatzungen von Weichselmunde und Reufahrwasser.

Run erst entschloß sich der General v. Bennigsen zu kräftigen Operationen, da er wohl voraussetzen konnte, daß der Kaiser Napoleon nach der Bezwinz gung Danzig's seine Uebermacht zu entscheidenden Angriffen verwenden werde. Die weitläuftige Aufstellung des Feindes sicherte, wenn der Gegner mit überlegenen Kräften sich auf den Feind warf, Vorztheile, die zu benutzen der General v. Bennigsen entscheile, die zu benutzen der General v. Bennigsen entscheile,

schlossen war.

Die Franz. Armee hatte noch die früher angegesbenen Quartiere inne. Den linken Flügel bildete das Rorps des Marschalls Bernadotte, 27,000 Mann, es vertheidigte die Strecke von Braunsberg dis Odbern, die Hauptmasse bei Deutschendorf, ein Brückenkopf befand sich am rechten User der Passarge bei Spanden. Nechts von diesem Korps stand Soult dis hinter Liebsstadt und Mohrungen, 30,000 Mann stark, die Uebers

gånge über die Passarge vertheidigten Brückenköpfe bei Lomitten und Elditten. Marschall Davoust mit 30,000 Mann in der Umgegend von Allenstein, die Sarbe und die gesammte Reservereiterei von Osterode bis Marienburg. Vor diesen Korps stand zwischen ber Alle und Passarge, in dem Raume zwischen Guttsstadt und Heiligenthal das Korps des Marschalls Nen, 18,000 Mann und bildete die Avantgarde der Franz. Armee. Auf dem Marsche zu diesen Korps befanden sich die Belagerungstruppen von Danzig und das Korps des Marschalls Mortier, welches aus Pommern kam; diese beiden Korps hatten am 6. Juni

bereits Christburg erreicht.

Dem vorgeschobenen Korps des Marschalls Ren follte nach den Anordnungen des General v. Bennig= fen der erste Angriff gelten; es sollte nicht allein in der Fronte, sondern auch von beiden Seiten angegrifs fen und so umfaßt, vernichtet werden. Zum Angriff, zuerst zum 4. Juni befohlen, aber ohne alle bekannte Veranlassung auf den 5ten verschoben, wurden alle Truppen vereinigt und sollten am 4ten folgende Stels lungen einnehmen: General L'Estocq zwischen Seilis genbeil und Mehlsack, General Dochtorow bei Worms ditt, die Hauptarmee unter dem General v. Bennig= sen selbst bei Arensdorf mit einer Reserve unter dem Großfürsten Constantin bei Benern, das Korps unter General Fürst Bagration bei Launau und auf gleicher Höhe mit ihm auf dem rechten Ufer der Alle das Korps unter Fürst Gortschakow; der hetmann Plas tow mit vieler Reiterei bei Bergfried, ebenfalls auf dem rechten Ufer der Alle. Von diesen Korps war das unter General L'Estocq (38 Bataillone und 84 Estadronen) zu einer Demonstration gegen die Pas= sarge, und zwar vorzüglich gegen den Brückenkopf bei Spanden, bestimmt, um das Korps von Bernadotte dahin zu ziehen. Das Korps des General Dochtorow, 24 Bataillone und einige Kavallerie, sollte das rechte Ufer der Passarge vom Feinde reinigen, dann das

Korps von Soult abhalten, dem Marschall Ren zu hilfe zu eilen. Diefem alle Verbindung mit ersterem abzuschneiden, marschirte Dochtorow die Alle aufwarts über Olbersborf gegen Elditten, und stellte fich dann seinen Zweck zu erreichen, daselbst auf. Gegen das Korps von Ren selbst drang in der Fronte das Korps des Fürsten Bagration (42 Bataillone und 40 Estas dronen) von kaunau über Altfirch, mahrend die Haupts armee unter General v. Bennigsen (42 Bataillone und 145 Estadronen, — ihr folgte Großfürst Constan: tin mit 28 Bataillonen und 30 Eskabronen) — über Arensborf gegen Wolfsborf die linke Flanke, und vom rechten Alleufer über Guttstadt Fürst Gortschakow die rechte Flanke fassen sollten, und hetman Platow mit 55 Eskadronen ihm in den Rücken zu marschiren angewiesen war. Eine punktliche und rasche Ausfuhrung des Plans hatte das Korps des Marschalls Nen vernichtet und in die Sande der Gegner gebracht.

Bereits am 4. Juni unternahm General L'Estocq gegen Braunsberg die angeordnete Demonstration, vier und zwanzig Stunden zu fruhe, ba die Ordre, die das ganze Unternehmen zum 5ten verschob, ihm aus dem Hauptquartiere Bennigsens noch nicht zugekom= men war. Zu gleicher Zeit marschirte die Division von Rembow seines Korps, unterstützt von Ruffen unter General Kamenskoi von Mehlsack Spanden, erfuhr aber unterweges die befohlene Abanderung und blieb fteben. Um nachsten Tage, ben 5ten, griff diese Division den Bruckenkopf bei Gpans den, nachdem die Werke von einer gahlreichen Artillerie langere Zeit beschossen waren, vergebens an und zog sich am Abende etwas zurück. Der Marschall Bers nadotte, aufmerksam geworden burch das Vordringen des L'Estocaschen Korps am 4ten, hatte noch an dem= selben Tage sein Korps bei Deutschendorf und Spanden zusammengezogen und die Besatzung des Brücken= kopfs bedeutend verstärkt. Uebrigens hatte wohl der Angriff auf den Brückenkopf bei Spanden am 5ten

gänzlich unterbleiben können, da die Passarge, sollte der Fluß wirklich überschritten werden, im Juni übersall einen Uebergang bot und ohne die Ausopferung mehrer hundert Soldaten doch die besohlene Demons

stration auszuführen gewesen ware.

Bu gleicher Zeit brach General Dochtorow von Wormditt über Olbersdorf gegen komitten auf und eroberte den Brückenkopf; eine Abtheilung seines Korps aber, gegen Elditten geschickt, konnte den dorstigen Brückenkopf nicht nehmen, er blieb im Besise des Feindes und damit hatte sich dieser auch die nächste Verbindung von Liebstadt nach Guttstadt ershalten. Seneral Dochtorow verkannte ganz seine Aufgabe, denn er blieb die Racht vom Sten zum sten mit der Hauptmasse seines Korps bei komitten, statt sich bei Elditten aufzustellen, und ließ diesen Ort nur durch eine unbedeutende Abtheilung angreisen und besobachten; Elditten gegenüber bei Pittohnen concens

trirte sich das Korps Soult's.

Der Marschall Ren hatte seine beiden Divisionen in verschiedenen Lägern, von denen das eine zwischen Lingnau und Knopen, das andere zwischen Altkirch und Roffen stand. Das Korps des General Fürst Bagration brang von Launau gegen Altfirch, fand letteres Dorf vom Feinde besetzt und eroberte es nach einem hartnäckigen Rampfe; er rückte aber nicht weiter vor, weil er auf seinem rechten Flügel bas Er= scheinen bes linken der Ruff. Hauptarmee zu seiner Unterstützung erwartete, der Feind auch nach dem Verluste von Altkirch den Widerstand hartnäckig hin= ter dem Dorfe fortsette. Perfonliche Migverhaltniffe unter den Befehlshabern sollen Schuld gewesen sein, daß die Unterstüßung von Seiten der hauptarmee ausblieb, obgleich Fürst Bagration mit fo bedeutenden Streitkräften focht, daß er wohl allein hatte den Rampf fortsetzen konnen, als die Hilfe ausblieb. Mars schall Ren sammelte unter dem Schutze des Gefechts bei Altkirch seine Divisionen und marschirte bis

Ankendorf, (auf der großen Straße von Guttstädt über Deppen nach Mohrungen), wo er fich aufstellte und fuhn genug war, die Macht über zu bleiben. Die Ruff. Hauptarmee langte endlich an und am Nachmittage bes 5. Juni um 3 Uhr stand sie zwischen Queez und Glottau, 3/4 Meile bstlich von Ankendorf, wo sie sich mit dem Korps des Fürsten Bagration vereinigte und eine Masse von 112 Bataillonen und 213 Estadronen ausmachte. Hier blieb ber General v. Bennigsen die Nacht über, dem Marschall Ren gegenüber. Go hatte das zweckmäßig angeordnete Mandore gegen des Letzteren Korps sich in ein Nichts aufzelöset; der ganze Verlust des Feindes bestand in zwei Kanonen und 2000 Mann. Ware die Haupt armee nur von Ankendorf über Wolfsdorf nach Hei= ligenthal marschirt, ein Marsch von zwei und einer Biertelmeile, der in den langen Tagen des Monat Juni leicht bis zum Mittage zurückgelegt werden konnte, so war Nen nicht im Stande, seine Verbin= dung mit dem linken Paffargeufer herzustellen, er mußte vernichtet werden, dachte er nur an Widerstand; ihm blieb dann zu seiner Nettung allein ber Weg füd= lich nach Allenstein offen, wo ihm auch das sehr waldige Terrain zu statten gekommen mare.

Her gegen Ankendorf auf, wo Marschall Nen einige Zeit Widerstand leistete, dann nach Heiligenthal, 1/4 Meile entfernt, zurückging, hier nochmals Fronte machte, die Stellung vertheidigte und endlich bei Deppen, 1/2 Meile weiter, die Passarge passirte, ihr linkes User gewann und so in Sicherheit kam. Sein kühnes Halten, zweimal der Russ. Hauptarmee gegenüber, sogar der Rampf, in den er sich zweimal einließ, war ein Hohn auf die so kraftlosen Anstrengungen seines Segners, der seine Armee mit den 213 Eskadronen in einem für die letzteren zum Kampfe ganz geeigneten Terrain durch Ausmärsche nur dann und wann paradiren ließ, um dem Feinde gleichsam das Ehrengeleite zu geben.

Der Fürst Gortschakow, der vom rechten User der Alle nach Enttstadt zu marschiren angewiesen war, kam mit seinen 12 Bataillonen und 35 Eskadronen am Abende des 5. Juni dahin und nahm daher auch am Rampse gar keinen Antheil; er bildete am folgenden Tage die Reserve der Armee. Was der Hetman Platow gethan, darüber sehlen alle Nachrichten.

Am Abende des 6ten standen die Avantgarde uns ter Fürst Bagration vor Deppen, die Hauptarmee, zu der noch das Korps des General Dochkorow herange= zogen wurde, bei Heiligenthal und in dieser Aufstellung blieb Alles bis zur Nacht am 7ten, wo die Armee nach Queetz aufbrach, eine Meile rückwärts von

Beiligenthal.

An einen am 7. Juni fortzusetzenden Marsch ges gen den Feind dachte Niemand. Ein Vordringen nach Mohrungen hatte die Franzosen, die wohl in ihren verschiedenen Korps sich concentrirt hatten (Marschall Davoust war von Allenstein über Detterswalde, wo er die Passarge überschritt nach Haasenberg, 3/4 Meile südlich von Deppen, wo er am 7ten eintraf, mars schirt), aber ihre Gesammt=Vereinigung nicht zum 7ten bewirken konnten, gezwungen, weiter rückwärts sich vereinigend gegen die Weichsel zurückzugehen. Große Vortheile waren den Verbundeten burch rasche That zu Theil geworden. Diese aber zu benutzen, lag so wenig in der Absicht des kommandirenden Generals, daß er gerade am 7ten eine Fahrt nach Guttstadt machte, angeblich der Verpflegung der Armee wegen, obgleich diese, ware es nur rasch vorwarts gegangen, die vom Feinde angehäuften Magazine zu ihrer Ers nährung gefunden hätte.

Der Kaiser Napoleon benutzte seine Zeit gut und gewann durch das um 24 Stunden zu frühe Vordrinsgen des General L'Estocq am 4. Juni, eben so viele Stunden mehr zu seinen Anordnungen. Bei Deppen standen am Sten Abends die Garde, die Korps von Lannes (die Belagerungstruppen von Danzig), von

Mortier und die gesammte Reservereiterei, welche sich hier mit Rey und Davoust vereinigten. Marschall Soult überschritt sogar an diesem Tage noch die Passfarge und rückte gegen Wolfsdorf, um die Divisionen von Rembow und Ramenskoi von der Vereinigung mit der Hauptarmee abzuhalten, wenn sie etwa zu ihr beordert würden.

Um 9. Juni ergriff der Kaiser Napoleon die an ihm gewohnte kraftvolle Offensive und drängte sogleich Die Avantgarbe unter bem Fürsten Bagration vor Queet und spåt am Nachmittage vor Glottau, wo fie sich bis spåt in die Nacht hielt; endlich wurde sie nach hartem Verluste durch Guttstadt auf das rechte Ufer der Alle geworfen. Die Ruff. Hauptarmee war schon in der Nacht zum 9ten, als die Rachricht von dem Vorrücken des Marschalls Soult nach dem Haupt= quartiere gekommen war, nach Guttstadt aufgebrochen und fand am 10ten auf den Sohen, sudwestlich von Heilsberg, die schon vorher zur Aufnahme der Armee sehrzweckmäßig verschanzt waren. Mit dem Abmarsche der Armee nach Guttstadt war auch die Reserve, das Rorps des Fürsten Gortschakow, nach Beilsberg auf= gebrochen und mußte eine Abtheilung nach Launau, 1!/4 Meile westlich von heilsberg auf der Strafe nach Wormditt und Liebstadt und auf dem linken Alles Ufer befindlich, schicken. Die Arrieregarde unter Fürst Bagration stellte sich in der Racht zum 10ten vor Reichenberg, 1/2 Meile vor der verschanzten Stellung, auf.

Der Kaiser Napoleon vereinigte am Iten Abends sein ganzes Heer vor Guttstadt und schickte von hier aus am 10ten frühe die Korps von Soult, Lannes, Ney, die Garde und die Reservereiterei auf dem linken User der Alle über Launau gegen Heilsberg. Die Korps von Davoust und Mortier aber erhielten den Auftrag, die Russ. Armee von Königsberg sowohl, wie von den Truppen, die an der unteren Passarge standen, abzuschneiden.

Von diesen Truppen brach bereits in ber Racht zum 8. Juni der Ruff. General Kamenskoi mit 11,000 Mann, wobei an 30 Eskadronen Preuß. Reiterei, von Mehlfack auf, um sich über Wormditt bei Guttstadt mit der Ruff. Hauptarmee zu vereinigen, und in der Hoffnung, kame es hier zum Schlacht, an derselben thatigen Untheil nehmen zu konnen. Um 9. stieß seine Avantgarde bei Dittrichsdorf auf den Feind. Er war vom Korps des Marschalls Soult, welcher fogleich durch das unerwartete Erscheinen feindlicher Truppen in seiner linken Flanke beforgt, in seinem Marsche ans hielt. Gegen diesen, der ihm überlegen war, konnte General Ramenstoi nicht Vortheile zu erringen hoffen, und jog sich daher rasch über Wormditt, Migehnen nach Reimerswalde, und vereinigte sich am 10ten bei Heilsberg mit der Hauptarmee.

Bei Heilsberg in seiner verschanzten Stellung war nun der General v. Bennigsen entschlossen, gegen Napoleon das Glück einer Schlacht zu versuchen, die drei oder vier Tage vorher gegen einen Theil seines Heeres und unter viel vortheilhafteren Umständen nicht versucht wurde, aus Gründen, die nicht flar genug vorliegen. Es scheint daß Bennigsen hinter Versschanzungen den Franzosen nachdrücklicher zu widersschen hoffte, und zwar mehr um der Ehre der Wassen willen, als für Preußen, welches wohl schon von der Politik Rußland's aufgegeben wurde und verlassen werden sollte. Sinen Sieg davonzutragen und den Krieg zu einem günstigen Frieden umzugestalten, daran

dachte wohl derfelbe nicht mehr.

Allein der Kaiser folgte nicht, wie bereits gesagt, dem Russ. Heere auf dem rechten User der Alle nach, sondern gab seinen Korps die Richtung nach kaunau, wo sie am 10. Juni Vormittags auf den Kuss. Vorstrab stießen und diesen drängten. Dieser zog nach Bewernick, wo zu seiner Unterstüßung die Abtheilung des Fürsten Bagration von Reichenberg her hinübers beordert war und auch die von kaunau vertriebenen

Truppentheile aufnahm. Das Korps Soult sette die Angriffe heftig fort und jugleich drang auch links von diesem bei Langwiese bedeutende Keiterei vor, um die Russen in der rechten Flanke und in dem Rücken zu nehmen. So auch von Bewernick vertrieden, rettete nur eine von der Hauptarmee abgeschickte Russ. Kas vallerie Abtheilung unter dem General Koschin, die die seindliche Keiterei zurückwarf, den General Bas gration von bedeutendem Verluste. Er zog sich nun über den Spuidach und wurde nach dem rechten User Alle gewiesen, wo er sich bei dem Amte Heilsberg

aufstellte.

Zugleich mit dem Abmarsche bes General Bagra= tion von Reichenberg verließ die Ruff. Hauptarmee ihre verschanzte Stellung, in der ihr nun nicht vers gonnt war, bem Feinde zu widerstehen; sie ging auf das linke Alleufer hinüber und wurde dortzur Schlacht geordnet. Die Gegend nordlich von Beilsberg ift ein ebenes Plateau mit einigen Ruppen versehen, welches in der Entfernung von 1 bis 1½ Meilen mit Wals dern größtentheils umzogen ift. Das Ruff. heer lehnte mit dem linken Flügel an die Alle, dem Amte gegenüber, und stand mit dem rechten hinter dem Gros ßendorfer Gee; die gesammte Kavallerie war auf bem rechten Flügel zusammengezogen, bei ber auch 27 Eskadronen Preußen sich befanden, die mit dem General Ramenstoi an demfelben Tage der Hauptarmee sich angeschlossen hatten, und den linken Flügel dieser Kavalleriemasse ausmachten. Vor ber Stellung befanden sich einige ebenfalls früher angelegte Versschanzungen. Die Garde blieb als Reserve bei dem Umte rechts der Alle.

Vom Franz. Heere befanden sich auf dem Rampsplaße die Korps von Soult, Lannes, einige Gardestruppen und bedeutende Kavallerie. Sie schritten sosfort zum Angriffe, ohne die anderen Korps abzuwarsten, gewiß in der Ansicht, hier eben so wenig frästigen Widerstand zu finden, als seit den ersten Tagen dieses

Monate. Es war gegen 6 Uhr Abende als ber Mingriff auf bie Sauptstellung begann; ein Theil bes Rorps von Coult griff Die Berichangung vor bem linfen Alugel au, fand aber beftigen Widerftand und gog fich guruct, ben Ungriff nicht miehr wieberholenb. ber bier nur burch eine Ranonabe fortgefest murbe. Gegen bie mittlere Schange gelang gwar ber Ungriff, fie murbe erobert, aber gleich barauf von ben bahinter ftebenben Ruffen genommen. Run verfuchte ber Reind mobl noch mehremale die Wegnahme ber Schange und wurde babei auch von einer von gamben beranruckenben Ravallerie = Divifion unterftust. Gegen Diefe fubrte aber ber Dreuf. General v. Bieten bas Dragonerregiment v. Auer und bie Towarzns; fie griffen ben Reind muthig an, und trieben ibn nach einem beftigen Rampfe, in welchem Mann gegen Mann focht, guruck. Ginen Angriff noch fpat am Abende gegen Diefelbe Schange fchlugen einige Estadronen fchmarger Bufaren ab, fo wie auch General v. Bieten bas Borrucken bes linten Flugels ber Frangofen von Lamben ber mit feiner Ravallerie aufhielt. Ruff. Reiterei hatte an biefen rubmlichen Gefechten feinen Untheil, fam auch gar nicht jum Rampfe; baber die Geschichte von ibr auch Richts von biefem Tage zu berichten bat. Gegen 9 Uhr bes Abends enbeten bie Ungriffe und beiden Theilen erfchien ber heutige Tag nur als Gin= leitung zu ernfteren Unftrengungen, Die am anderen Sage unternommen werben follten.

Jedoch versioß dieser, der 11. Juni, ruhig, einige leichte Scharmibel dei den Borposen abgerechnet. General v. Bennigslen, der den General L'Estoca gu schwach glaubte, um allein Königsberg zu decken, des sahl dem General Kamenskoi, mit seiner Ubtheilung, wozu die tapfere Preuß. Kavallerie gehörte, über dasstenstein und Pr. Eilan dahin zu marschiren; die kücke, welche bieser Usmarsch in der Schlachtordnung machte, sällten die Truppen, die bisher noch auf dem rechten Ufer der Alle gestanden hatten. Segen den Abend

dieses Tages ging bei bem General v. Bennigsen die Meldung ein, daß ein feindliches Korps Großens dorf erreicht habe; es war das des Marschalls Das vouk, welches der Kaiser Napoleon, der nunmehr feine gange Urmee vereiniget hatte, in ber rechten Flanke des Ruff. Heeres aufstellte, um an dem folgens den Tage, weiche General v. Bennigsen der Schlacht nicht aus, durch Ueberflügelung des rechten Ruff. thatig zum Gewinne ber Schlacht mit beizutragen. Großendorf, 1/2 Meile nordlich von heilsberg, liegt auf der Straße, die von letterem Ort über Pr. Eilau nach Königsberg führt. Sogleich brach noch densels ben Abend gegen 9 Uhr das Ruff. Heer aus feiner Aufstellung auf, und ging durch heilsberg, Bartens stein, Schippenbeil, um hinter der Alle das rechte Ufer bes Pregels zu gewinnen, nicht nur um feine verlos . rene Verbindung mit Konigsberg wiederherzustellen, sondern auch um den nachrückenden Verstärkungen sich zu nähern.

Der Raiser Napoleon schickte dem abmarschirens den Heere einige Reiterei nach, seine Armee wurde aber theils nach Königsberg, theils gegen Friedland gewiesen. Gegen ersteren Ort rückten die Rorps von Soult und Davoust mit der größeren Hälfte der Res fervereiterei über Kreuzburg und Pr. Eilau; auch das Korps des General Victor, der nach der Vers wundung des Marschalls Vernadotte am 5ten bei Spanden diesen abgelöset hatte, erreichte über Mehls sack am 13ten Pr. Eilau. Die Korps von Lannes, Mortier, Rey und die Garde gingen über Domnau gegen Friedland, das erstere Korps den Vortrab

bildend.

Auffallen muß es einem Jeden, der des Raisers sonstiges Unordnen seiner kriegerischen Waßregeln kennt, daß nach dem Schlage, der bei Heilsberg gar nicht entscheidend siel, sein Heer nun getheilt operiren sollte, da er sonst dieses immer so lange zusammenzus halten psiegte, die der Gegner ganzlich über den

22

Hausen geworsen war. Vielleicht hielt der Kaiser den Besitz von Königsberg für sehr wichtig und glaubte, dieses ohne Verlust nehmen zu können, wenn der Gegsner in sehr bedeutender Uebermacht vor demselben ersscheine; vielleicht auch mag er die Ansicht getheilt has ben, daß General v. Bennigsen diesseits des Pregels einer Schlacht eben so ausweichen werde, als er diesses seit dem Ansange des Feldzuges gethan hatte. Die Stärke der ersteren Abtheilung gegen Königsberg kann zu 55,000 Streitern angenommen werden, die

der anderen zu 83,000 Mann.

General L'Estocq war mit seinem Korps am 12. Juni von den Usern der Passarge aufgebrochen und über Feiligenbeil und Ma,nsfeld nach Ludwigsswalde, 1 Meile südlich von Königsberg auf der Straße nach Pr. Eilau, am 13ten gekommen, wo er sich mit dem General Kamenskoi vereinigte, der auf seinem Marsche nach Königsberg, aus Besorgnis vom Feinde angegriffen zu werden, von Pr. Eilau rechts über kampasch, Abschwangen und Borchertsdorf marschirt war. Beide gaben aber die Absicht auf, noch vor Königssberg sich in Gesechte mit Gegnern einzulassen, die ihnen zu überlegen waren, und beschränkten sich darauf, die

Walle der Stadt zu vertheidigen.

Der General v. Bennigsen war mit seinem Heere am 12ten bis Schippenbeil gekommen, und setzte am 13ten den Marsch am rechten User der Alle fort, als ihm gemeldet wurde, daß seine vordersten Truppen seindliche Reiterei im Städtchen Friedland gefunden und diese wieder aus demselben verjagt hätten. Sosgleich wurde durch nachrückende Truppen sein Vorstrab verstärft, und der Feind die gegen Georgenau, eine kleine Meile westlich auf der Straße nach Domsnau, zurückgedrängt. Jest vom Marsche des seindslichen Heeres gegen seine Rückzugsstraße überzeugt,—welches ihn auch leicht auf seinem weiteren Marsche die Wehlau stören konnte, sobald der Feind den Besitz von Kriedland wiedererhielt, — wurde noch in der

Macht des 13. Juni die Garde auf das linke Ufer hinübergezogen und besetzte Friedland; der Vortrab das gegen breitete fich von Beinrichsdorf, über Posthenen nach Sortlack aus. Mit Tagesanbruch am 14ten fing die Ruff. Hauptarmee an, über die Brucke bei Fried. land und ben drei daneben aufgeschlagenen Pontons brucken zu befiliren und wurde auf der großen Ebene vor Friedland in Schlachtordnung aufgestellt. Gegen 9 Uhr war der Aufmarsch vollendet, und stand der rechte Flügel vorwärts der Straße, die von Frieds land nach Wehlau geht, das Dorf Heinrichsborf einige tausend Schritte vor sich. Links schloß sich die Mitte an, getrennt vom linken Flügel burch einen Bach, das Mühlenfließ, über welchen einige leichte Brücken der Verbindung wegen aufgeschlagen wurden; die außerste Linke lehnte an den Sortlacker Wald, welcher zu deren Sicherung mit einigen Jager = Regimentern besett Die Kavallerie war auf die beiden Flügel murbe. vertheilt, und eine Reserve, aus allen Waffen gebildet, hielt rechts von Friedland; am jenseitigen Ufer blieb ebenfalls eine Truppen=Abtheilung auf dem Wege nach Allenau aufgestellt. Die Stärke des Russ. heeres wird auf 55,000 Mann geschätzt, welche 151 Bas taillone, 180 Eskadronen und 19 Kosacken=Pulke bilbeten.

Sobald der Marschall kannes erfuhr, daß sein Vortrab aus Friedland geworfen sei, beorderte er die Divisionen seines Korps schleunigst nach und besetzte bereits in der Nacht des 14. Juni zwischen 3 und 4 Uhr Posthenen, welcher Ort überaus wichtig war, da unter dem Schuße desselben und der rechts und links anstoßenden Wälder die nachrückenden Korps formirt werden konnten. Die anderen in der Richtung nach Friedland marschirenden Korps standen vereinzelt bis hinter Domnau und erhielten vom Kaiser Napoleon, so wie die ersten Schüsse vor Friedland sielen, den Besehl zum schleunigsten Marsch. Der Marschall Lannes stand in den Morgenstunden und die gegen

22\*

Cocolo-

Mitag mit seinem Korps (24 Vafaislonen und einer Brigade Meiterei) und zwei Reserve Divissionen der Keiterei allein dem Kuss. Deere gegenüber. Er stellte sein Korps in dem Raume zwischen Heinrichsdorf und Possenen so auf, daß die Jusanterie, mit starten Lieralleur, Schwärmen der sich, einzelne Abcheilungen stillete, denen seine krisslere dichteten beine stetillerie beigegeben war. Alle Eerrainvortheile und das hohe Korn benugend, behaupteten sich diese dem Feinde gegenüber, der Gortslacker Bald rechts wurde mit Insanterie besetzt; die Reserve-Reiterei hielt bei Heinrichsdorf. Nach 9 Uhr ließ der General d. Benussen sien bestiege Insanterie und Artilleriegesecht; auch griff die Kussenschles der echten Klägels die Franz, bei Heinrichsdorf an, und warf sie, wurde aber von Franz. Insanterie aufgehalten und ging zurück.

So hielt das Auff. heer den Viltag über und in den Nachmittagsflunden vor dem Feinde, erwartend, was diefer thun wurde; feine Linien waren dem feindlichen Feuer, das auf dem völlig ebenen Felde auf das allerwirffamste treffen fonnte, ausgesest und litten

außerorbentlich.

Der Kaiser Napoleon trieb unausgesetzt die nachrückenden Truppen jum Marsche an, und in den Vormittagsstunden noch erreichten die Korps von Mortier und Ney und zwei Neiterei-Divisionen das Schlachtseld. Ersteres Korps wurde links gezogen, stellte sich rechts von Heinrichsdorf auf und bildete den linken Klügel, rechts von diesem wurde nun das Korps von kannes zusammengezogen, Ney und die angesommene Keiterei bildeten dei Possbenen den recht ein Flügel. Diese Korps sesten den Kampf sort, bis gegen 4 Uhr noch die Sarde und das Korps von Viefor ankamen. Nun erst wurde von Rapoleon der Ungriff des gesamnten heeres zum entscheidenden Ungriff geordnet. Im Sortlacker Walde wurden die Lirailleure bedeutend verstärst; er sollte ganz erobert fberben, ihn bie Demegungen bes rechten Frang. Flatgels, ber den Ungeiff beginnen follte, ju fichern. Es war bereits spat am Nachmittage gegen bie sechste Stunde, als der Sorflacker Wald fich völlig in ben

Banden ber Frangofen befand.

Das Rorps von Den brang nun, in Echelons bom rechten Rlugel abmarfchirend, vor, achtzig Ge= fchuse bavor, gur Unterftugung folgte bie Ravalleries Division Latour : Maubourg und bas Korps von Bics tor. Gleichzeitig mit bem Berlufte bes Gortlacter Balbes mar ber General v. Benniafen in feine erfte Aufftellung guruckgegangen, bier bie Ungriffe erwartend. Der Marichall Ren wollte beim Borgeben ben linten Ruff. Flugel umfaffen. Ein Ungriff ber Ruff: Reiterei gegen bie rechte Flanke bes vorderften Eches Tons hielt ihn zwar etwas auf, boch murbe bie feind liche Reiterei bon ber als Unterftugung folgenden Reis terei unter Latour = Manbourg in die linke Flanke ges nommen und ganglich binter ihre Infanterie geworfen! Rafch brang nun Marfchall Ren nach, warf fich auf ben linfen Flugel ber Ruffen, hielt auch noch einen Ungriff Ruff. Reiterei auf feine linte Flante, ber von bein nachruckenben Rorps des General Bictor gemeinschaft lich abgewiesen murbe, aus, jagte nun ben Gegner über bas Dublenfließ und brang felbft in Friedland ein.

Ju gleicher Zeit waren auch die Mitte und der linke Klügel des Franz. Geeres vorgegangen, murden aber beide von den überaus tapfer kehtenden Auften gesträngt. Als jedoch Friedland genommen, blied ihnen keine Bahl; der Det mußte zum Mickjuge wieder eis obert, und dieser felbst angetreten werden. Die Aussen trieben die Franzosen zwar auf der Stadt, allem diese kehtern fach im Besige bestehen. Abgeschnitzt von den Brücken, die alle innerhalb der Ausbehnung des Städtchens geschlagen waren, sanden die Aussen durch die fich nun Alles zu erten fuchte. Viele entranken, der sich nur Alles zu erten fuchte. Viele ertranken, der

größte Theil der Artillerle ging verloren, die Frangofen nahmen einige achtzig Geschung; ein Theil bes rechten Flügels, abgebrangt von der Fuhrt, rettete

fich auf bem Bege nach Allenburg.

Der Theil bes heeres, ber gläcklich bas rechte Ufer der Alle erreicht hatte, sammelte sich unter bem Schuse der dort gelassenn Abtheilung und trat, nachbem die Ordnung einigermaßen bergestellt war, den weiteren Rückmarsch an. Um 1dten kand das Russ. heer am rechten ulfer des Pregels, Weblau gegeniber, und zersorte die dortige Brücke. Der Berluft der Russen in der Schlacht betrug über 16,000 Mann.

Betrachtet man bie Ereigniffe por und mabrend ber Schlacht, fo muß ber General v. Bennigfen febr getadelt werden, baf er die ihm am 13. Juni Abends befannt gewordenen Berbaltniffe ber Frang. Urmee, Die auf einem weiten Raume von Friedland über Doms nau bis Ronigeberg vertheilt fand, nicht benutte, um burch ein rafches Borgeben bas ihm junachft ftebende Rorps mit Uebermacht angugreifen und gu bernichten und feine Bortheile bann weiter gu verfols gen. Bar er bagu entschloffen, fo fonnte unter biefer Borausfegung bas Berübergieben feines Beeres auf bas linte Alleufer gerechtfertiget werben. Wollte er indeg ben Schlag gegen ben Begner nicht fuhren, fo war es hinreichend, Friedland nur zu befegen und unter beffen Schute fein Beer nach Wehlau weitergus führen.

Run aber gab Bennigsen sein heer auf ben für ble Atrillerie so wirsamen Felbern von Friedland dem seindlichen Keuer völlig preiß; es mußte einen langen Junitag dort halten, seine Keihen lichten, sich umfassen und von den sicheren Uebergangspunkten hinter dem Städtchen sich abdrängen lassen, zuleht gar seine Acting durch die Juhrt eines Flusses sichen, der ihm ohne diese den gänzlichen Untergang gebracht hätte. Wahrlich, es ist der General v. Bennigsen sehr zu tadeln, daß er das tapfere heer, welches unter solchen

Berhältnissen noch Muth und Ausdauer behielt, so zur Schlachtbank geführt und hingeopfert hat; auch bleibt es unbegreislich, warum er nicht dem drohenden Sewitter, ehe noch alle feindliche Korps zu seiner Bers nichtung beisammen waren, auswich und sein Heer zu erhalten suchter, Die Felder Friedlands werden indeß dem Rus. Heere stets einen Chrenplatz ihrer Tapfers keit erhalten.

Bennigsen gegenüber hat der Marschall Lannes durch seine zweckmäßigen Anordnungen in der ersten Hälfte des Tages da er das feindliche Heer festzus halten und sich ihm gegenüber mit so geringer Machk zu behaupten wußte, sich als tüchtigen Felds

herrn bewährt.

Nöch muß bemerkt werden, daß wie schon aus Dbigem ersichtlich, an der Schlacht am 14ten Preuß.

Truppen feinen Untheil hatten.

Um Mittage des 15ten erhielt General L'Estocq die Nachricht von dem Verluste der Schlacht am 14ten und den Besehl, sich durch rasche Märsche in der Gegend von Mehlausen mit Bennigsen zu verzeinigen, welches auch am 17ten bewerkstelliget wurde. Von hier wurde der weitere Rückzug nach Lilst fortsgeset, wo am 18ten und 19ten die Armee über die Memel ging. Der Kaiser Napoleon solgte mit allen Korps seines Heeres; Soult besetze am 15ten Kosnigsberg, Marschall Ken wurde gegen Gumbinnen gesendet. Der Kaiser traf am 21ten in Lilst ein Roch an demselben Lage wurde ein Wassenstillstand geschlossen, dem am 9. Juli 1807 der Friede solgte.

. 1990 3316 210

## · TV:

Beiträge zu des Herrn Prof. Bujack Maturgeschichte der höheren Thiere, und des Herrn Prof. Gloger Handbuch über die Europäischen Vögel, mit besonderer Berücksichtigung der Fauna Prussica.

Bom Prediger Loffler in Gerdauen.

(Fortfepung.)

Bevor ich in meinen Bemerkungen fortfahre, will ich nur noch zwei Bemerkungen über zwei unserer Raubz vogel in Hrn. Professor Gloger's trefslichem Werk machen, was ich früher gethan, wenn ich dasselbe eher gekannt hatte.

Falco lagopus, der rauchfüßige Buffard.

Mach Srn. Prof. G. brutet biefer Bogel, wenn auch fehr felten, fchon im nordlichsten Deutschland, 3. Brauf der Infel Rugen, ja fogar in außerst feltnen Fällen in der Laufit in Sachsen. Collte hier wirklich keine Berwechselung stattfinden? — In Ostpreußen konnte man diesen Naubvogel, sollte er schon dort brus ten, boch viel eher brutend erwarten; allein er brutet bei und niemals und ift hier im Berbfte und Frühling ein so reiner Zugvogel, als.z. B. ber Seibenschwanz und Schneeammer. Er fommt jahrlich zweimal hochft regelmäßig ju uns, indem er bei uns burchzieht; in der warmeren Jahreszeit verweilt er aber niemals bei uns, daher er auch hieher als ein reiner hochnordischer Vogel betrachtet werden muß. Daß dieser Vogel sein Vaterland nur durch die Ralte gedrängt, verläßt, geht daraus hervor, daß nach seiner Ankunft bei uns, in wenigen Tagen Frost oder Schnee kommt, wenn es auch oft hernach wieder gelinde und schon wird, und er dann langer bei uns bleibt.

Seine einzige Mahrung auf feinem Buge find Maufe, wie ich dies hier und besonders in Unhalt gar oft erfahren habe. Wenn er zu diesen vor ber Sarte bes eindringenden Winters nicht mehr gelangen fann, fo zieht er weiter. Geine große Schwerfalligkeit ges gen die Edelfalten, macht diesen Vogel zur Jagd auf Wogel, wie sie Namen haben mogen, durchaus unges schickt; besto aufmerksamer sieht man ihn aber bie Mause verfolgen, auch kommt derselbe im Herbste fast nie mit einem Vogel auf dem Felde, wo er fich nur aufhalt, benn er vermeibet bei Tage ben Wald, zus fammen; bei uns hochstens zuweilen mit bem Schnees ammer, andere Wogel findet er nicht mehr und lebt bann fehr einsam und verlassen. Im Frühling ift sein Aufenthalt nur von sehr furzer Dauer. Er foll nach Hrn. Prof. G. gern die Sohlen der wilden Raninchen aufsuchen, um diese zu fangen, was wahrscheinlich ein Frrthum ist, und was schon in so ferne für denselben vergeblich ware, ba die Kaninchen nur erft des Nachts aus ihren Höhlen hervorkommen.

11m Anhalt=Rothen, wo dieser Raubvogel sich fehr baufig auf ben außerst fruchtbaren Feldern vom Spatherbste bis nach Weihnachten, selbst dann noch, wenn Schnee die Erde bedeckt, aufhalt, setten fich mehre Jahr hindurch die ganze Zelt über 7 bis 10 und mehr tiefer Wogel in einem großen Garten auf die großen Baume eines kleinen Fasanenwaldchens jede Macht auf. Un verschiedenen Stellen des Gartens nun, so wie des Waldchens, gab es in sehr vielen Löchern und ganzen Bauen eine große Menge von wilden Kaninchen, aber niemals gingen diese Wögel daselbst auf die Erde, wo doch des Nachts die Kanin= den unter ihren Fugen wimmelten, fondern, indem fie mit anbrechendem Tage das weite, freie Feld suchs ten, kamen fie von baber erst wenn es schon buntel wurde, um sich aufzusetzen. Nie habe ich im Kropfe und Magen dieses Vogels etwas andres als Mause gefindens fen fen auffizie .. . is all files is a

Falco naevius, der Schreiabler.

Da ich diesen Vogel, der überall in Ostpreußen wirklich ziemlich gemein zu nennen ist, in verschiedenen Gegenden zu lange beobachtet habe, so kenne ich ihn auch zu genau, so daß, auf Veranlassung des Glogersschen Werks, noch eine Bemerkung über seine Lebenss

weise nicht unnut scheint.

Br. Prof. G. fagt von ihm: "Er hegt eine febr entschiedene Vorliebe für wasserreiche Gegenden und wählt vor allen solche Waldungen, die an große Ges wässer stoßen; sist daher gerne auf Baumen am Was fer, auf Pfahlen, Steinen, die aus demfelben hervors ragen. Dies ift wirklich burchaus nicht ber Fall: fondern, indem man ihn fast nie in Balbern findet, die an großen ober kleinern Gewässern liegen, fieht man ihn auch niemals an den angegebenen Orten am Wasser sigen, sondern nur auf Wiesen und Feldern. "Vorzugsweife auf Wasservögel angewiesen", fagt Hr. Prof. G. weiter, "tödtet er doch nebenbei auch andere, ziemlich ober mittelgroße Wogel z. B. Huhners arten ic. fallt indeg bei heftigem Sunger felbst größere Lammer an, geht auf's Mas, und soll sich damit zus weilen fo überladen daß er fich nicht sofort wieder ers 

ist, muß ich durchaus leugnen. Er frist erstlich gar keine Wasservögel, noch viel weniger ist er vorzugszweise darauf angewiesen, denn er kommt der Nahrung wegen nie an's Wasser; er ist vermöge seiner großen Schwerfälligkeit und Trägheit niemals im Stande, ein Huhn, oder sonst einen sliegenden Vogel zu fangen, wenn er schon vielleicht diese Vögel nebst einem ganz jungen Hasen verzehren möchte, wenn er sie hatte. Wie ich schon früher in dieser Zeitschrift bemerkt, halt er sich im Frühling und Sommer gerne im Grase auf Wiesen, an Getreibefeldern, wo er aber hauptsächelich Frösche frist, im Herbste auf dem Acker auf, wo er einzig und allein Räuse verzehrt und sich um nichts

- Coret

weiter bekummert. Im Frühling bis gegen ben Soms mer fann es vielkeicht in außerst feltenen glüctlichen Fallen geschehen, daß er im Grafe ber Wiesen und in Getreldestelbern nebenbei eine Wachtel, Schnartmadztel ober ein huhn auf den Eiern, viellzicht gar einen kleinen hasen im Kager überrascht; darum aber, follte bies der Fall sein, machen biese Thiere keineswegs seine Rahrung aus, wovon sie weit entsern find. Ich muß biebei auf meinen früheren Aufgag in diesem Matte verweisen.

Lämmer, felbst gang kleine, greift dieser Vogel timmermehr an, geschweige nach örn, Ors. E. grössere, leibet auch nie heftigen Hunger, sondern findet seine Nahrung die gange Zeit seines Sierseins über reichlich. Endlich frist er nimmermehr Aas und wird niemals dabei augetrossen. Benn er das Wasser lucht, so geschiebt dies einzig nur darum, um sich in dem letzen Wonat seines Dierseins in das Schilf der Seen und Teiche zu seigen, um daselbst bei schon raushern Nächten warmer zu übernachten als auf Bausmen im Walbe, wie ich gleichfalls schon früher erzwähnt habe.

Sylvia suecica, bas Blaufehlchen.

Ueber diefen Bogel murbe ber Br. Berf, meine frühere Mittheilung in diefer Zeitschrift, nach ber Wahrheit aus der Ratur genommen, mit Vortheil benuft haben, worauf ich hiermit verweise.

Sylvia nisoria, die Sperbergrasmucke.

Sie ift bei uns nicht fehr selten, lebt aber nicht, we die abrigen Grasmücken, gewöhnlich in Garten, sondern viel lieber und fast immer in Heckengebuschen an Abhangen, an heckenreichen Flussen. Deckengebuschen au Abhangen, an heckenreichen Flussen habe ich sie im Samland, 3. B. in Airfohnehnen bis hart an die Office in gusammenhangenden Gebüschen gefunden; in biefiger Gegend ist sie aberall nur einzeln bin und wieder. Im mittlern Deutschland habe ich sie nie

gefeben und fie tam bafelbit gar nicht bor; Daber Scheint fie ebene Gegenden vorzugeweife ju lieben. Gie ift bie grofte unter ben Grasmucken und burch ihr, bem Gperber abnliches Gefieber vor allen ausgezeichnet. Ein febr charafteriftifches Rennzeichen an ibr bat ber Br. Berf. gang übergangen, namlich baß fie einen goldgelben Mugenftern wie ein Ranbovael bat. 3br Gefang ift bem ber grauen Grasmucke (S. hortensis) fo abnlich, baf man fie nicht von jes ner unterscheiden tounte; jeboch lagt fie, oft mitten in ber Stropbe, wo fie abbricht, einen fchnarrenben, farten Laut boren, febr abnlich bem Gefebrei ber GI= fter und fabrt unmittelbar barauf im Gefange fort. Sierburch allein unterscheibet man biefen Bogel, wenn man ibn, obne ibn ju feben, fingen bort, bon jenem. Gloger befchreibt biefen Zon recht gut; wenn berfelbe aber berichtet, bag bie Sperbergrasmucte g. B. in Unbalt, Brandenburg oft gang gemein fei, fo bemerte ich, baf ich biefen Bogel in einer Gegend von Unhalts Rothen, um Schonebect, an ber Elbe in ber Gegend bon Burg, niemals getroffen habe. Wo ich war, fam er ficher nicht vor; weshalb er bort gewiß felten ift.

S. Jurruca, Die Zaungrasmucke.

Benn es von bem Gesange bieser Grasiniste heißt, daß sied, pod Lieden biese muntern Wögleins durch einen eigen slingeinden oder klappernden Triller auszeichner" so paßt diese Bezeichnung nicht, auch kommt in dem Triller nur ein Ton, nicht zwei vor. Während der übrige Gesang, wie Gloger sehr gut beinerkt und überhaupt das Benehmen des Bogels sehwahr schildert, sanft und geschwäßig ist, wird dieser eintonige Triller möglicht start ausgestoßen.

S. hortensis, Die graue Grasmucke.

Sie ift in Garten mit hecken und vielen großei Baumen überall genein. Gie fingt fehr fleißig, viel ftater, tiefer und zufammenbangender als die Monthgradmucke, jedoch mit geringerer Modulation als viese; ihr Gesang kann aber mit dem der Nachtigall, wie der Hr. Verf. will, nicht im entferntesten vers glichen werden. Sie ist im Bauer gehalten, ein sehr weichlicher Vogel, der nicht lange aushält und den man deshalb nicht einfangen sollte.

S. Phoenicurus, das Garten-Rothschwänzchen (nicht Rothschwänzchen.)

Es nistet in hohle Baume und singt auf hohen Baumen auch Gebauden mit anbrechendem Tage schon sein Morgenliedchen, fast wie das Haus-Nothschwanzs chen, welches in Ostpreußen nicht vorkommt.

S. Hypolais, der Gartenlaubvogel, die Bastards nachtigall.

Er zieht nicht nur sehr frühe weg, wie richtig bes merkt wird, sondern er kommt auch unter allen Zugs vögeln bei uns am spätesten zurück, nämlich in der Mitte des Mai und später. Sein schönes, pfirsichs blüthrothes, hin und wieder mit kleinen schwarzen Punkten bestreutes Ei ist nicht überall, aber bei S. richtig angegeben.

Troglodytes parvulus, der Zaunkonig.

Bemerkenswerth ist, daß er bei uns im Winter und Sommer eben so gut und wohl häufiger noch in dunkeln Waldungen von Nothtannen, als nahe an Gebäuden lebt und brütet.

Motacilla flava, die gelbe Bachstelze.

Von ihr ist zu bemerken, daß sie sich, oft in grosser Menge unter den Schafs und Viehheerden aufshält, um Insekten zu sinden; sowohl im Frühling gleich nach ihrer Ankunft, als auch nach der Brütezeit. Alte schöne Männchen zeichnen sich im Frühling so wie durch lebhaftere Farben, so auch durch einen schön hellblauen, statt dunkelgrauen Ropf aus. Sie ist nicht, wie die andern beiden Arten ein Freund vom Wasser, daher sie ihr Nest nicht, wie der Hr. Verk. angiebt, an Bachuser und stehende Gewässer, sondern in Sachuser und stehende Gewässer, sondern in Sachuser und

Gras auf Wiesen, besonders in's Getreide, auch auf sumpfige Wiesen auf die Erde bant.

Motacilla sulphurea, die graue Bachstelze.

In bergigen Gegenden von Thüringen und Fransten ist dieser ganz besonders schöne Vogel an großen und kleinen Flüssen oft sehr häusig und lebt nur am Wasser. Bei Halle sahe ich ihn schon sehr selten, um Wagdeburg gar nicht mehr. In Ostpreußen ist er mir in verschiedenen, mir bekannt gewordenen Gegensden niemals vorgekommen, daher er wenigstens in dem niedern Theile, nicht vorkommt. Wenn der Hr. Verf. angiebt, daß ich diesen Vogel dem Zoologischen Musseum in Königsberg eingefandt habe, so ist dies ein Irrthum, indem derselbe nie unerkannt durch meine Hand gegangen wäre; ja, er wäre von mir nie unerskannt geblieben, wenn ich ihn auch nur ein einziges Mal im Fluge, ohne ihn zu sehen, håtte schreien ges hört, was er, ähnlich der weißen Lachstelze, oft thut.

In der frühen Jugend habe ich diesen schönen Wogel Jahre lang in der Stube gehabt, wo er sehr zahm wird und fleißig singt; aber er muß mit versschnittenen Flügeln frei herum laufen können. Ein altes Männchen ist durch sein sehr schönes Gesieder und durch seinen besonders langen Schwanzeine große Bierde im Zimmer und fängt, wie die weiße Bachstelze, alle Fliegen weg. Diese Bachstelze muß Nachstelze, alle Fliegen weg. Diese Bachstelze muß Nachstelze, alle Fliegen weg.

Wasser, worin sie sich fehr oft babet.

Unter allen Insekten Dögeln ist keiner so vorssichtig und daher so äußerst schwer zu fangen, als dieser. Wenn auch das schon erwähnte Schlagnetschen noch so gut mit Erde oder Sand bedeckt, das Plätchen noch so gut und natürlich wie der andere Boden mit kleinem Gras oder Reiserchen zc. wieder etwas bedeckt ist, auch der Mehlwurm ganz frei nur auf der Erde zu liegen scheint, so frist der alte, schöne Vogel, wohl die noch etwas davon hin und wieder

gelegten Mehlwürmer, aber niemals den rechten; nur junge Bögel wurdemselben Jahre fangen sich zuweis len und selten Doch habe ich ihn, mit einer zum Legen eingerichteten Sprenkel, auf welche er zufällig am Ufer, an welchem er häusig aufs und abläuft, trat, zweimal alt gefangen.

Anthus arboreus, ber Baumpieper.

Er ist sehr eifersüchtig auf ein anderes Männchen, welches in die Nähe seines Standes kommt und treibt es heftig weg. Daher fängt man ihn leicht so, daß man einem andern eine kurze Leimruthe, in Form einer Gabel auf den Rücken bindet, und ihn in der Nähe des freien Vogels laufen läßt. Sobald ihn dies ser sieht, stößt er auf ihn herab und ist gefangen.

Accentor modularis, die Seckenbraunelle.

Meibchen nicht beutlich unterscheidbar"— has Mannschen wird, besonders im Frühling, von dem Kennerschon in der Entfernung im Freien durch seine etwas ansehnlichere Größe und durch das lebhaftere, dunstelgraubläuliche Gesieder des Halses und der Brust sogleich sicher unterschieden ohne das Weibchen das neben zu haben, wiewohl sich die Geschlechter sonst allerdings im Gesieder sehr ähnlich sind.

Parus major, die Kohlmeise.

Sehr interessant ist im Herbste, wo diese, die Blaus und die Sumpfmeise in oft großen Gesellschafsten durch die Obstgärten streicht, die Fangart dieser Meisen auf dem sogenannten Meisentanz, wo man, besonders an einem recht nebligen Morgen, auf eine angenehme und unterhaltende Weise oft 3 bis 4 Schock derselben fangen kann.

Corvus caryocatactes, der Nußheher.

Von ihm berichtet der Hr. Verf.: "Wegen dieser unschuldsvollen Einfalt nennen sie die Thüringschen Hirten Unschuldsvogel, und meinen, sie müßten sich aus dem Paradiese verstrichen haben."— In Tharingen habe ich den Vogel niemals gesehmt, weshalb die Rachricht von den Tharingschen hirtem jedenfalls irrithamlich ist. Kommt daselbit za so etwas vor, so wurde es viel eher vom Krenzschnadel zu verlichen sein, der (hoch auf dem Gebirge) in Gesellschaften, während man dicht dabei steht, auf jungen, nicht hoeben Tannen, die Japsen abbeißt und sie öffnet, ohne sich im minbesten vor dem Menschen zu sichenen. Wau muß sich dabei wundern, wie dieser kiene Bogel einen so großen Tannenzapsen vom Baume ablösen und damit auf einen andern Alf oder Baum klegen fann. In Thuringen ist der Ausseheher, sollte er auch einmal auf dem Juge vorkommen, gewiß nicht einhelmisch.

## Sturnus vulgaris, ber Staar.

Diefer Bogel lebt außerst gerne gesellichaftlich und außer ber Brütegeit stere. Er mürbe selbst maß rend bes Brütens gesellschaftlicher leben; allein da er sich bie Baumlöcher nicht selbst machen fann, so geht es nicht. Die Staare segen sich bes Nachte nach ber Brütegeit in sehr große Schaaren in das Schilf der Seen und Leiche und lieben diesen Aufmitgalt fo febr, daß 3. B. am biefigen See im Frühling, wenn die Beidechen im Walde brüten, stets eine Schaar Manuschen im Schilf übernachtet.

Mahrend meiner ganzen Jugendzeit lebte ich an einem sehr großem Seich, mit biel und großem Schilf (Typha angustisolia, Seirpus lacustris u. Arundo phragmites) bewachsen, wo sich vom Ende der Brütetzeit an dis zum Abzug die Staare in der ungeheuerssten Menge jede Nacht in das Schilf seizen, wie ich est so merkwürdig nie wieder gesehen habe. Gegen Abend famen nämlich von allen Seiten nach und nach immer kleinere und größere Schaaren an, vereinigten sich sleift über dem großen Leichehins und berfliegend, sie allmählig zu einer wahrhaft unermessischen Schaar, wie ich sie nie gesehen, die sied endlich mit einbrechender

Dammerung, nachbem fie fo wohl an eine Stunde uber bem Teiche berumgezogen mar und feine Fluge mehr bagu famen, jugleich in bas Schilf nieberfeste. Mit Tagesanbruch erhob fich die gange Daffe mit einem ungeheuren, weit ju borenden Flugelgeraufch wieber, und nachbem fie eine furge Beit noch in Daffe wie bes Abends, über dem Teich herum gezogen war, trennten fich nach und nach im Berumgieben eben fo Die febr vielen fleinern Schaaren von bem großen Saufen, wie fie bes Abends gefommen waren nach allen Geiten bin, bis fich biefer auf biefe Beife ganglich auflofte und auch ber lette Schwarm bon bem Tummelplate abjog. Dehr als hundert Taufend Staare maren gemig bafelbft jeden Abend gegen ben Berbft bin, alt und jung verfammelt und ficher famen fie beshalb aus einer großen Umgegend taglich berbei.

Alauda arborea, bie Beibelerche. Ihr Gefang ift allerbings, wie ber Dr. Berf. bes richtet, in oben verlaffenen Beibegegenben, wo andere gute Singvogel fehr fehlen, befonders fehr lieblich und fchon und erfreut bas Berg gang ungemein; allein bei und wird fie nicht viele folche Gegenden mit ihrem febr lieblichen Liebe verfchonern, weil fie als Brutes pogel boch febr felten ift. Im Berbfte ift fie bagegen oft haufig und jedes Jahr auf ben Stoppelfelbern ans gutreffen; felbft im Frubling habe ich fie fchon, bei wibriger Witterung in Schaaren auf bem Buge beobs achtet, wo fie auf naffen, vom Frofte freien Biefen Rabrung fuchte. Gie muß baber boch in mancher Gegend von Litthauen ober Polen haufiger fein als bei und.

Alauda cristata, bie Saubenlerche.

Diefe Berche ift von bem frn. Berf., obgleich bies felbe in verschiedenen Gegenden bon Dfipreugen giems lich baufig ift, und auch im Winter nie verlägt, gar nicht in fein Buch aufgenommen worben. Han und My come to (Fortf. folgt.) worth of mich unde

## V.

Ueber des Fürsten Anton Radziwill Kompositionen zu Göthe's Faust und ihre Aufführung zu Königsberg am 13. und 23. März 1839.

Perr Musikbirektor Samann hat sich um Koniges bergs Bewohner schon oft ein Verdienst durch Aufführung alterer Meisterwerke eines Sandel, eines Sebastian Bach und Anderer erworben; diesmal hat er uns die Schöpfung eines jungst bahingeschiebenen Zeitgenoffen, die Rompositionen des Fursten Anton Radziwill zu Gothe's Faust kennen gelehrt; und auch dies kann durchaus nur gebilligt werden. Denn ein= dies kann durchaus nur gebilligt werden. mal sagt bas Alte, wie trefflich es auch an sich bestrachtet sein mag, doch nicht jedem neueren Musiks freunde zu, und Niemand will doch gern leer ausgehn; sodann aber ist jede Zeit auch sich selber einige Aufmerksamkeit schuldig, um sich kennen und sich mögs lichenfalls — begreifen zu lernen. Dazu kommt, baß sich schon seit Jahren Gerüchte von der Aufführung bes Kaust mit den Kompositionen des Fürsten R. vers breiteten und sowohl die Aufführung des Faust, und namentlich die Darstellung des Mephistopheles durch den verstorbenen Prinzen Rarl von Mecklenburg und die Musit als etwas Ausgezeichnetes mit den größten Lobeserhebungen überhäuften. Zelter schreibt am 22. Mai 1820 an Gothe: "Wenn Radziwill's Kom-»position auch garkein eigenes Verdienst hatte, so »wurde man ihm boch das große zugestehn muffen: »dies bisher im dicken Schatten verborgen gemefene "Gedicht [b. h. in gewissen Rreisen] ans Licht zu brinngen, was jeder, indem er es gelesen und durchem= »pfunden, glaubte seinem Nachbar vorenthalten zu mussen. Ich wußte wenigstens keinen Andern, der » Herz und Unschuld genug gehabt hatte solchen Leus sten folche Gerichte vorzuseten, wodurch fie nun erft "Deutsch lernen."

"Denkft Du Dir nun ben Kreis dazu, in bem als ples dies vorgeht: einen Prinzen als Mephisto, sunsern ersten Schauspieler als Faust, unsere erste "Schauspielerin als Gretchen, einen Fürsten als -Romponisten, einen wirklich guten König als Zuhos brer mit feinen jungsten Kindern und gangem Sofe, weine Rapelle der ersten Art, wie man sie findet, und mendlich einen Singchor von unfern beften Stimmen, Der aus ehrbaren Frauen, mehrentheils schonen "Mabchen und Mannern von Range (worunter ein »Ronfistorialrath, ein Prediger, eine Konfistorialrathes "Tochter), Staats = und Justigrathen besteht, und "dies alles angeführt vom koniglichen General-Intens -banien aller Schauspiele der Residenz, ber den Ma-"schinenmeister, den Dirigenten, den Souffleur macht; win der Residenz, in einem koniglichen Schlosse; fo »follst Du mir ben Wunsch nicht schlimm heißen, Dich munter uns gewünscht zu haben.«

Eine solche Aufführung des Fauft, wie sie hier Zelter beschreibt, konnte uns natürlich nicht gewährt werden, und eine solche kehrt vielleicht überhaupt nicht mehr wieder; was aber für den Augenblick vergönnt war, hat Hr. Sämann geleistet, die Aufführung der Monologe, Lieder, Chöre u. s. w. in der Art, wie die Berliner Singafademie sie zweimal 1837 und 1838 veranstaltet hat, d. h. mit Auslassung einiger Scenen, 2. B. der Scene in Auerbachs Keller, und der Vers

furjung anderer.

Begnügt man sich nun mit der Bemerkung, daß in Rede stehende Werk zeuge von keinem geringen Zazlent und keiner gewöhnlichen Technik des Verewigten und sei überall mit verdientem Beisall aufgenommen worden, so ist die Menge befriedigt und fragt nicht weiter. Über dabei gewinnen weder die Kunstler—um nicht die Kunst zu sagen— noch das bildungszlustige und bildungsfähige Publikum; es bedarf der Zerlegung und Beleuchtung, oder, wie man's treffend bezeichnet, der Rekonstruktion. Rur Schade,

23 #

baß, wer eine solche unternehmen will, unsehlbar selber den höchsten Standpunkt in der Kunst einnehmen muß. Ich meinestheils din nicht so anmaßend mich zum unsehlbaren Lehrer Anderer aufzuwerfen, vielmehr wünschte ich einen solchen zu finden, um mir einen und den andern Aufschluß von ihm zu erbitten. Soll mich das aber hindern meine subjektive Ansicht, sie sei nun wahr oder falsch, mitzutheilen? Ich denke nicht. Solche Ansichten veranlassen in manchen Kreisen eine Prüfung, ein Für und Wider, einen Ideentausch, der doch wenigstens nicht für alle Theile spurlos vorzübergeht.

Nach diesem Bekenntnis und nach der Versicherung, das ich mich sine ira et studio erklären werde, da einerseits zu der ira garkein Grund vorhanden ist, und anderseits die Humanität und liebenswürdige Persönlichkeit des Fürsten, den ich einigemal zu sehen die Ehre gehabt habe, mein Urtheil nicht bestechen soll, darf ich nun wohl nicht nur im Allgemeinen, sondern auch bei den vielen anders Urtheilenden Entschuldis

gung ober Bergeihung erwarten.

Gothe's Faust ift fein Text weber zu einer Oper, noch zu einer Operette, noch zu einem Dratorium, sondern ein hochst ernstes Drama, bas uns in vollstandiger Durch= und Ausführung ein Individuum ge= waltsam ringend und den größten Kampf fampfend so darstellt, daß dies Individuum zugleich als ein Ty= pus des Menschen überhaupt gelten muß. Somit scheint Faust weit über bas Gebiet der fentimentalsten alter Kunste, der Musik hinauszuschreiten und einer von ihr faum berührbaren Sphare anzugehoren. Bes rühren also beide einander, so steht ein gegenseitiges Abs stoßen zu erwarten, und es follte mich fehr wundern, wenn die Empfindung des Streites und Zwiespaltes sich nicht auch in dem kunftsinnigen Zuschauer und Buhorer der oben erroähnten Aufführung geregt hatte. Schon die Verwandlung ernster Dramen in Opern widersteht. Wer mag an Shaffpear's und Rofe

fini's Othello zugleich benten? Bem tann eine fins gende Elifabeth von England gefallen? Und gefallt fie boch Jemand, fo frag ich ihn, ob er fich auch Fries brich ben Großen und Rapoleon fingend gefallen laffe. Sch fann und will nicht leugnen, daß mir ein fingens ber Chriffus, jumal ein große Runftfertigfeit zeigens ber Chriftus von Beethoven, niemals einen gang ungeftorten Runftgenuß gewährt hat, weil fich ber wahre Christus des Evangeliums in seinem boben bis battifchen Ernfte mit Gingen und Beigen und Pfeifen nicht vereinigen will. Man wird mir boffentlich nicht bie Rirche und ihren beiligen Ernft und ihren Gefang ber Gemeinde einwenden. Deun einmal find unfere Chorale wirflich bie einfachfte Dufit, bie man fich benten fann, und fodann gehort ihr Tert ja recht eigentlich ber Iprifchen Poeffe an, - wenn man einige empfindungsleere bogmatifche Lieber ausnimmt und wird von ber Gemeinde mit frommer Empfindung gefungen, obgleich der Berftand babei nicht gang uns thatig ift noch fein foll. Endlich ift auch die Aufgabe ber Rirche Erbauung, nicht Runft, und die Gewohnheit von Jahrhunderten bat und ben Wechfel ber Dres bigt und bes Gefanges unanftoffig gemacht.

Giebt man mir nach dem Gefagten die Aluft zu, welche zwischen Göthe's Fauft und aller Mufft überhaupt befestigt ift, so wird man, wenn nicht die Unmöglichkeit, doch die überaus große Schwierigkeit der Komposition sogar von einzelnen Theilen nicht ab-

leugnen fonnen.

Bielleicht fagt man! Aber warum foll ein Chor ber Engel, ein Chor ber Weiber, ber Junger, ber Goldaten, warum ein Requiem deshalb schwerer in Must zu segen sein, weil sie Theile des Cothisichen\*) Fauft, nicht Theile einer Oper sind? Sind sie denn nicht lyrisch? dentt sie sich denn der Dichter nicht

<sup>&</sup>quot;Bothefchen" für fprachwideig halte. g

felber als gesungen? — Allerdings. Aber bamit ift die Sache nicht abgethan. Denn — daß ich's furz fage — Gothe dichtete den Faust nicht fur die Buhne. Mit einem Italiener wurde ich mich leicht verständis gen, weil er in seinem Baterlande auf ber Buhne ents weder bloß singen oder bloß sprechen hört, aber nicht beides zusammen. Wir dagegen find von Jugend auf daran gewöhnt auf der Buhne zwei, drei, vier und mehr Personen aus dem ernstesten Gesprach urplots lich zum Gefang übergehn zu sehn. Che wir und noch besinnen, daß wir im Schauspiel find, giebt der Musik. direktor ein Zeichen, das Orchester greift nach den Instrumenten und die Schauspieler machen Front ge= gen das Publikum und fingen, als ob fie im Handums drehn von Apoll und den neun Musen inspirirt murs Wollte man nun diesem Uebelstande beim Faust begegnen, so mußte er von der ersten bis zur letten Zeile in Musik gesett und gesungen werden, und zwar, was den Dialog anlangt, in jener Jealianischen Vors tragsart, jenem Mitteldinge zwischen Deklamation und Gefange, jenem recitirenden Vortrage, ber mit bem Gesange nur das gemein hat, daß er einer bes stimmten Tonart, F ober G u. s. w., angehort. Da aber die eigentlichen Gefangstücke im Faust nicht gabl= reich sind und zuweilen weit von einander liegen, so murden beide Theile unbefriedigt bleiben, die Musiks freunde somohl, als die, benen es auf den Gothi= schen Faust ankommt: jene, weil sie Arien, Duette, Chore u. f. w. erwarten und mit Recitativen gelangs weilt werden, diese, weil sie das Recitativ doch nur als ein Surrogat der vollkommenern Deklamation ohne Gesang ansehn. Der genügendste Ausweg ist also, der, welchen der Komponist wirklich betreten und bas durch seinen feinen Takt für die Kunst überhaupt und insbesondere für die Musik bewiesen hat. Er hat nams lich den Dialog unkomponirt gelassen und den Uebergang aus der bloßen Recitation zum Gesange dadurch vermittelt, daß er furz vor dem Eintritt deffelben die

Recitation mit Instrumentalbegleitung versehn hat. Gang unanstößig ist indessen auch dies Austunftsmits tel nicht. Eine gesanglose Recitation mit musikalischer Begleitung enthalt einen inneren Wiberspruch: bie Mufik schreitet in gemessenen Intervallen, Terzen, Quarten, Quinten, einher, während die Recitation sich um diese garnicht kummert, sondern in ganz unbestimmten Intervallen auf= und absteigt und felten den engen Abstand einer Quinte überschreitet. Komponisten verwarfen daher diese Gattung, die man Melodram nannte, fast allgemein, und Georg Benda's Ariadne und Medea find vergeffen, ja selbst die Wolfsschlucht=Scene in M. v. Weber's Freischützen wurde ohne die Zuthat der Deforas tionen nur langweilen. J. Sandn, der auch eine Ariadne (Arianna) fomponirte, bediente fich des Recitativs.

So erkannte denn auch Gothe, dessen Stärke eben nicht in der Musik lag, und dem musikalische Texte nur in jungeren Jahren bei vorherschender Empfindung gelangen, gang richtig bie große Schwierigkeit seinen Fauft in Mufit zu fegen. Als Eckermann (Gesprache mit Gothe, II. 64.) außerte, er gebe die Soff= nung nicht auf zum Faust eine passende Dust kommen ju seben, erwiederte Gothe: "Es ift gang unmöglich. "Das Abstoßende, Widerwartige, Furchtbare, was sie "stellenweis enthalten mußte, ist der Zeit zuwider. "Die Musik mußte im Charakter des Don Juan »fein. Mogart hatte den Faust komponiren muffen.« - Das Abstoßende, Widerwartige und Furchtbare mare fein hindernig, ober fehlt es etwa bem Freischützen daran? und ist dies in der Franzosischen Romantik nicht recht eigentlich der Hebel und Rulmis nationspunkt? Ram' es bloß auf das Abstoßende, Wis derwärtige und Furchtbare an, dazu wurden fich Roms ponisten genug finden, ja brangen mit ohrenzerreißen= den Pfeisen, Riesentrommeln und allem übrigen hors baren Teufelsspuk. Uebrigens murde Beethoven

ber Aufgabe mehr genugt haben ale Dogart, ber gwar im zweiten Theil bes Don Juan, im Doppels chor bes Davide penitente und im Requiem gezeigt hat, baf ibm auch bie furchtbaren Schauer ber Geifterwelt gu Gebot fanden, ber fich aber boch fchmerlich entichloffen batte bas Gebiet ber Beeth no ven' fchen Excentricitat zu betreten. In einem Brief an Bettina vom 6. Juni 1810 faat Gothe felbft von Beethoven: "Bas ein folder vom Damon Bes pfeffener ausspricht, bavor muß ein Laie Chrfurcht "haben, und es muß gleich viel gelten ob er aus Gewfuhl ober aus Erfenntnig fpricht. Denn bier malten "bie Gotter und ftreuen Samen gu funftiger Gin= "ficht, von der nur gu munichen ift, baf fie gu unges aftorter Ausbildung gebeiben moge." Go fpricht ber große Mann bom großen Manne.

Wenn aber immerhin das Einzelne einem Mos art, ober Beethoven ober sonst einem Komponisten gelingen konnte, den ober sonst einem Komponisten gelingen konnte, die Komposition des gangen Faust ist darum nicht minder ein, meines Bedinfens, niemals zu lösendes Problem, und würde es bleiben, selbst wenn Göthe sich zu noch mehr Iprischen Einschliebsteln verstanden hatte, als der komponiert Faust bietet. Denn der helle Mittagksommenglanz des Verskandes und der vieldeutige dammernde Mondenschein der Enupfindung verschunklich zu keinem dritten Lichte.

Menn Phobus leuchtend burch ben himmel fprengt, Grebt guna bleich und blieft bem Bruber nach; Erft mann er fich in's Abendmeer gesenkt, Umwebt ibr Dammerlicht bie Welt gemach.

Doch wir wollen und nun ber Sorgen um ein Ganges ein : fur allemal entschlagen und mit Gothe's Schauspielbireftor im Borspiel sprechen:

"Gebt ihr ein Stud, fo gebt es gleich in Studen!

<sup>&</sup>quot;Leicht ift es vorgelegt, fo leicht als ausgebacht, "Was hilft's, wenn ihr ein Ganges dargebracht, "Das Publitum wird es guch boch gerpfiden."

Segen wir uns benn geruhig zu Tifche find laffen gennach vorübergehn, was uns nicht zusaget, wie fehr es auch ber Nachbar empfiehlt, um zuzugreifen, wenn uns, was nach unferm Geschnach ift, geboten wird; und es burfte sich besten nicht weuig finden.

Die Duberture (Entrata) beginnt mit einem furgen Largo, worauf eine ausführliche Ruge aus C moll folgt. Diefe bat ber Rurft einem Mogartifchen Quartett entlehnt und inftrumentirt, indem fie ibm, wie bie Borrebe feiner Romposition fagt, ben Charafter bes Gebichts unübertrefflich auszubrucken fchien. Wenn ich bies nicht finden fann, fo mag bie Schuld mein fein. 3ch meinerfeits murbe etwas Mufteriofes, Geis fferartiges und Infommenfurables barin wunfchen, bergleichen mir boch weber in bem Thema biefer Ruge noch in ber weiteren Berarbeitung beffelben gu liegen Scheint. Roch lagt fich bie Frage aufwerfen, ob es rathfam fei eine Quartett-Ruge in eine Drchefter-Ruge gu vermanbeln, ober mit anderen Borten, ob nicht beibe vielleicht schon in ihrem innerften Wefen und ihrer erften Unlage verschieben find. Heorigens fieht man, bag Gurft R. Die Duverture fur eine funfiges maffe Unbeutung bes Inhalts und Befens bes nachfolgenden Dramas hielt, welches auch bis auf biefen Sag die berichende Unficht ber Komponiften fein burfte. Daber enthalten benn auch viele Duverturen einzelne Stellen ber nachfolgenben Mufit. Gine Duberture nun, die ein gutes Mufitftuck ift, bort man als folches. ohne viel gu fragen, mit Bergnugen, aber ich habe mir in Beziehung auf bas nachfolgende Drama nie mehr babei gebacht, als, wann fie beenbet ift, merbe ber Worhang aufgezogen. Ginen richtigern Weg fcheint mir bereits Gluck betreten gu haben, indem bie Dus verture feiner Sphigenia in Zauris aus einem fanften bie Beitre des Simmels und die Stille ber Luft bezeichnenden Andante in ein ffurmisches Allegro übergeht, worauf unter Donner und Blis ber Bors

hang aufgezogen wird, so daß also die Duverture zur

Vorbereitung der ersten Scene bient.

Ich fehre zur Komposition des Fürsten R. zurud. Machdem der Vorhang aufgezogen und Faust in seis nem Monolog No I. (S. 32. der Duodez Ausgabe der Gothischen Werke) bis zu den Worten gekommen ift: "Ihr schwebt, ihr Geifter, neben mir", trit die Begleitung pianissimo ein und geht bis zu den Worten: "Ich bin's, bin Faust, bin deis nes Gleichen", worauf das Gespräch zwischen Faust und dem Geiste so fortgesetzt wird, daß, Faust bloß recitirt, der Geist aber singt. Einzig dieser Ges gensatz wirkt störend, denn übrigens ist die ganze Scene vortrefflich, indem sie ben Horer bei der hochs sten Einfachheit bennoch mit den Schauern der Geis sternähe erfüllt und seine Erwartung in hohem Grade spannt. Die eingemischten Triolen, durch die allers dings Leben und Mannigfaltigkeit herbeigeführt wird, - "Ein wechselnb Weben, ein glubend Les ben" u. s. w. — sind als Malerei auf dem Theater an ihrer Stelle und im Geiste der heutigen Musik glucklich erfunden. Dennoch ist von einem höheren Standpunkte, den Fürst R. absichtlich nicht zu dem seinigen gemacht zu haben scheint, nicht zu läugnen, daß durch den Tripeltaft der Triolen der in Flammen erscheinende Erdgeist aus seiner majestätischen Größe in eine gewisse menschliche Kleinheit, ja Kleinlichkeit herabgezogen wird. Allen Theilen ware ihr Recht wiederfahren, wenn die Instrumente jenes Leben mas Big angedeutet håtten, der Geist aber in seiner ruhigen Größe verblieben wäre.

Nach dem Verschwinden des Geistes recitirt Faust das Folgende bis zum Ansetzen des Gifttrankes und

den Worten

"Der lette Trunk sei nun aus ganzer Seele "Als sestlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht" und in diesem Augenblick ertont NI II. (S. 44 bis 47.) Glockenklang und Chorgesang im Dome. Der Matur ber Sache nach mußte das Glockengelaut als Einladung der Gemeinde bem Gefange vorangebn; dann ware aber Faust durch den Chor der Engel nicht überrascht, nicht von feinem Entschlusse abgelentt worden. Es muffen also wenige Glockenklange als Andeutung genügen, damit sogleich das jubelnde "Christ ift erstanden" erschalle und Fausten, wie das Publikum wunderbar ergreife. Diese Absicht ist vollkommen erreicht, und die drei Chore der Engel, der Weiber und der Jünger verfehlen des lebendigen Eindrucks nicht, wozu auch die Wahl der Tonart E dur und das kräftige Einsetzen des Soprans mit dem hohen Gis das Ihrige beitragen. Zweckmäßig ist der vierstimmige und Forte gesungene Chor der Engel, außer den gewöhnlichen Instrumenten, auch mit Paufen, Trompeten und Posaunen begleitet, wah. rend ber Weiberchor nur zweistimmig von Sopran und Alt aus E moll gesungen und bloß von Saitens instrumenten begleitet wird. Der Chor ber Junger endlich wird vierstimmig von Tendren und Baffen aus G dur, in Dreiviertel=Takt gefungen und von drei Violoncells und drei Posaunen begleitet, während die Engel= und Weiber=Chore im Zweiviertel=Taft fomponirt sind.

Diese ganze Anordnung nun ist durchaus lobens, werth, und bennoch kann ich mir eine andere denken, namentlich des Engelchores, die mich mehr anspreschen würde. Denn ist gleich der Engelchor nicht als Chor von wirklichen Engel zu denken, sondern nur von Sångern, welche am Ostermorgen der Gemeinde die Freude der Engel durch ihren menschlichen Gesang versinnlichen sollen, so müssen sich doch diese Stellsvertreter möglichst engelartig, wenigst menschlich vertreter möglichst engelartig, wenigst menschlich vernehmen lassen. Und wie wird das zu erreichen sein? Meines Bedünkens durch einen nidglichst sansten, heiteren Gesang reiner und wohlklingender weibslicher Stimmen in lauter Konsonanzen und ohne alle Instrumentalbegleitung. Den Engelchor des Fürsten

R. erkennen wir nur beshalb als einen englischen, weil es die Ueberschrift des Textes besagt, denn er ist in Allem menschliches in jenem anderen Chore dürfte aber wohl mancher Zuhörer himmlische Stimmen zu

vernehmen glauben.

Ueber das Einzelne bemerke ich nur zweierlei. In dem Chore der Engel treten namlich nach dem Forte die Worte: "Freude den Sterblichen!" piano ein, finfen in ber erften Stimme ftalenartig von e bis gis hinab und wiederholen sich unmittelbar in berfelben Figur um eine Terze tiefer von cis bis e. Ist nun dieser Sat schon durch das piano und durch das Herabsinken etwas matt, so wird er es noch mehr durch die Wiederholung auf einer tieferen Tonstufe. Rann man nämlich eine Wiederholung nicht durch eine veränderte und frappantere Harmonie heben, so thut man wohl ihr keine tiefere, sondern vielmehr eine höhere Tonstufe anzuweisen und den Ton zu verstär= ken. Es ist in der Ordnung, daß Formen und Wendungen durch den langen Gebrauch von Generation zu Generation ihre ursprüngliche Bedeutung einbüßen und der Willführ anheimfallen; aber es ist auch nicht zu leugnen, daß dies ein Verlust für die Runst ift, ba beliebig gebrauchte Mittel allmählich verbraucht wers den und dann sogar an den rechten Stellen ihre Wir= kung wenigstens zum Theil verlieren. Was meint also eine Wiederholung? Sie meint: das Vorige ges nügte noch nicht! das Herz ist zu voll, als daß es sich mit einem Male gang ergießen konnte, deshalb fest es von Neuem an, will sich besser genügen, will sich übers bieten. Darum find in unfern Opernarien, besonders der früheren Zeit, die Wiederholungen empfindungs: loser Worte so nichtsbedeutend und langweilig.

Meine zweite Bemerkung betrifft den Dreiviertel. Takt des Chores der Jünger. Wie in dem Takte überall eine große Kraft liegt, so besonders in seinem Wechsel an der rechten Stelle. Von Wirkung ist denn auch hier der Uebergang aus dem geraden in den

Tripeltaft. Allein biefe Birfung wird baburch wies ber aufgehoben, baf ber Tripeltaft gu nabe an bas Weltliche, Alltagliche, ja Gemeine ftreift. Wem bies befremblich fein follte, ben erfuche ich unfre Rirchens melobien im Eripeltaft mit ben anberen gu vergleichen. Er wird bann bald gewahr werben, wie unfirchlich und weltlich fie find, ja, wie fie in befchleunigtem Tempo, wogu fie ihrer Ratur nach einlaben, fogar etwas Tangmaffiges annehmen. Der Romponift Scheint felber bas Bebenfliche bes Eripeltaftes gefühlt au baben und bat baber ben Borfrag mit "Maestoso" bezeichnet; allein bas erfte Erfordernig gum Maestoso ift eben ber gerade Laft. Dagu fommt, baß bie figurirten Gatchen, welche ber zweite Bag mabrend ber langeren Roten ber übrigen Stimmen fingt, zwar funftlich, aber feinesweges maieftatifch find. Relter im Briefmechfel gwifchen ihm und Gothe fcbreibt (II. G. 227.) über biefen Chor: "Chrift ift mer fan ben: Gut und fortichreitend gegeben, wies mobl nicht firchlich genug. Draelchor und Glockenartiges wird fich jedoch noch herftellen laffen. Da wer [ber gurft] feinen Begriff von bem Innern ber aufern Runft bat, fo fucht er im Fernen, was ibm woor ben Sugen liegt. Giner bat ihm eine Gloche an= ageboten, die er auch nuten will; es fehlt ihm jedoch micht an Geschmack, ich laffe ibn bies versuchen, und wer fommt gewiß bavon guruct." - In ber That die Partitur befagt nichts von Glocken.

NIII. (S. 50.) bietet ein eingelegtes Bettlerlieb. Gothe ichiefte nämlich bem Fürsten auf beffen Begehren 1816 mehrere lyrische Einschaltungen juni Faust behufs ber Komposition. Das Lieb lautet

"Ihr guten herrn, ihr ichenen Frauen, "So wohlgepust und backenroth, "Belieb' es euch mich angufchauen, "Ich febt und milbert meine Noth. "Laft mich hier nicht vergebens leiern!

"Last mich bier nicht vergebens leiern! "Rur ber ift froh, ber geben mag. "Ein Tag, ben alle Menfchen feiern, "Er fei fur mich ein Erntetag." Zelter (a. a. D.) läßt sich hierüber so vernehmen: "Spazirgänger vor dem Thor: Im Sanzen "gut, doch im Einzelnen bleibt er in Kleinigkeiten "stocken [stecken?]. Der Bettler singt wie ein Bettsuler, und das Orchester agirt fürstlich." Das kann, wie die Komposition jest vorliegt, nicht behauptet

werden, nicht einmal von den Ritornellen.

No IV. (G. 52.) enthalt nach einem Geschwinds marsch fur Blasinstrumente und Paufen das Golda= tenlied: "Burgen mit hohen Mauern und Binnen", welches ber Furft fur zwei Mannerchore fehr charafteristisch und funstreich gesetzt, hat, die bald mit einander wechseln, bald in einandergreifen, reich an Gegensatzen und Imitationen und voll frisches foldatisches Lebens. In der zweiten Halfte, wo das Maestoso in ein Allegro non troppo übergeht, tres ten auch Triangel und Trommeln ein. Jene begleiten die Worte: "wie zu ber Freude", und ein einzis ger Schlag ber großen Trommel leitet die Worte: "fo gum Verberben" ein. Das find anmuthige Schnorkel, wie sie ber Maler sich in einer Einfassung bon Arabesten erlaubt; sie mogen immerhin unterhaltenb fein, nur lege man ihnen feinen besonderen Runft: werth bei. Zelter (a. a. D.) schreibt: "Bei ben Gol: »daten hat er sich benn ganz losgelassen und nicht be= "bacht, daß es spazirende und nicht marschirende Gol= sdaten find. Doch ift nichts langweilig, und hat da= »bei noch immer Geschmack die Oberhand.« Gegen Zelter's Tadel mochte ich einwenden, daß Goldaten der Buhne doch auch nicht eine vollständige Nachahs mung ber wirklichen Goldaten sein sollen, und baß mithin die Vertauschung eines einfachen Goldatens liedes mit einem funstreichen Doppelchor an sich nichts Anstößiges hat. Wenn auch ich ein bloßes Lied vorziehe, so geschieht es aus einem anderen Grunde, namlich um Gothe's Faust nicht mit großen Musikmassen zu überladen, da Riemand zweien Berren bienen kann. Die Mufit zu Gothe's Fauft follte

daber eigentlich nur eine musikalische Anbeutung sein, so zu fagen nur eine magere Staffage in ber reichen für sich vollständigen Landschaft. Doch von dieser Forderung muffen wir bei den Kompositionen des Fürsten ein = für allemal absehn. Die Kunst verlangt, daß die Musik nur als ein Beiwerk den Faust begleite, Fürst R. aber benutte ihn als ein brauchbares Fun= Kament seine musikalischen Prachtgebaude barauf zu erbauen und war nicht im mindesten gesonnen sich hierin Zwang anguthun. Wenn baber Zelter (III. G. 114. f.) fagt: "Unfere Faustiade ruht nun wieder »um langsam nachzuwebeln. Ich felber habe babei michts zu thun, als daß mir dann und wann ein "Wort vergonnt ift, wenn ich nicht noch zulett baran stomme die rothe Feder zu bewegen um einige Flats »schen wegzustreichen: benn ba alles einzeln entsteht« [bas war freilich ein Hauptübel] » so ist es fein Wuns ber, wenn sich manches vereinzelt" — wenn Zelter dies sagt, bleibt es wohl zweifelhaft, ob es zu dieser Beschneidung wirklich gekommen ist, gewiß aber ist, daß sie für das Ganze doch nichts gefruchtet hat, ja überhaupt nicht fruchten fonnte.

MV. (S. 54 und 55.) führt uns zum Tanzund Gesang der Bauern unter der Linde; es ist aber diese Scene hier und in Berlin bei der Aufführung ausgelassen, wiewohl sie gewiß gefallen hätte. Der Romponist hat den vier Strophen des Liedes: "Der Schäfer puste sich zum Tanz" verschiedene Melodien gegeben und jeder die Worte ""Juchhe! juchhe!" u. s. w. als Tutti angehängt. Tonart, Tempo, Vortrag, Gesang, Tanz, alles wechselt hier, alles ist voll Leben und munterer Laune. Daß die Betonung mehr der Italiänischen und Französischen als der Deutschen Musik angehört, indem z. B. durchsweg juch he statt juch he skandirt wird, darf man einem Komponisten, der kein geborner Deutscher war, um so weniger verübeln, als einerseits sogar deutsche Tonseser von Betonungskehlern keinesweges frei sind,

und anderseits die Kompositionen zum Faust wirklich dem Geiste nach deutsche Musik sind, wenn sie auch in einigen Zügen eine fremde Nationalität zu verzathen scheinen. Nach dem Eindrucke zu urtheilen, den diese Musik auf mich gemacht hat, dürste der Fürst vorzügslich Mozart studirt haben. Zelter (a. a. D.) urtheilt: "Der Schäfer putte sich zum Tanz: Allers "liebst und pastorell, aber nicht ephemer genug. Das Letzte gilt nach dem oben Bemerkten natürlich von allen oder wenigstens den meisten Rummern.

Wagner und der Pudel, wurde hier und in Berlin, übergangen. Es ist, wie die sammtlichen Melodramen

jum Sauft, treffend und unterhaltend.

NS VII. (S. 64 bis 69.) giebt zuerst einen, hier, wie in Berlin ausgelassenen Choral, der am Osterfeste bei einbrechender Nacht im Donie gesungen oder vielz mehr gespielt wird, denn er ist ohne Text. Seine Einschaltung — bei Göthe steht nämlich nichts davon — ist zu billigen, da er ein neues Motiv für Fausts nachfolgenden Monolog enthält, worin es unter ans dern heißt:

"Es reget fich die Menschenliebe, "Die Liebe Gottes regt fich nun."

Die Melodie selbst ist zwar nicht verziert und in sossen firchlich, aber durch den mannichfaltigen Wechssel der Instrumente kommt doch eine gewisse Unruhe hinein, welche mehr theatralisch unterhält, als die Empfindung befriedigt. Tadeln könnte man es wenigsstens nicht, wenn die Orgel bloß durch Trompeten und Posaunen ersetzt wäre. Da übrigens dieser Choral ebenfalls nur aus der Ferne vom Dome her vernoms men wird, so bleibt abermals ein gedämpster Vortrag zu wünschen.

Das folgende Melodrama: "Berlaffen hab' ich Feld und Auen" u. s. w. ist, wie einige andere, auf eine eigenthümliche Weise eingerichtet. Der ges sprochene Text und die Begleitung entsprechen nämlich

einander ganz syllabisch, so daß z. B. zu den vier Ros ten eines Taktes auch vier Sylben des Textes gespros chen werden, und die Noten durch Dauer und Cons hohe zugleich die Deflamation andeuten. hiedurch geht aber die wahre Deflamation verloren, da fie durch die Begleitung gebunden wird und fich nicht mehr frei bewegen kann. Denn bas unterliegt wohl keinem Zweifel, daß feine Roten, felbst im trefflichst detlamir. ten Recitative, jemals die zarten Abstufungen der ges sprochenen Rede auszubrücken vermögen. Fast sollte man glauben, der Komponist habe anfangs wirklichen Gesang beabsichtigt und spåter seine Unsicht geandert. Wie dem aber auch sei, so ziehe ich boch diejenigen melobramatischen Stellen ber Romposition vor, in welchen ber Vortrag nur harmonisch begleitet und feine Wirkung nur durch die Wahl der Instrumente, der Atkorde, ihrer hoheren oder tieferen Lage und ahns liche Mittel ohne formliche Melodie erhöht wird.

Der junachst folgende Chor der bofen Geister: Drinnen gefangen ift einer" aus Fis moll für Mannerstimmen ift eines der gelungensten Stucke und von eigenthumlicher Wirkung. Und diese Wirk tung wird burch bochft einfache Mittel hervorgebracht, durch ein gewisses starres, montones, spllabisch abges ftogenes und juruckgehaltenes Parlando aller Stim= men, die ohne Bergierung daffelbe Wort, diefelbe Sylbe in Viertels und Achtelnoten gleichzeitig aussprechen, mit wenig Melodie in der Oberstimme, und fast ohne alle Melodie in den übrigen, fast immer in den Mittels tonen der Stale, und durch furze Pausen unterbrochen, die ein banges Stocken und heimliches Lauschen vortrefflich ausdrucken. Rur Eines vermißte ich bei ber Aufführung am 13. Marz, ein sempre piano. Bes gierig schlug ich Partitur und Klavierauszug auf, aber da war kein sempre piano zu finden, ja der Klaviers auszug zeigte statt seiner an der Spise dieses Chores sogar ein Forte, aber ein Forte, das gewiß nicht vom Komponisten herrührt. Sat Fürst R. diesen Chor

24

wirklich mit voller Stimme singen lassen? Ich habe Mühe es zu glauben, ober vielmehr — ich glaub' es nicht, und zwar aus triftigen Grunden nicht. Einmal wollen die Geister, wie der Text lehrt, ihre Gegenwart nicht verrathen und reben baher weder Mephistophes les an noch Faust, noch auch Faust sie. Gang unbes merkt lauschen sie vor Faust's Fenster, ober in seinem Vorhause, oder in seinem Rauchfange, und erwägen die Sache halblaut sprechend oder flüsternd mit eins ander. Berrathen sie sich, so konnen sie leicht die Lage ibres gefangenen Altmeisters noch verschlimmern. Gos bann fühlt man es zu bestimmt, wieviel dieser Chor gewinnen muß, wenn er piano ober hochstens mit balber Stimme vorgetragen wird. Und deutet nicht auch die Instrumentalbegleitung das Flustern gang deutlich an, namentlich im Eingange und am Schluffe, wo sich bloge Bratschen und Basse auf dem tiefen Fis und F murmelnd bewegen ohne weiteren Fortschritt? Freilich fann man einwenden, daß der Vortrag allents halben mit F. und Fz. bezeichnet ift. Allein bamit foll offenbar kein Forte, sondern nur ein mäßiges Markiren und hervorheben der Hauptsylben anges deutet werben. Berechnete nun Furst R. seine Roms position für theatralische Aufführung, so fam auf das piano weniger an, weil der Chor hinter der Scene gesungen wird, wogegen er im Konzertsale ohne das piano seinen wahren Charakter verliert.\*) (a. a. D.) nennt diesen Chor "unverbefferlich." "Doch", fåhrt er fort, "hatte die ganze Beschworung worinnen auch Musik bedurft, wiewohl sie beim bloßen "Lesen schon wirksam war. Das Anschwellen des "Unthiers, bas Nebelartige, Schwefelartige, bis jum Servortreten der vollen angewachsenen Gestalt läßt

mit, er stimmte mit bei und ließ bei ber zweiten Aufführ rung diesen Chor piano singen, wobei denn die Wirkung, die ich erwartete, vollkommen eintrat.

»sich ganz gut in Musik bringen, und das mit den sanz ordinären Mitteln.« Fürst R. hat also später diese kücke ausgefüllt, und wahrlich, nicht bloß ganz gut, sondern überaus vortressich. Ueberaus tressend wird in der Beschwörung die innere Gewalt der Forsmel durch die äußere Gewalt der Instrumente verssinnlicht. Erst nach diesem Heulen der Posaumen, diessem Wirbel der Pauten, diesem Aufruhr aller Instrusmente, macht es den rechten Essett, wenn Mephistospheles als Kern des Pudels ganz gemach hervortrit und mit klangloser, trockner, kalter, halb spöttischer Stimme fragt: "Wozu der Lärm? was steht

dem herrn ju Dienften?"

Ne VIII. (G. 75 bis 77.), ber Geisterchor: "Schwindet ihr bunfeln Bolbungen dros ben" ift ein liebliches Largo in H moll, für acht Simmen, zwei Goprane, zwei Alte u. f. w., abwechs felnd Solo und Chor, mit fanfter Begleitung. Die mannlichen Stimmen fangen allein und piano an, um Fausten erst einzuschlafern, bann gefellen sich auch die weiblichen Stimmen hinzu, und bald, mit den Wors ten: "Milbere Sonnen" erheben sich alle zum Mezzo forte, und mit den Worten: "Scheinen Darein" jum vollen Forte. Bas foll aber in einem Schlummerliebe bas Forte? Sind die Geister ihrer Sache so gewiß, daß sie Fausten damit nicht wieder aufwecken? Und wenn sie ihrer Sache gewiß find, find auch wir davon überzeugt? Aber Fürst R. sette bei seinen Horern überall sehr wenig Gebuld voraus und dachte mit Schiller:

"Ach was haben die herrn doch für ein furzes Gedarm!"

Daher der ewige Wechsel der Instrumente, des Taktes, der Harmonien, der Figuren, und das her denn auch der unzeitige Wechsel von piano und korte. Ohne diese Furcht vor der Langenweile wäre das Schlaflied mit seinen in einander verschmelzenden Bildern, seinen Schatten und Lichtern, seinem Uhnen und Träumen, wohl in einem beständigen piano auf

24 \*

den fanften Wellen der Lethe vorübergeschmebt, ohne solche Forte und Fortissimo, wie dei den Worten: "Lebende geben" und anderwärts. Noch erlaube ich mit eine metrische Semerfung. Das daftplische Bersmaß dieses Gesanges forderte eigentlich durchweg den Tripestate, der dann mit dem Andante: "Dimmlische Sohne, "Deistige Schöne" auch wirstlich eintrit. — Seine volle Wirfung wurde dieser schöne delter's anerkennendes Urtheis (a. a. D.) lautet: "Schwinder ihr dunfeln: Wahrhaft kunster ihr dunfeln: Wahrhaft kunster isch wirde wieser ihr dunfeln: Wahrhaft kunster isch wückte nicht, wie man's bester machen wollte."

JE IX. (6. 77 und 78.) ift eine eigenthumliche Befindung. Dephiftopheles fpricht feine Bauberformel: "Der herr ber Ratten und ber Maufe" i. f. m. er fpricht fie, aber eine Tenorftimme wie berholt fie pon Beile ju Beile fingenb. Dan fann fich bergleichen wohl gefallen laffen, einen tiefern Einbruck aber hat biefe Bebandlung auf mich weniaftens nicht gemacht. Doch murbe ich bei einer Muffuhrung, wie fie Relter gu Stande brachte, vielleicht andere urtheilen. Denn biefer fchreibt (a. a. D.): "Die Ratstenbeschworung aber ift, mas man tuchtig nennt. Das lettere ift fechemal probirt und in ben Droben serft abgerundet worben. 3ch fant es gemäß, bag "Fauft burch ben Abgang bes Mephistopheles wie "burch einen eleftrischen Schlag nicht bloß er-"wachte, fondern erweckt murbe. Die Jagotts haben "burch einen tiefen furgen Con, bie Sache gur allaes meinen Beluftigung naturlich gemacht, bak nur ber »Geruch feblte.«

No X. (S. 82 und 83.), Geifterchor: "Bebe! webe! bu baft fie gerftort." Bor biefem Chore

Diefe beiben Borte fehlen im Konigeberger Terb.

Faust's Worten: "Wenn aus dem schrecklichen Gewühle" u. s. w. Höchst leidenschaftlich, wie sie sind, ertragen sie vor vielen andern eine mustfalische Segleitung, und der eilfmalige Fluch würde einen geswaltigen Klimar herbeisühren. Außerdem aber wäre dadurch ein schicklicher Uebergang aus dem bloßen Sespräche zum Chore gewonnen worden. Bei längerem Leben, vermuthe ich, würde der Verewigte auch diese Worte komponirt haben. Möglich, daß ihm ein erster Versuch nicht genügte, und daß er den rechten Fund noch zu thun hoffte. Wie die Sache nun liegt, wäre wohl zu wünschen, daß ein tüchtiger Komponist

die Lucke im Geiste bes Fürsten ausfüllte.

Der Chor: "Weh! weh! bu haft sie gers ftort" beginnt mit einer herzbrechenden Klage, welche durch ihre Komposition zeigt, daß die dienstharen Geis ster des Mephisto den gelahrten herrn Dokkor nicht bloß recht anmuthig einlullen konnen, sondern daß es ihnen auch garkeine Mühe macht recht kläglich und rührend zu seufzen und zu stöhnen. Aber lange halt Die Holle, die auch wohl ju den Kurzdarmigen gehosren wird, das Gewinsel und Gepinsel nicht ans, und sobald-fie Faust's machtiger Faust gedenft, afft fie ihn aus einem andern Tone, läßt fich fraftig oon brio gehn, malt, von Instrumenten bestens unterstützt, die Zerstörung recht con amore, und hat ben "Mächtigen" und "Prächtigen" recht ausführ= lich zum Besten; denn nur unter dieser Voraussezjung ift die glanzende Ausführung zu billigen, statt deren man sonst ja nur Klagetone vernehmen mußte. Dieser Chor ist sehr ausführlich behandelt, ermüdet. aber nicht, weil durch alle Mittel, deren sich die heutige Musik bedient für Abwechselung gesorgt ift. einziger Zweifel ist mir aufgestoßen, ob namlich biesen scheinbaren Ernst nicht einige Züge satanischer Ironie und Verspottung begleiten mußten, was freilich keine leichte Aufgabe sein murde, aber doch möglich. Go

3. B. konnte wohl ein Arletin von Teufelchen ben Ges sang seiner Rameraden durch brollige Imitationen ins kächerliche verkehren. Zelter (a. a. D.): "Weh! wweh! du hast sie zerstört: Anfänglich etwas zu schwer, doch die Vorspiegelung des Schlaraffenles bens von ben Worten an: Reuen Lebenslauf »beginne recht gut und neufunstlerisch getroffen.»

NI XI. a. ift, wie Partitur und Auszug besagen, S. 88. eingelegt. Aber nach welchen Worten? Die Schlugworte des Einschiebsels: "Blutist ein gang besondrer Gaft" scheinen barauf zu deuten, daß die Einschaltung vor der ebenso lautenden Zeile des ursprünglichen Textes geschehen solle, und dahin hat der Komponist sie auch gesetzt. Allein man vergleiche nur die Worte:

Geifterchor.

"Wird er fchreiben? "Er wird schreiben.

"Er wird nicht schreiben;

"Er wird fchreiben. -

"Blut ist ein ganz besondrer Saft, "Wirkend im Innern Kraft aus Kraft. "Reißt ihn die Wunde rasch nach außen,

"Saufen wird er milder braugen. "Blut ist ein ganz besondrer Saft."

Was sollen diese Zweifel noch, nachdem Faust schon S. 87. erflart hat:

"Soll ich mit Meißel, Griffel, Feber ichreiben,

"Ich gebe jede Wahl bir frei"

und als Mephistopheles die Forderung aufstellt:

"Du unterzeichnest bich mit einem Tropfchen Blut" ihm erwiedert:

"Wenn das dir vollig Gnuge thut, "So mag es bei der Frage bleiben" —?

Die Einschaltung muß also einen früheren Plat erhalten, etwa nach den Worten:

"Bitt' ich mir ein Paar Zeilen aus" oder noch besser, man läßt sie ganz aus, da sowohl die Worte als die Komposition von keiner Bedeutung sind. MXI. d. (S. 102.). Eingeschalteter Schlaße chor des ersten Theils:

Beifter.

"Hinaus, hinauf, "Kühn und munter!

"Sind wir einmal obenauf, "Geht's wieder herunter" -

Diese Worte sind überstüssig und schwach, und die Komposition zwar durch ihre Anordnung und die Malerei des "hinauf" und "herunter" untershaltend, aber doch nicht bedeutend. Indessen begreift sich, daß zum Schluß des ersten Theiles dies oder ein ähnliches vollstimmiges Musikstück erforderlich war, wenn man nicht gegen ein altes Herkommen verstoßen wollte.

3melter Theil.

Na XII. (S. 103 bis 118.): Scene in Auersbach's Reller. Sie wurde hier und in Berlin überssprungen. Das Vorspiel beginnt mit einem kurzen Allegro molto und geht sehr passend in die Melodie des vekannten Schiller'schen Käuberliedes: "Ein freies Leben führen wir" über. Hierauf wersden die Lieder: "Das liebe heil'ge rom'sche Reich"—"Schwing dich auf, Frau Nachtisgall"— und: "Riegel auf in stiller Nacht" in ganz passenden Melodien von verschiedenem Charakster angestimmt und verworfen, bis Brander

Nellernest" wozu die Uebrigen den Refrain im Chor wiederholen. Nun soll ein einfaches Lied zwar zu allen Strophen nur eine einzige Melodie haben, inzwisschen können wir's uns ja wohl gefallen lassen, wenn wir drei statt einer bekommen, da sie alle drei auss

drucksvoll und charakteristisch sind.

In No XIV. giebt Mephisto mit einigem Uebers muth den königlichen Floh zum Besten, denn er verschmäht ganz den schlichten Gang eines gewöhnslichen Liedes und macht allerlei Bockssprünge z. B. von einer Undecime, von s nach d hinab.

NX XV. enthålt bie Zauberformel: "Ztanben fragt ber Weinfrod" u. f. w. Sie wied von Mephiso gesprochen und gugleich von drei Stimmen gesungen, einem Fasset-Alfe. einem Rasentenor und Gurgelbaß — gewiß sehr zwecknäßig, wenn auch nicht sehr anmuchig: allein wer ein solches Gelag besucht, das ber Leufel seiner iegenen Gegenwart würdigt, der muß auf das Aeußerste gefaßt sein.

Demnachst folgen die Borte:

"Alls wie funfhundert Sauen." — in einem garz furzen unbegleiteten viersitunnigen Ranon ohne alle Ausführung. Mir scheint, hier war eine bequeme Selegenheit zur Malerei. Welche führen Sprünge und schwungerichen Melisinen bot schon das einzige "kanni ballisch" dar! welche hyperbolischen Sänge das "fünfhundert"! welche melodischen und barmonischen Wälzungen die "Sänr"! Unter den Wölsen muß man beuten.

Die nun folgende Rafentrauben - Scene ift gang

smechmäßig nur fur; und leicht behandelt.

2118 nachfte Rummer erwartete ich bie Berens fuche, begierig gu febn, wie biefe Aufgabe geloft fei, und wie weit ber Romponift fich Beber's Bolfs-Schlucht nabern ober von ihr entfernen murbe, ba er mir biefelbe fcon in ber Befchmorung bes Dubels beachtet zu haben ichien. Siemit will ich aber nicht etwa einen Sabel aussprechen, vielmehr halte ich es für einen Fortschritt in ber Runft, wenn eine einmal glucklich erfundene Charafteriftit topifch wird, und nicht Jeder glaubt fein Beil erft felber wieder bon born berfuchen gu muffen. Rachbem Phibias bem olympischen Jupiter einmal bas rechte Untlit bes machtigen und gutigen Batere ber Gotter und Mens Schen gegeben batte, blieb es im gangen Alterthumebabei. Dies gemahrte zwei große Bortheile, erftens ben, daß man neben bem mabren Jupiter nicht auch eine Menge verfehlter ju febn befam; und zweitens ben, bag jeber Jupiter, fogleich beim erften Unblid

erkannt, den längst gewohnten würdigen Eindruck machte, ohne allen Zweifel, ob man auch wohl einen Jupiter vor sich habe, und ohne alle äußeren Merkmale eines Ablers oder Donnerkeils, die doch zuweilen mit den auf alten Bildern den Personen aus dem Munde hängenden beschriebenen Bändern auf gleich niedriger Stufe stehn dürften. Denn der Künstler gab der Flora die Blumen, der Ceres die Aehren, dem Bacch us die Trauben, nicht um sie dadurch kenntslich zu machen, sondern weil diese Segenstände ihnen theuer waren, und weil Gottheit und Sache gewissers

maßen zusammenfielen.

Doch zuruck zur Herenkuche! Gie ist unkompos nirt geblieben; aber fehr mahrscheinlich murbe fie Fürst R. bei langerem Leben ebenfalls in Musik gefest haben. Bielleicht erlaubt man fatt ber vermißten Komposition einen Lückenbüßer, und zwar einen gesträumten. Nach viermaliger Anhörung bes Faust und nach mehrfach durchblatterter Partitur und Klas vierauszug beschäftigte Faust mich auch im Traum. "Wohin herr Doftor?" redete ich ihn an, als ich ihm und seinem Gescllen begegnete. "Der Berr Dots tor", nahm Mephisto das Wort, wwird bei einer guten "Freundin ein Schlückchen thun, das ihn um breißig "Jahre verjungt. Ift's gefällig von der Gelegenheit "zu profitiren, so" . . . "Ich nehme wenigstens", fagte ich, "bie Erlaubniß an, die herren begleiten ju Dourfen. - Denn vor beinen Tranfen«, bachte ich, "will ich mich schon huthen." — Wir traten in die Hexentuche ein, die ich nicht erst beschreibe, weil sie genau die Gothische war. Nur eine sonderbare Ins strumentalbegleitung ohne sichtbare Instrumente, eine unheimliche Musik, die alles umwebte und umschwebte, will ich, so gut ich kann, beschreiben. Das Funda= ment bilbete ein einziger von Anfang bis zu Ende ber Hexenkuchenscene fortklingender und nur, wo andere Umstånde es forberten, ausweichender Afford wie von schnarrenden und nafelnden Instrumenten, weder voll

lige Diffonanz noch völlige Konfonanz, meistens piano, aber schnell anwachsend und wieder abnehmend, wo die Ereignisse und die gesprochenen Worte es fors derten. Was ich eigentlich hörte, weiß ich nicht zu fagen: bald war's wie das heftige Sieden eines Refs sels, bald wie das Sausen des Windes, bald wie ein leises Winfeln und Stohnen der Meerkagen und übris gen Thiere, bald wie das alles zusammen. Zuweilen ließ sich ein Rollen ferner Donner vernehmen, zuweis len dröhnte und bebte alles um mich. Während diefer schaurigen Musik begann Faust: "Mir widersteht das tolle Zauberwesen", und Mephisto ants wortete, und ich hatte recht meine Freude daran, daß sie's beide gang natürlich machten, zwar laut und deutlich, aber ohne alle Deklamation, besonders ohne falsches Pathos, ohne epigrammatisches Zuspizen, ohne beliebig wechselndes piano und forte, ohne beliebig wechselndes Galoppiren und hinschleichen, vhne Parenthesen, wo keine sind, ohne Fortschnellen der letzten Sylben, ohne.. ohne.. ohne.. furz ohne Roketterie, weder mit Andern noch mit sich selbst, und ohne irgend etwas Gemachtes, ohne irgend eine Zies Die Thiere aber sprachen nicht, sondern rerei. sangen syllabirend und zwar eine Urt Altweiber= diffant, der zuweilen in's Schreiende und Quiefende fiel; der Kater sang im Falsett=Alt. Es ließ sich aber doch anhören ohne zu beleidigen, wie man wohl manchmal eine Sängerin noch gern hört, wiewohl fie schon in's alte Register getreten ist. Als hierauf Faust vor den Zauberspiegel trat, nahm die Musik unvermerft einen heiteren, lieblichen, einschmeichelnden, ja bezaubernden Charafter an, und als Faust sprach: "Was seh' ich? Welch ein himmlisch Bild" u. f. w., ba trat in die fuße harmonie noch eine Bes gleitung wie von einer Golovioline, welche gleichfam die Ausführung von Faust's Empfindungen im hohes ren Style übernahm und fie weiter führte, wenn er, in Anschaun verloren, schwieg. Einige ber gefühlvollsten

Wenbungen waren mir fchon befannt aus ben Scenen gwifchen Gretchen und Fauft, mogu fie alfo gemiffermagen bad Borfpiel bildeten. Dir wurde in meinem Wintel febr bang, als ich Fauften auf fo fchlimmem Bege fab; ich wollte baber vom Stuht auffpringen und den Dottor fortgieben, ich rief ihm gu: "Fauste. Fauste! per ego has lacrymas dextramque tuam te oro" - benn ich bachte Mephifto murbe vielleicht feit ber Diofletianifchen Berfolgung fein Latein bers geffen baben, wiewohl er's bei feinen Befuchen in Freiburg in ber Schweig wieber aufgefrifcht haben mochte - ich wollte Rauften zu bebenfen geben, bag bies fcone Bild, wenn er fich fterblich barin verliebte, feiner Geliebten, ihrer Mutter und ihrem Bruter bas Leben toften wurde. Aber faum batte ich ben Plan befaßt, fo fprang mir ein Incubus, ein Alp, gerabe auf Die Berggrube, und ich - fonnte fein Glied, alfo auch die Zunge nicht bewegen; boch empfand ich biess mal nicht die Beangftigung bes Alpbruckens, fonbern fuhr fort ju feben und ju boren, was fich in ber Berenfuche begab. 2118 namlich die Thiere dem Des phifto eine Rrone brachten, verlor fich die liebliche Dufif wieder und es trat ein rafches und milbes aber noch nicht lautes Durcheinanderjagen ber Tone ein, bas nach und nach immer lauter und milber marb, bis ber Reffel überlief und die Rlamme gum Schornftein binqueschlug, in welchem Moment Beulen, Birbel und Donnerschlag erfolgte, wie von Pofaunen, Paus fen und ber großen Trommel. Diefer Larm bauerte abnehmend fort bis die Bere ihren Meifter begutigte. Die Bere fang übrigens in furgen abgeftogenen Tonen, doch nur die Worte bon "Au, au!" bis "Euch in's Gebein", und bie Bauberformel, mabrend Mephifto rubig fortfprach ohne fich ju übernehmen. Bum Gefprache lief fich wieber bie frubere, vielbeutige Dufit vernehmen, in welche einzelne furze Bendungen aus bem vorangegangenen garm noch wie Blige bineinfuhren. 2118 Mephifto die Borte ausforach:

"Du fiehst mit diesem Trank im Leibe "Bald Helenen in jedem Weibe" —

die zwar Faust nicht hörte, ich aber ganz beutlich vers nahm, sprang der Incubus von meiner Brust herab, machte mir spottisch lachend einen Reverenz, und Faust und Mephisto und Hexenküche waren — vers schwunden, ich aber, mir den Schlaf aus den Augen

reibend, in meinem Bette.

NIXVI. Gretchen's Zimmer. S. 138.: "Ich gåb' was drum, wenn ich nur wüßt'" bis S. 143.: "Am Golde hångt doch alles. Ach wir Armen!" Diese Scene wird theils unter Bezgleitung gesprochen, theils gesungen, wie Faust's Worte: "Willfommen süßer Dammersschein!" u. s. w., deren Melodie sehr gesühlvoll ist, und etwas weiter die Worte: "Was faßt mich für ein Wonnegraus!" u. s. w. Sehr gesällig ist die Begleitung, besonders der obligaten Violinen und des Violoncells.

Das Lied: "Es war ein König in Thule", dessen sechs vierzeilige Strophen hier in drei achtzeizlige verwandelt sind, ist ziemlich einfach komponirt, wiewohl sich die Begleitung fast selbständig auf und ab bewegt, und kann wohl gefallen, wenn man sich nicht schon eine andere, z. B. die treffliche Zelterische, eingesungen hat.

Mit den Worten: "Was hilft euch Schonheit" S. 143. geht die Recitation in Gesang über, welcher die Scene schließt. In Königsberg wurde

diese Stelle übergangen.

NE XVII. (S. 159.) Faust: "Wennich emspfinde" bis "Ist das ein teuflisch Lügensspiel", con moto gesungen. Ich glaube aber, diese Stelle, die zwar an sich komponirbar ist, und die Fürst R. ganz richtig als Unwillen aufgefaßt hat, kann in dem Zusammenhang, in welchem sie steht, ohne alle Vorbereitung eintretend und nach wenigen Takten wieder abbrechend, keine Wirkung thun. Man ließ sie in Berlin und hier aus.

J XVIII. (S. 160 bis 167.)- Von den Worten: "Ich fühl' es wohl, daß mich ber herr nur fcont" bis zu den Worten: "Rein, fein Ende! fein Ende!" Bis ju den Worten Grete chens: "Allein ich. war recht bof auf mich! wird die Unterhaltung der beiden Parchen melodras matisch' geführt, und zwar hochst anmuthig. Die eins zelnen Paare werden von besondern Justrumenten bes gleitet, Gretchen von der Flote, Fauft von der Dios line, Marthe von der Oboe, und Mephisto von der Bratsche,\*) doch so, daß Flote und Nioline sich oft verbinden und mit einander gehn, in das Gesprach des alteren gaben Paares aber Die Fagotte unaufhorlich, oft sogar in Diffonangen, hineinknurren. Wird dies Gesprach nicht von Einer Person recitirt, fonbern von vier Personen, einem biegsamen und wohlklingenden Sopran, einem ahnlichen Tenor, einem Alt und einem Bag, und besitt dies Duartett fo viel Gebor nicht in Es zu sprechen, wahrend die Begleitung in D gefett ift, sondern möglichst solche Tone horen zu laffen, die in dem jedesmaligen Afforde liegen, so bin ich des angenehmften Gindruckes gewiß.

Mit den Worten: "Allein ich war recht boss' auf mich" beginnt zwischen Gretchen und Faust ein Duett, das nicht nur zu den schönsten Kompositiosnen im Faust gehört, sondern überhaupt und für imsmer als eine echte Perle glänzen wird. Der ununtersbrochene volle Guß des Ganzen, die höchst einfache Melodie, Gretchens reizende Raivete, Unschuld, Versschämtheit und Bangigkeit, die Innigkeit von beiden Seiten, und die schöne Instrumentirung, dies alles macht, daß man Göthe's Poesse doppelt zu genießen wähnt. Wer hätte der Stelle das angesehn? Wahrs

Dergleichen Begleitung ist hier freilich nicht zum erstenmal versucht worden, sie hat aber im Melodrama eine viel größere Bedeutung, weil sie die Singstimme erssept.

lich es ift ein befonbers glucklicher Latt bes Rompos niffen, bag er gerade fie aus fo vielen mablte und - fo behandelte; benn die bei Gothe von Fauft allein gefprochenen Borte: "Ihr Ende (der Liebesmonne) murbe Bergweiflung fein. Rein, fein Enbe! fein Enbe!" fingen bier Fauft und Gret

chen gufammen.

XXX. (S. 167 bis 169). Rach dem Schluf bes porigen Duett's macht fich Gretchen von Rauft los und lauft meg, er aber bleibt querft gebantenvoll ffebn, bann folgt er ibr nach. Die Paufe bat ber Rom ponift mit einem begleiteten von Anfang bis gu Ende arpeggirenben Bioloncell = Golo ausgefüllt, nach melchem Marthe und Mephifto ein fonverfirendes Duett beginnen, bas mit ben Borten Schlieft: "Das ift ber Lauf ber Belt." Sierauf leitet ein Inftrus mentalfas, beffen Sauptrollen Rlarinette, Beigen und Dioloncell übernehmen, gur Scene im Gartenbauschen ein. Diefe hat Gothe ber Komposition ju Gefallen fo geanbert, wie fie bier folgt.

Bretden (im Gartenbauschen.) Er fommt, er fommt fo fchnell! Gr wird mich ftagen. Da braußen iff's fo hell, Nein nein, ich fann's nicht fagen.

Rauft.

Sa Schelm, fo nedft bu mich! Billft bu's nicht fagen? Ach ich liebe, liebe bich! Bie follt' ich nicht fragen! melie ume lideiner Gretchen. web dun biebinbit

Das foll benn aber bas? Barum verfolgft bu mich? Sauft. 3 mind Tife .118

3ch will fein' Unbre. Bas ich will? nur bich.

Gretchen. Mich? warum verfolgft bu mich? Berlangft bu noch einmal, Bas bu genommen?

Komm an mein Herz. Du bist willkommen.

Faust. Ach welchen süßen Schatz Hab ich genommen! So sei denn Herz an Herz Sich hoch willkommen! Süß Liebchen!

Marthe und Mephist. Kluge Frau und kluger Freund Kennen solche Flammen Bis der Herr es redlich meint, Last sie nicht beisammen.

(Mephisto klopft an.)

Wer ba?

Mephisto. Sut Freund!

Faust.

Ein Thier.

Endlich so gefällst du mir! Wer Gelegenheit gegeben, Der soll leben!

Marthe. Wer Gelegenheit genommen, Schlecht willkommen!

Sretchen und Fauft. Sag, wer hat es uns gegeben Dieses Leben? Niemals wird es uns genommen Dies Willfommen.

Es ist wohl Zeit zu scheiden.

Ja es ift spat mein herr, abe!

Mus ich benn gehn?

Auf baldig Wiedersehn!

Darf ich euch nicht geleiten?

Die Mutter wurde mich ... Lebt wohl!

Dug ich benn fort?

Marthe. Sier ift ja nicht ber Ort.

Mephifto.

Ja mein Herr! Es ist wohl Zeit zu scheiden.

Du lieber Gott, mas so ein Mann Nicht alles alles denken kann! bis find L

Faust. D du holdes Himmelsangesicht! Faust und Gretchen. Lebet wohl! ade! ade!

Man sieht wohl, obgleich diefer Text immer noch weit besser ist, als Opernterte zu sein pflegen, daß Gothe sich's etwas leicht und bequem gemacht hat. Die Komposition aber hat mich in hohem Maake bes friedigt, und man muß Brn. G. verbunden fein, daß er den Berliner Tertbuchern, welche fie überfpringen, nicht gefolgt ist; doch gab auch er nur das Quartett von den Worten an: "Mußich denn fort." bemerke nur dies Wenige, daß die Begleitung abers mals zum Theil von einem arpeggirenden Violoncell übernommen wird, und das Marthe und Mephisto die Worte: "Kluge Frau und fluger Freund" u. f. w. nach Mozart's bekannter Menuett aus dem Don Juan und anderen Mozartischen Stellen singen. Dies ist ein Scherz, der mir hier nicht an seiner Stelle zu sein scheint. Man darf sich deshalb nicht auf Mo= zarts Beispiel berufen, der im Don Juan ein Stuck aus seinem Figaro anbringt und Leporello fingen läßt: "Questa poi la conosco pur troppo" (bas kenn ich nur allzuwohl); benn bort machen Musikans ten dem Don Juan Tafelmusik, wozu sie Stucke jedes beliebigen Komponisten wählen konnten. Wie aber kommt Marthe, die mit Faust vor ein paar hundert

Jahren lebte, bazu etwas aus bem Don Juan zu ents lehnen? Doch das wußte Fürst R. auch wohl, machte sich aber keinen Strupel darüber; und so nehm' es

denn Jeber, wie er Lust hat.

XXI. 1839.

Zelter (VI. 68.) schreibt über die Gartenscene: »Die dritte Scene gefiel mir am meisten, wiewohl ste weben auch melodramatisch ift. Der Spazirgang im "Garten: Faust mit Gretchen und Mephisto mit "Marthe geben im Kreise um einen breiten Rasenplat, »so daß immer das eine Paar, welches spricht, gese= "hen wird, indem bas andere zwischen Buschwerk »wandelt. Hier geht die Musik hochst artig, bald her= "zig, bald ironisch fort und hangt geschmacksmäßig maneinander. Berfe und Reime find so gart und mes »trisch in den Gang ber Musik verwebt, daß ich es sfür das Beste gelten lasse, was noch in dieser Urt ges "wagt worden; wozu denn freilich gehören wurde, "daß die Deklamirenden gut musikalisch, und alle Mus "siter zusammen so ohrenfest sind, um gelegentlich zu "retardiren und wieder vorzugehn, wo denn der ver-"fluchte Taktstock seine Pflicht zu erfüllen hat, ohne »welchen man bald nicht mehr wird aufstehn und »schlafengehn konnen.«-..

NE XX. (G. 177 und 178.) Gretchens bei ber Königsberger Aufführung auf 4 Strophen reducirtes Lied: "Meine Ruh ift hin", eine Komposition, der man den bezweckten the atralischen Effett nicht absprechen fann, die aber den wahren Effett nicht macht, theils weil wir schon andere und einfachere Kompositionen kennen, theils weil die hier gebotene zu fünstlich ist. Zuförderst ist der Text garnicht als Lied behandelt, sondern durchkomponirt. Sodann laffen schon die ersten Worte, obschon die Tonart A moll ift, in der Melodie selbst B, Fis, Es und Cis horen. Gleiche Unruhe malt sich im wiederholentlich wech seln= den Tempo, im wiederholentlich wechselnden Takt, und in der wechfelnden Tonart, die mit ben Worten: "Rach ihm nur schau ich" in A dur übergeht. Nimmt man hiezu noch die häufigen Malereien einzelner Worte g. B. ein Melisma, bas der Rede "Zaus 25

Berfluß" ausdrücken soll, und den ganzen üppigen Reichthum der Instrumentalbegleitung, so kann man sich leicht vorstellen, daß der Komponist alles erreicht hat, wonach er strebte, wonach er aber — nicht streben mußte. So singt kein einfaches Mäbchen "am Spinnsrad". Die Romposition eben dieses Liedes von Franz Schubert nit Klavierbegleitung ist um viesles vieles einfacher, und dennoch lange nicht einfach genug. Doch still davon! muß man doch fürchten sich lächerlich zu machen, wenn man 1839 noch an J. U. P. Schulz's Lieder im Volkston und an Joh. Friedr. Reich ard's und Zelters Lieder erinnert.

Günstiger wird man über JV XXI. (S. 189 u. 190.) urtheilen. "Uch neige, du Schmerzenreiche." Denn wenngleich auch hier noch größere Einfachheit zu wünschen war, so sind doch die Worte tein einfaches in Strophen getheiltes Lied, und Grets chen hat es nicht bloß mit ihrem eignen Schmerze, sondern auch mit dem Schmerze der Mutter des sters benden Seilands zu thun; und einzelne Wendungen stud in der That schon und ergreifend. Ich finde in einigen Stellen dieser Romposition eine entfernte Aehnlichkeit mit der meines verstorbenen Freundes Wik helm Schneider, die er vor 30 und einigen Jahren mit seiner unbedeutenden heisern Stimme Gothen am Klavier vorsingen mußte, worauf dieser, der nehen ihm stand, ihm die Hand auf die Schulter legte mit den Worten: "Sehr viel Gefühl, mein lieber Schneiber!" Bielleicht kannte Fürst R. diese Rom= position, wiewohl beide Romponisten auch durch rich= tiges Gefühl geleitet einander begegnen konnten.

Fretchen von Faust und Mephisto gebracht wird, und das ordnungsmäßig von einer obligaten Guitarre und unordnungsmäßig von drei Posaunen, Hörnern und andern Instrumenten begleitet wird. Bei näherer Betrachtung wird aber auch die Unordnung zur Ordnung; denn ein hübscher ohrenfälliger Lärm lag wohl in Mephisto's Plan, wie dieser denn auch im Vorgefühl des Vergnügens den braven Valentin bald kaltgemacht

zu sehen, seinen besten Eriller erschallen läßt, hoffentlich einen Bockstriller. In Berlin und hier übergangen.

Ma XXIII. (S. 199—201.) enthalt das Gees lenamt im Dome nebst Gretchens und des bosen Geis stes Zwischenreben. Die Seelenmesse umfaßt bie Såge: Requiem; Te decet hymens; Exaudi; Dies irae; Quantus tremor; Tuba mirum; Mors stupebit; Liber scriptus; Index ergo; Quid sum miser; worauf noch, mals Requiem blog vom Priester gefungen, mit hinzugefügtem Cum sanctis buis in aeternum, quia pius es folgt, und die Strophe: Quid suum miser etc. ben Schluß macht, eine Unords nung, zu der ich den Grund nicht zu finden vermag. Auch muß ich in Frage stellen, ob es nicht überhaupt rathsamer war, sich auf die drei von Goethe angedeus teten Gage: Diesirae; Iudex ergo; Quid sum miser — zu beschränken, um Goethes Drama nicht durch zu große Ausführung des Einzelnen mehr als nothig zu belasten. — Hievon abgesehen und an sich betrachtet ist dies Requiem eine großartige und effekts volle Komposition durch die man an Mozart erinnert wird, ohne daß die Motive dem Mozart'schen Requiem entlehnt find, ausgenommen ber Sag: Tuba mirum spargens sonum. Eine Kirchenmusit im älteren Sinne des Wortes ist es nicht, so wenig als Jomelli's, Mozart's und anderer Komponisten der neueren Zeit, vielmehr ift es voll neuerer Harmos nien und Malerei, die oft fehr bezeichnend ift, g. B. bei den Worten: "die Graber beben," welches die Baffe pizzicato in Triolen CGC, CGCu. f. w. gusbrucken, und, wie in ben übrigen Rummern, fo auch in dieser zu weit ausgedehnt ist und dem verkehrten Geschmacke unserer Tage zu viel einraumt. So werben, um nur Ein Beispiel anzuführen, die Worte: Dies irae, dies illa, Solvet saeclum in favilla jedes vom andern durch lange Pausen ges trennt um die Auflösung (solvet) auszudrücken, Das ist nicht zu billigen, wie sehr die heutige Mode es loben und preisen mag. Man frage nicht; ob benn ein Dies trae wie ein ruhiger Choral zu fingen sei. Der Gebanke bes Weltgerichts ift groß und erschuts ternd und erfüllt die Geele mit finsterem Graus und Zagen. Das, also Empfindungen, hat Melodie und Harmonie auszubrucken, das die gewählten Figuren, das die Wahl und Behandlung der Instrumente. Aber das ist sehr sehr weit entfernt von einer Malerei außerer (objektiver) Gegenstände. Schon Mozart's: Tuba mirum spargens sonum überschreitet die richtige Gränze, indem der Golobaß felber die ges waltige Gerichtsposaune darstellt. Wo ift der Mensch, ber, fatt mit ben Andern zu gittern und zu zagen, bloß feine Lunge anstrengt, um ihnen den letten, den schrecklichsten Posaunenruf recht con amore vors zusingen? Sollte und mußte biese Vorladung vor das jungste Gericht burchaus versinnlicht werden, wohl! so genügten einige unbegleitete frappant ein=

tretende Tone einer fraftigen Posaune.

Was die Behandlung der von Gretchen und dem bofen Geiste wahrend der Seelenmesse gesprochenen Worte betrifft, über welche ausdrücklich bemerkt ift, daß sie im Takt und Ton des Akkordes und nach den angebeuteten Achteln, punktirten Achteln und Geches zehntheilen zu sprechen sein, so ist das für den Geift gang paffend, benn Geifter reben billig monoton, baher auch im gemeinen Leben Jeder, der im Dunkeln ein Gespenst macht, alles, was er sagt, in Einem dumpfen Lone fagt. Auch ist nichts dagegen zu fagen, vielmehr ift es zu loben, daß der Geift bald im Grunds ton, bald in der Terze spricht, auch wohl einen Vors schlag macht. Wiewohl es werden's nicht alle Ohren aushalten, wenn und der Geift zum Affordo H f as d einen Vorschlag b vernehmen läßt; doch mag auch ber zu dem Worte: "Missethat" passend scheinen; allein wie past er zu dem Worte: "Gegenwart?" Neberhaupt aber ift die Deklamation Beider, des Geis ftes und Gretchens, sehr fehlerhaft und der Komponist wollte sie entweder noch andern ober er verstattete, trot seiner Vorschrift, Beiden den Vortrag nach eiges nem Gutdunfen; hier in Konigsberg hat man fich wenigstens diese Freiheit genommen, die für Gretchen noch nothiger ist als für den Geist, da sie, lebendiges Fleisch und Bein, ihren Schmerz nicht, wie eine Kolztette, in Einem Lone absingen darf, sondern der Natur der Sache nach, bald steigen, bald sinken muß.

1 '4 Ueber die ganze Scene ift noch zu fagen, daß man es hier ganz besonders spührt, daß Niemand zweien Herren dienen und zugleich auf das Requiem und auf Die Sprechenden horen fann. Un einigen Stellen ift die Auffassung freilich erleichtert, z. B. wo bloß der Priester singt, und wo die Paufen jum Sprechen benußt find; aber dennoch wird man wünschen sich des Requiem ungestort zu erfreuen. Es gab ein leichtes Mittel: der Komponist brauchte nur die Deklamation in långere Interludien zu verlegen, aber dann ging die hochst bedeutende Beziehung einzelner Worte des Requiem auf die Worte Gretchens und des Geiftes verloren. Db also der Kunst auf dem eingeschlagenen Wege am besten genugt sei, muß man bezweifeln, daß aber der Ausdruck und namentlich das Graufen erres gende dabei gewonnen hat, ist vollkommen einleuchtend.

Bei den Berliner Aufführungen wurden die Worte:

Und unter beinem Herzen Regt sich's nicht quillend schon, Und angstet dich und sich

Mit ahnungsvoller Gegenwart? gleich den andern gesprochen, hier wurden sie ausge= lassen. Wer konnte den Werth zarter Rücksichten verkennen? aber wie weit wird das zuletzt gehen? Und wozu hilft's? Chedem konnte man sich überzeugen, daß junge Frauenzimmer einen Hals, einen Nacken, ein Paar Schultern und ein Paar Arme hatten, die der liebe Gott nicht dazu gemacht hatte auch in den heißes sten Sommertagen in Futteralen zu stecken und bloß ein Strickzeug zwischen sich zu halten, sondern zu vie= lerlei Anderem, und namentlich zum Umarmen. wo das Alles — nicht mit Feigenblättern (wo sollten auch alle Feigenblatter herkommen?) sondern mit gierlichen Rlettenblattern verhüllt ift - ficht's jest besser um Sittlichkeit, Reuschheit, eheliche Treue, ehes liche Geburten u. s. w.? Doch das beiläufig!

s Specie

Zelter (VI. 67 u. 68.) schreibt unterm 21. Robbr. 1830 über das Requiem: »Fürst Radziwill hat mich "gestern drei neue Scenen seines Faust vernehmen las »sen. Die Aufmerksamkeit, mit welcher alles bis in "die kleinsten Theile durchdacht ist, konnte ich nur los Die erste der Scenen ist die Todtenmesse um »die Mutter. Sie fängt schon vor der Kirche an. "Gretchen hort schon von fern den Orgelton, geht in »den Stuhl; das Requiem beginnt, und das Amt "geht seinen Gang. Zwischen dem Chorgesang des »Dies irae u. f. w. trit nun gleichsam personlich "Mephisto hinter die Sünderin, an die Stelle des Ge= »wissens, und spricht die bekannten improperia laut redend aus. So geschickt und fleißig das nun alles win den Gang der Handlung verwebt und eingepaßt wist, so bleibt es doch ein Fehlgriff, weil nicht bloß die "Andacht der Gunderin, sondern der Kirchendienst "selbst, d. i. der Chorgesang, durch Dazwischen rede »gestört wird, auch ist es unkatholisch. Wie gesagt: "die Arbeit muß man loben, nur die Intention, wie die "Wirkung mochte ich schelten; benn das Werk ift da, »und die Kritik kommt zu spat.«

fer, anfangs gesungen, nachher melodramatisch, aber hier wie da höchst ausdrucksvoll und ergreisend, was freilich auch der bloße Text ohne alle Musik schon ist. Man ließ diese lange Scene in Berlin und hier weg, und fügte an das Requiem unmittelbar höchst unbefriedizgend den Schluß. Ich meinestheils kann nur rathen die Kerkerscene nicht zu überspringen und din gewiß, daß sich Niemand während ihrer Aussührung langsweilen wird. Nur Eines ist dabei burchaus erforderslich: Gretchen muß von einem Frauenzimmer darges

ftellt werden.

Daß der Romponist zu den Worten: "Sie ist gerichtet! — Ist gerettet" aus eigener Macht» vollkommenheit von einem Engelchor ein "Gloria in excelsis" anstimmen läßt, verdient durchaus Lob, und ich denke, Göthe selber würde diesen Zusatz gebilligt haben. Schade, daß dies Gloria nur eine

- Coests

Undeutung in vier Takten ist, während wir etwa

zwanzig bis dreißig wunschen mußten.

Roch gedenke ich der Scene in ber Berens kuche, (S, 119 bis 132.), welche Fürst R. nur in einem Entwurfe hinterlaffen, und Rungenhagen, jetis ger Direktor ber Singakademie in Berlin, "nach den angedeuteten Motivenergangt" hat. Die Komposition, welche nur die Worte: "Sieh, welch ein zierli= ches Geschlecht" (S. 121.) bis: "zerschmettr' ich dich und beine Ragengeister" (S. 127.) umfaßt, ist theils Gefang, theils Melodram, mit bes ständiger Begleitung eines obligaten Violoncells und mehrmaligem, gewiß recht wirksamen Tremolando; auch finden sich die von mir geträumten einzeln hinein= zuckenden Blige der Violine, als Begleiter der die Berentuche blitschnell durchfahrenden Fledermause und anderes zweideutigen Geflügels, und wirklicher Kur Leute von Phantasie ist alles gang ver= ståndlich und wirksam, andere aber bedürfen der thea= tralischen Scenerie um dergleichen genießen zu können.

Nachdem ich so alle einzelnen Theile besprochen, fasse ich schließlich das Gesagte furz zusammen. the's Faust als Drama ist unkomponirbar und wird durch Romposition zerstört. Einzelnes läßt sich nicht nur nicht komponiren, sondern fordert dies sogar. Als Romposition einer Reihe einzelner dem Gothischen Drama entlehnter Scenen verdient die Arbeit des Fürsten Radziwill die vollkommenste Anerkennung. Sie zeugt von einer richtigen Auffassung des Gothis schen Gedichts, von Geschmack, von musikalischem Talent, unermudetem Fleiß und keiner geringen Technik, indem besonders die Instrumentirung großentheils vortrefflich ist. Bewundern muß man auch die Viels feitigkeit, die hier entfaltet ift; denn wie Gothe's Gedicht, so umfaßt bes Fürsten Komposition him= mel und Erde, Engel und Teufel, Geiffer und Mens schen, die Kirche und das Werkeltagsleben, Studen= tengelag und Liebeswerbung, Goldaten und Bauern, Teufelsbann und Nattenbeschwörung, Wachen und Traumen, Streben nach hochster Weisheit

Wahnsinn, Freuden und Leiden, furg einen Extrakt des ganzen Menschenlebens und Menschenwissens. Das ift ein reicher Stoff zu vielfältigen Miggriffen, und diese alle hat die Besonnenheit und der feine Takt des Konis ponisten beseitigt. Von Ginem — ich nenn' es Fehler - wünscht' ich die schöne Arbeit frei zu sehn, von dem übermäßigen Streben durch Wechsel aller Urt zu uns terhalten; denn so gewiß diese Unterhaltung dem Faust des Fürsten viele Bewunderer gewinnt, so muß fie doch dem ruhig Genießenden fehr ftorend fein, Satte der Fürst selber die herausgabe seiner Arbeit veranlaßt, ich zweiste kaum, er wurde noch die rothe Feber gebraucht und manches Forte und Piano ges strichen, manchen Taktwechsel aufgehoben, manche Triole in regelmäßige Takttheile verwandelt und andes ren Flitterstaat zetilgt haben. Warum thut das Duett zwischen Gretchen und Faust und das darauf folgende Quartett eine so erfreuliche Wirkung? Außer seinen übrigen Verdiensten auch durch das Stabile, das den Horer zur Besinnung und zum ruhigen Genuß koms men lagt.

Was die hiesige Aufführung anlangt, so ist die sorgfältigste Bemühung des Hrn. M. D. Sämann unverkennbar, wie die Ausführung sämmtlicher Chöre zeigte. Das Orchester dagegen litt einerseits Mangel an Geigen und Bratschen und war anderseits dennoch nicht immer distret genug, wo es Solo's und Recitastionen begleitete. Ueber die Deklamation im Melodram und über die Gesang-Solos ließe sich Lob wie Tadel aussprechen, aber letzterer wäre gewiß ein schlechter Dank für die Bereitwilligkeit uns eine so seltene Uns

terhaltung zu gewähren.

Für den Fall der Wiederholung — und er ist mit ziemlicher Gewisheit vorherzusehn — trage ich vieler Hörer, wie meinen eigenen Wunsch vor, daß die versschiedenen Rollen nicht von einer einzigen Person, sons dern jede von einer besonderen, und die weiblichen von weiblichen Personen mögen recitirt werden.

Königsberg, den 24. Marg 1839.

Gotthold.

5 - 13 Tolda

## I.

## Beitrag zu Preußens Flora. Von v. Nowicki in Thorn.

Die nächste Umgegend um Thorn verspricht einem Fremden, wenn er eine von den Landstraßen, die nach der Stadt führen, passirt, wenig Ersprießliches für die Flora, da man von beiden Seiten des Weges mehrentheils nur Sand, oder hochstens durch Rultur einigermaßen verbefferten Gandboden gewahr wird. Doch dem ungeachtet ist unsere Gegend nicht ganz fo arm an Pflanzen, wie sie mit flüchtigem Blicke bestrachtet erscheint; denn durchsuchet man sie genauer, so wird man bald auch solche Stellen entdecken, die geeignet sind, manches interessante Pflanzchen zu bergen. Gelbst auf bem Sande fommen in der Rahe der Stadt Pflanzen vor, wie z. B. Ammophila arundinacea, Elymus arenarius, Carex arenaria, Astragalus arenarius, die man in einer Entfernung von 11/2 Meilen nach der nordlichen und sudlichen Richtung vergeblich suchen wird. Die beiden ersteren Gräser haben hier viel beigetragen zur Bindung des Flugsandes, nicht minder nützlich hat sich auch das Sandriedgras dabei bewährt, und diese lettere Pflanze scheint mit ihren langen friechenden Wurzeln beinahe noch besser den Sand zu binden als die vorhergeben= den. Auch Salzpflanzen sind hier anzutreffen, die mich eben auf die Vermuthung brachten, daß sich in unserer Rabe irgend wo eine Salzquelle finden muffe. Und da ich an heißen und trockenen Sommertagen einige Stellen und namentlich bei Podgurg mit Galz überzogen bemerkte, so wurde ich dadurch noch mehr veranlaßt, mich nach einer Salzquelle umzusehen und ich fand auch wirklich eine bei bem Dorfe Czernies 26 XXL 1839.

wiß. Der Salzgehalt dieser Quelle ist freilich nur gering, was auf jeden Fall davon herrührt, daß die Quelle ganz nahe an der Weichsel liegt, so daß das Beichselmasser leicht in dieselbe eindringen fann. wurde sich wohl der Mühe belohnen, etwas weiter vom Ufer Bohrversuche anzustellen, und wollte man auch nicht diese Quelle zum Aussieden des Salzes benugen, so konnte sich vielleicht das Wasser derfelben zum Baden eignen. Rach einer qualitativen Untersuchung dieses Salzwassers fand ich darin: Chlornastrium, Talkerde, Kalkerde, Schwefelsaure, Kohlens saure. Machdem ich 6 Ungen davon bis zur Trockniß abgedampft habe, wog die feste Masse nur 12 Gran. Vielleicht steht die besagte Quelle mit der Salzquelle in Polen bei Ciechocinek hinter Gluzewo in Verbin= dung, welche im Durchschnitt jährlich 90,000 Centner Galz-liefern soll. Es finden sich in unserer Gegend auch andere mineralische Quellen, über die ich bei ans derer Gelegenheit berichten werde, da ich jett nur den Standort der seltenen Pflanzen anzugeben beabsichtige. Die hier angeführten Pflanzen sind nicht allein aus der nachsten Umgegend von Thorn, wie dies aus den angegebenen Standorten zu ersehen ist, sondern auch aus anderen Gegenden, die ich auf meinen Extursionen besucht habe. Mehre der selteneren von mir gesam= melten Pflanzen befinden sich in dem Königl. Herbario zu Konigsberg, die ich früher dem verstorbenen Pro= fessor Ensenhardt, und später dem Herrn Professor Meyer eingefandt habe. Die Pflanzen, welche im Elenchus plantarum Borussiae nicht stehen, bezeichne ich mit einem \*.

Stipa pennata, kommt im Monate Mai vor in der Gegend von Thorn auf den Hügeln bei Przyssek, Renczkau, und bei Culm auf den Bergen nach Althaussen zu.

<sup>\*</sup> Stipa capillata, habe ich nur bis jetzt auf den Bergen bei Culm im Monat Mai gefunden.

\* Calamogrostis laxa (?) (Reichnb. Flor. excurs.) findet sich auf der Bazar Rämpe und am Weichseluser unter den Weiden im Juli ziemlich häusig. Dissert a C. lanceolata panicula colorata, apice nutante, pilis aristaque longioribus.

\* Avena pratensis, auf den Bergen bei Culm, in der Rahe von Thorn bei Neudorf und Kielbasin auf

Rainen.

\*Hierochloë australis (Nees ab Esenbeek gener. plant. Flor. Germ., Genus Hierochloa) auf trocknen Stellen im Walde bei Barbarka, im Grasbierwalde, ferner im Walde bei Rinst, blüht schon in den ersten Tagen des Monats April. Sie unterscheis det sich nicht nur pedunculis ad spicularum basin pilosis, flosculo masculo superiori e dorsi medio aristam geniculatam exserente (vaginis supremis aphyllis), sondern auch durch den Standort und Blüthezeit von H. horealis, welche letztere Grasart hier seltener vorkommt, und ich habe sie dis jest nur bei der Wolfsmühle auf einer nassen Stelle unter Salix aurita im Mai gesunden.

Scirpus Tabernemontanum, auf sumpfigen

Wiesen bei Pischewke.

\* Scirpus supinus, auf der Wiese hinter Bin=

lawn nicht häufig.

Juncus capitatus, auf sandigen überschwemmten Stellen in der Nahe des Waldchens bei der Wolfsmuhle und hinter Podgurz.

Tofieldia palustris, auf nassen Stellen hinter Reu Mofer und auf der Wiese hinter Klein = Grems

boein nicht häufig. Juli.

Lilium martogon, um Thorn im Walde bei Barbarka, auf dem Kosakenberge, im Walde hinter Rinsk, ferner bei Gzin, bei Culm in der Parowe, und bei Straßburg.

Allium senescens, auf den Hügeln im Walde hinter Nischemke nach Cierpitz zu, und bei Gzin sel-

ten. Juli.

a made

Galanthus nivalis, unter ben Erlen bei Ris

schewke und in dem Gebusche hinter Krowienieg.

Gladiolus imbricatus, auf einer Wiese bei Rus dat und bei Przysiek zahlreich, ferner auf den Wiesen an der Drewenz einzeln. Juli.

Iris sibirica, findet sich einzeln auf naffen Stel=

len hinter Meu = Moker.

Orchis militaris, nicht häufig auf ben Wiesen

hinter Weißhof und Groß= Moker.

Orohis conopsea, die einen widrigen Wanzens geruch hat, wächst in nicht unbedeutender Anzahl auf den Wiesen an der Weichsel nach Zlotorie zu und bei Stewfe.

Epipactis rubra, im Walde bei Barbarka und

binter Rinft einzeln.

Corallorhiza innata (Rehb.), im Walde hinter

Rinft und in der Parowe bei Gzin, einzeln.

Cipripedium Calceolus. Diese schöne seltene Pflanze habe ich im Cisbusch bei Lindenbusch in der Tuchelschen Haide gefunden, sie kommt auch bei

Straßburg vor.

Taxus baccata, findet fich in dem eben genanns ten Cisbusche, welcher von dem Polnischen Worte Cis d. h. Eibenbaum den Ramen führt. Der Flachen= raum des Waldes, wo Taxus steht, enthält 64 Mor= gen, und ift mit folgendem Dber = und Unterholz be= wachsen: Acer campestre, A. pseudoplatanus, A. platanoides, Alnus glutinosa, Betula alba, Carpinus Betulus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Daphne Mezereum, welcher Strauch hier bis 4 Fuß hoch wird, Juniperus communis, Lonicera Xylosteum, Pinus sylvestris, Populus tremula, Prunus Padus, Rhamnus Frangula, R. catharticus, Salix caprea, Tilia europaea, Ulmus effusa, Viburnum Opulus. Durch die Gute bes jetigen Oberforsters Hrn. Bock, der mich mit freunds licher Bereitwilligkeit im Walde herumgeführt, und mir die verborgenen Plätzchen, wo seltene Pflanzen Kehen, gezeigt hatte, habe ich erfahren, daß manche Taxus-Stämme, so viel er aus den Jahrringen ents nehmen konnte, über 100 Jahre alt sind, einen Fuß im Durchmesser und 24 bis 30 Fuß Höhe haben. Dieser seltene Baum ist hier ziemlich zahlreich und war früher noch in größerer Anzahl anzutressen, aber ein nicht unbedeutendes Stück des Waldes ist ausges hauen und zum Ackerlande verwandt, wobei auch viele Taxusbäume ihren Untergang fanden.

\* Betula nana. Diese kleine ungefahr 1 Fuß hohe Birke fand ich in einem Torfbruche bei Gzin.

Betula fruticosa, in einem Bruche bei Lindens busch häusig. Ihre glatten Zweige sind mit weißen harzigen Warzen bedeckt, bei der vorigen Birke hinges gen sind die Zweige dicht behaart.

Atriplex nitens, bei Thorn häufig an den Zaus

nen und auf den Wällen.

Salsola kali, überalt auf sandigen Stellen und an den Ufern der Weichsel. Der sehr ästige Stengel wird bisweilen zwei Fuß hoch.

\* Polycnemum arvense, auf sandigen Stellen bei Podgurz, Kluczykmühle und auf dem Felde hinter dem Bielawer Wäldchen häufig. Juli und August.

Aristolochia clematitis, bei Zlotorie in der Rahe der Schloßruine und auf der Fehlauer: Kampe nicht häufig.

\* Thesium linophyllum, bei Culm in der Pas rowe nicht zahlreich, hingegen Thesium ebracteatum

kommt bei Thorn auf Heideboden haufig vor.

Daphne Mezereum, um Thorn bei Nischewke, im Waldchen bei der Wolfsmuhle nach Leibitsch zu, im Walde hinter Rinsk, bei Gzin und bei Culm in der Parowe nicht häufig.

\* Stellera passerina, auf dem Felde nicht weit vom Piwnizer Walde nach Lissomiz zu sparsam. Juli.

Plantago arenaria, auf sandigen Stellen bei Thorn häufig.

Cosolo

Carduus acanthoides, an den Zäunen und am Rande der Gräben hinter dem Dorfe Groß=Moker, ferner am Ufer der Drewenz nicht selten.

Carlina acaulis, im Grabierwalde nicht weit vom Wodfikrug, nicht zahlreich.

Hieracium echioides. Die ganze Pflanze ist mit ziemlich langen borstigen Haaren und mit einem dunnen sich leicht ablosenden Filze versehen, die Blusmenstiele sind aber ganz dicht damit bedeckt, so daß sie beinahe weiß erscheinen. Die ebenfalls weißfilzigen Relchschuppen haben in der Mitte kurze schwarze Borssten, die sich in weiße Haare endigen. Es sinden sich auch Pflanzen dieser Art, welche einen schwächeren Filzüberzug, dünneren Stengel haben, der unten mit braunen Warzen versehen ist, woraus die Borstenshaare entspringen, und deren Blumen kleiner und blasser sind als bei dem eigentlichen H. echioides. Im Grabiers und Pocialsowerwalde häusig, ferner bei Eulm auf den Bergen nach Brzozowo zu. Juli.

Sonchus arvensis (Var.) glabrescens pedunculus anthodiisque glabris. Un feuchten Stellen an der Weichsel, auf den Wiesen bei Weißhof, Moker und am Culmseeer: See häufig. Juli und August.

Sonchus asper, die gewöhnliche Form und Var. pedunculis glanduloso-hispidulis, einzeln an der Drewenz bei Antoniewo. August.

Aster Amellus, nicht häufig im Grabierwalde auf den Bergen zwischen Dziwak und Wodki. August.

\* Aster annuus, auf der Bazar = Rampe unter den Weiden sparsam. Juli und August. Wahr= scheinlich ist der Same vom Weichselstrome hierher gebracht worden.

Graphalium luteo-album, häufig an der Weich, sel und auf feuchten etwas sandigen Stellen bei Ru-

binkowo und Bielawy. Juli und August.

Senecio vernalis, überall häufig auf sandigen Stellen. Mai.

- Supregh

Campanula sibirica, in der Gegend von Thorn auf den Hügeln bei Zalesse, Grodno, dann bei Renczstau, in der Nähe von Culm auf den Bergen nach Brzozowo zu, ziemlich häusig.

Androsace septentrionalis, häufig auf sandis gen Stellen bei Treposch, Bielawn und Ziegelei. Mai.

Centunculus minimus, ziemlich häufig auf feuchten sandigen Stellen in Gesellschaft von Radiola Millegrana bei Rubak, Bielawy und bei Zakrent an dem Flüschen Tonzyna. Juli.

Glaux maritima, auf den Wiesen bei Podgurz häusig. hier kommen noch folgende Salzpflanzen vor: Glyceria distans, Triglochin maritimum,

Arenaria marina, Melilotus kochiana.

Salvia verticillata, im Treposcher = Waldchen, selten. Juni.

Leanurus Murrubiastrum, am Wege nach Pode

gurg, an den Zaunen in Czarnowo, nicht häufig.

\* Nonnea pulla, im Glacis am Jakobsfort eins zeln. Juni.

\* Omphalodes scorpiodies, auf einer feuchten Stelle unter den Erlen im Waldchen bei der Wolfs= muhle. April.

Pedicularis Sceptrum, auf naffen Stellen bins

ter Rubinkowermalbchen. Juli.

Melampyrum cristatum, auf der Rosakenwiese

bei Rubintowo felten.

\* Orohanche ramosa. Ich fand diese parasistische Pflanze im vorigen Jahre am 22. September in Raszczorek hinter der Rirche unter den Kartosseln an den Wurzeln von Cannadis sativa. Nicht alle hier vorkommenden Pflanzen dieser Art haben einen ästigen Stengel, es sinden sich auch mehre mit einem einsfachen Stengel. So viel ich an meinen Eremplaren dieses parasitischen Sewächses wahrnehme, so sist eigentlich keins mit seiner büschelsormigen Wurzel auf den Würzeln der Mutterpstanze, sondern die Wurzel der letzeren ist in das unterste Ende des Parasiten eins

gedrungen oder gleichsam hineingewachsen, oder es scheint vielmehr, als wenn dieser aus der Wurzel der Mutterpflanze sich entwickelt habe. Dieser letztere Umstand erinnert an die vom Hrn. Dr. Menen aufgesstellte Behauptung, daß die parasitischen Sewächse ohne Samen aus den Wurzeln anderer Pflanzen hers vorwachsen. — Die blaue Blumenkrone ist behaart, und vorzüglich an der Unterlippe, der Kelch viertheislig, das mittlere Deckblättchen um vieles größer, als die beiden zur Seite stehenden, der Griffel mit einzelnen Drüsenhaaren versehen, an den Staubbeuteln bes merkkiman am Ende ungefähr sechs lange Härchen, und die Staubsäden sind an der Basis etwas ges wimpert.

Gratiola officinalis, am Weichselufer nach 3los towie zu einzeln, auf einer nassen Wiese bei Rudak in

ziemlicher Anzahl. Juli und August.

Antitirrhinum Orontium, Linaria Elatine, auf dem Felde bei Lissomit nicht häufig. Linar. minor, überall am Ufer der Weichsel. L. arvensis, auf dem Felde an der Drewenz rechts von Antoniewo nach Zlotorie zu.

Vinca minor, im Grabierwalde nach Maciejewo

zu, sparsam.

Sedum reflexum (?). Der Professor Ensenshardt hat dieses Sedum als S. collinum (Willd. Enum. Suppl.) bestimmt. Die Diagnose des S. reflexum in Reichenb. Flor. excurs. scheint für diese Species, die hier vorkommt nicht ganz zu passen. Es heißt in dem eben genannten Werke: S. reflexum viride etc. Die grüne Farbe habe ich aber nur an solchen Pflanzen dieser Art bemerkt, welche an verschatteten Stellen stehen, die Pflanzen hingegen, welche der Sonne ausgesetzt sind, haben einen röthlichen Stengel. Ich übergebe hier eine kurze Beschreibung dieses Sedum zur gütigen Beurtheilung. Caulis basi procumbens radicans ramosus, tum simplex erectus teres, 8-uncialis nonnunquam pedalis, ru-

bens. Folia ramea juniora laxe imbricata, demum recurvata, tereti-subulata glaucescentia; caulina sparsa, inferiora subtereti-subulata, superiora supra deplanata, subglaucescentia interdum rubro adspersa. Folia omnia scilicet ramea caulinaque basi soluta, apice mucronata. Cyma 4-5 fida, rami ejusdem in virginitate anthesique recurvati, fructiferi erecti. 5-9 petala, patens, petala excavata lanceolata. subtus carinata. Stamina 6-14. Calyx 5-9 partitus, partitiones subacutae, extus impressae. Es findet fich dieses Sedum in der nachsten Umgegend von Thorn ziemlich häufig bei der Ziegelei, am Rande des Waldes bei Krowieniez, und bei Barbarka, ferner auf den Sugeln hinter Groß = Mofer und bei Rudak. Juni und Juli.

Seseli annuum (Reichb.) in der Rähe von Thorn auf den Hügeln hinter Groß-Moker und Klein: Grembocin, dann bei Gollub und Straßburg nicht häufig. August und September.

\*Seseli dubium (Schkuhr), vom Prof. Ensenshardt bestimmt, zwischen dem Gebusch hinter dem Rusbinkower Måldchen, ferner auf den Wiesen beim Rossakenberge, sparsam. S. dubium, blühet bei weitem früher als S. annuum, welches letztere erst im Mosnate September die Früchte ansetzt. Dieses hat immer einen rothen hin und her gebogenen Stengel, breite, am Rande häutige Deckblättchen, jenes aber einen einfachen, geraden, selten roth gefärbten Stensgel, breitere Blätter, und borstige Deckblättchen.

Archangelica officinalis. Diese Pflanze habe ich nur in einem Sumpfe bei Nischewke gefunden.

\* Ostericum palustre, auf der Kosakenwiese bei Rubinkowo, und auf den Kloskerwiesen bei Podgurz ziemlich häufig. Juli und August.

\* Elatine Alsinastrum, im Bruche hinter Bies

lawy nicht häufig. August.

Potentilla supina, an den Ufern der Weichsel nicht selten. Juli.

Potentilla norvegica, hinter dem Rubinkower=

Wäldchen sparsam.

Genista germanica, im Walde bei Rothwasser, unter dem Heidefraut hinter Neu-Moker, und im Walte bei Cichoradz, häusig. Mai.

Anthyllis vulneraria var. rubra, hat rothe Blumen, einen bis zur Hälfte rothen Kelch, und auch einen dichteren Haarüberzug als die gewöhnliche Art. Im Grabierwalde zwischen Dziwak und Bison, ziemslich häufig.

Tetragonolobus siliquosus, in der Gegend der Ruine Dibow und bei Podgurz sehr selten, hingegen an den Brüchen bei Wonorze und Parchanie, wo auch Glaux maritima in Menge vorkommt, häufig.

\* Oxytropis pilosa, auf kiesigtem Boden im Grabierwalde rechts von Ruchina, nicht häusig. Juli.

Vicia pisiformis, in der Parowe bei Gzin einzeln. Juli. Hier fand ich auch Vicia dumetorum und V. sylvatica.

Euphordia platyphyllos, an der Weichsel bei der Fischerei und am Teiche bei Czerniewitz nicht häusig.

Euph. lucida, jenseits der Weichsel in einem kleinen Bruche bei Parchanier Mühle in ziemlicher Anzahl. Juli und August.

\* Euph. dulcis, im Waldchen bei der Wolfsmuhle und bei Prusta Lonka, ziemlich häufig. Mai

und Juni.

\* Euph. exigua, unterm Getreide bei Liffomit

und Parchanie häufig. Julius.

Außer diesen Euphorbien-Arten finden sich bei Thorn häusig: Euph. Esula, cyparissias, Peplus, helioscopia.

\* Acer campestre, kommt einzeln vor, hinter Krowieniez als Strauch und im Walde am Damme nach Schwarzloch zu als Baum mittelerer Größe. Silene tatarica, auf der Bazar Rampe, beiten Brückenkopf, und an den Ufern der Weichsel häufig. Juli und August.

Silene chlorantha, auf sandigen Stellen bei der Ziegelei, auf den Hügeln hinter Klein-Grembocin,

und im Walde hinter Nischewte, ziemlich häufig.

\* Saponaria Vaccaria, unterm Getreide bei Podgurz und bei Rudak einzeln. Juli.

Alsine viscosa, auf sandigem Acker bei Pruska

Lonka nach Mliniez zu.

Oxalis stricta, im Glacis und in den Garten hinter dem Bromberger Thore.

Viola persicifolia, im Gebusch am Damme

nach Schwarzloch zu, selten.

\* Viola sylvestris (Rchb.), im Wäldchen bei der Wolfsmühle ziemlich häufig. Dieses Veilchen unterscheidet sich von der Viola canina durch seinen viel größeren, aufrechten Stengel, breite tief herzförzmige Blätter, schmale Blumenblätter, serner durch den geraden, nicht ausgerandeten, ziemlich langen blauen Sporn. Un demselben Orte findet sich noch eine Viola, welche der vorhergehenden ähnlich ist, die aber größere Blumen, einen fürzeren etwas gefrümmsten, ausgerandeten weißen Sporn hat, ihre Blätter nähern sich mehr der Nierenform, und sie dürfte viels leicht Viola Riviniana (Rchb.) sein.

Alyssum montanum, bei Thorn auf sandigen Stellen nach Weißhof und nach dem Kosakenberge zu häufig, dann bei Culm am Wege nach Thorn. April

und Mai.

Alyssum pannonicum, an der Weichsel nach Rudaf zu, beim Brückenkopf, hinter der Grützmühle

haufig. Juni und Juli.

Cimicifuga foetida, in der Nähe von Thorn, im Wäldchen bei der Wolfsmühle, bei Barbarfa, und bei der Niedermühle sparsam, hingegen im Walde hinter Rinst, bei Straßburg am Niskobrodeersee ziem-lich häusig. August. Die frischen Früchte dieser

Pflanze haben einen widerlichen Geruch, ber mit bem Geruche des Chenopodium hybridum viel Aehnlich feit hat, aber bei weitem noch unerträglicher ift. — Als ich auf einer Exfursion in einer Mühle bei Straßburg einkehrte, wurde ich von einer Frau, die unter den Pflanzen, welche ich in der Sand hielt, die Cimicifuga foetida bemerkte, gefragt, ob ich wüßte wozu die Pflanze gut sei. Da fie von mir eine verneinende Antwort erhielt, so erzählte sie mir Folgendes: Hier brauchen wir sie bei schweren Geburten zur Befordes rung der Wehen. Wir kochen das Kraut mit Wasser, geben die Abkochung der Gebährenden tropfenweise auf Zucker ein, und belegen ihr zugleich den Leib mit leinenen in dieser Abkochung getrankten Tuchern. Eben diese Frau theilte mir mit, daß die Leute der dortigen Gegend sich des Krautes von Impatiens noli tangere bei Quetschungen bedienen. Sie führte mir unter andern zwei Falle an, wobei sich diese Pflanze, als gutes Mittel bemabrt hatte. Ginem Rna= ben, welcher durch den Fall in ein Mühlenrad, sehr beschäbigt, so wie einem Anechte, bem der Kopf vom Pferde durch einen hufschlag beinahe gespalten war, wurden die verletten Theile nur mit den zerdruckten Blåttern vom Impatiens noli tangere belegt, und beide wurden durch dies einfache Mittel geheilt.

Pulsatilla vernalis (?). Von dieser Pulsatilla fand ich einige Exemplare im Jahre 1836 auf einem sandigen Hügel bei Rudak unter P. pratensis und P. patens. Sie ist in der Blumenkrone der P. patens oder noch mehr der P. vulgaris, in den dreitheiligen wie auch gestederten Blättern, die mit den Blumen gleichzeitig erschienen, der P. vernalis ähnlich, Demszufolge hätte sie mit der in Reichb. Flor. excurs. ansgeführten Var. 6. vulgari-vernalis einige Aehnlichsteit. Vielleicht ist diese fragliche Pflanze ein Bastards

erzeugniß von P. pratensis und P. patens.

Adonis vernalis, kommt bei Culmin der Pasrowe nicht häufig vor.

Adonis aestivalis, unterm Getreide bei Gin

ziemlich häufig.

\* Clematis erecta, auf einer Stelle im Walde am Damme nach Schwarzloch zu. Früher stand sie hier in großer Menge, jest aber ist sie nur in geringer Anzahl, weil sie von den armen Leuten, die aus dieser Pflanze und aus dem Gladiolus communis Sträuße machten, und solche nach der Stadt zum Verkauf brachten, sast ausgerottet ist.

Isopyrum thalictroides, im Baldchen bei ber

Wolfsmuhle häufig. April.

Das Verzeichniß derjenigen Ufotyledonen, die im Elenchus nicht angeführt sind, wird später nachfolgen.

## II.

Die Maturkunde als Weg zur Anthropologie.

Tebens = und Entwickelungsgange eine Frage, die Du oft und in vielfacher Gestalt gehört und mit ausges sprochen, auch ziemlich gleichgültig aus Gehörtem mit beantwortet, in ihrem ganzen schweren, tieferschütterns den Ernste, mit aller Kraft unerwartet zur Selbstbes antwortung entgegen getreten, die Frage: wer bin ich? Trat sie Dir unheimlich entgegen, wie ein vershüllter Dämon, von dem Du nicht wußtest, ob es ein Seist der Nacht oder des Lichtes war, den zu erkennen du muthig selbst die Verhüllung von seinem Antlige lösen solltest?

Millionen gehen in glücklicher Ruhe durch das Leben, ohne daß die Frage sich in ihrem inneren Selbst entwickelt. Verhältnisse der Kirche und des Staates verbunden mit der Sorge für ihr Fortkommen führen sie mit der Macht eines höheren Instinkt durch ihr

irdisches Dasein, ohne daß sie, zufrieden mit dem Gesgebenen, so weit sie es leicht erkennen konnen, auch nur das Bedürfniß fühlen, ihre Stellung mit kräftiger Selbstthätigkeit zu erkennen und zum möglichst klaren Selbstbewußtsein zu gelangen.

Bist Du aber so unglücklich, oder, wenn du Muth und redlichen, kräftigen Willen hast, so glücklich, nicht diese Ruhe und Zufriedenheit zu theilen, wie hast Du

es angefangen, die Frage zu beantworten?

Sast Du mit festem Glauben in der Religion Schuß gesucht und dadurch Deine Bahn wieder frei und hell gemacht? Bist Du durch ein seltenes Gleichzgewicht des Gemuths und Verstandes fähig gewesen, so tief in die Wahrheiten Deines Glaubens einzudrinzgen, daß davor unmittelbar jeder Zweifel, jede Unklarheit verschwand, wie Nebel vor der Sonne?

Wie aber, wenn die einseitige den Verstand vers götternde, das Gemuth nur zu oft verhöhnende oder doch ungebührlich zurücksesende Hauptbildungsrich= tung unserer industriosen Zeit auch Dich beherrschte? Wenn Du nicht glauben, sondern schauen und begreis fen wolltest und eben nur den Verstand zum Schauen und Begreifen zu gebrauchen kennen gelernt hattest? Hatte da dieser Verstand schon so weit die gewöhnliche Richtung auf das zeitliche Interesse gewonnen, daß Dir das Aeußerliche höher und wichtiger erschien, als Dein Innenleben, daß Dein "Brod", eine "ordent liche Stelle", Rang in Deiner Umgebung, Geltung in der Meinung der Leute, besonders derer, die Dich zeit: lich fördern können, daß dieses und ähnliches Dir als Zweck Deines Daseins, als das eigentliche und ein= zige Reale klar geworden war, — dann hatte es bei Dir keine Roth. Du gingst bem rathselhaften Damon auf jede Weise aus dem Wege und lachtest hinters drein, wenn Dich die liebe Gewohnheit zur Gleichguls tigkeit gebracht hatte, über die kuriose, hypochondris sche Grille im Besitze vielbeneideter Lebensguter, die Dir wahrscheinlich entgangen waren, wenn Du Dich

Could

lange mit anthropologischer Forschung beschäftigt hat: test. Vielleicht stügest Du Dich dabei auch poch obeneein auf den trefflichen logischen Spruch: da wir doch nichts vollkommen zu erkennen vermögen, so brauchen wir und mit dem Erkennen gar keine Mühe zu geben; ein Spruch, der an die Logik in dem Ausspruche erzinnert, womit der Ralif Omar die große Alexandrinische Bibliothek verurtheilt haben soll: "Entweder die Hücher enthalten Dinge, welche im Koran stehen, und dann sind sie unnüß; oder sie enthalten Dinge, die nicht im Koran stehen, und dann sind sie schädlich; also fort mit ihnen ins Feuer!"

War aber diese Richtung des Verstandes zur "Klugheit" (eigentlich Flachheit), bei Dir noch nicht die vorherrschende, war und blieb Dir die Beantworstung der Frage eine nicht zu umgehende und zu besschwichtigende Nothwendigkeit, so stellte sich Dir ein doppelter Weg approximativen Erkennens dar.

Vielleicht hast Du den, der am einfachsten zum Ziele zu führen scheint, eingeschlagen: den Weg der spekulativen Philosophie. Auch gut, wenn er Dich nur nach Deiner vollen Ueberzeugung zu einem erfreuslichen Ziele gesührt hat oder führen wird.

Bist Du aber an diesem Wege verzweiselt, ist es Dir vorgekommen, als ob Dir die Philosophie einen schön polirten (vielleicht auch anderweitig sehr werthsvollen) Stein reichte, während Du sie um Erquickung batest, mag nun die Schuld an Dir selbst, an Deiner Unfähigkeit, der Philosophie auf ihrem Gange zu folgen, oder an der Art der Philosophie selbst liegen, — dann bleibt Dir nur noch Ein Weg: der Weg der Wissenschaft.

Aber welcher Wissenschaft?

"Un die Sterne heften meine Klagen manches

tiefe, seufzende Warum!"

Wie aber, wenn die Antwort oder wenigstens der sichere Weg zur Antwort uns viel naher lage?

Es ist eine besondere Fertigfeit einer gewissen Bildungsstufe, das Naheliegende zu übersehen und zu bem Entfernten zu greifen. Wie ware es sonft mog: lich gewesen, daß die Wissenschaft der irdischen Natur, mit ber wir in einem so machtigen und gang unleuge baren Zusammenhange stehen, daß Mancher sich kaum der Ueberzeugung erwehren kann, ihr nach seinem Wesen gang anzugehören, bis auf die neueste Zeit eine nur Wenigen bekannte, dagegen um so häufiger von mittelmäßigen Röpfen mißbrauchte und auf mehrfache Weise verunstaltete geblieben ware! Ist es vielleicht so schwer einzusehen, daß wir darum noch nicht die Erscheinungen der irdischen Natur in irgend einem Bus sammenhange (der allein der Wahrheit näher bringt) kennen, weil sie uns gang nabe umgeben, und wir fortwährend sie für unsere Zwecke brauchen und mißs brauchen; auch nicht darum, weil sie sich in tausend= facher Wiederholung uns darstellen und wir so daran gewöhnt find, als ob die Gleichgultigkeit durch Gewohnung eine Erkenntniß ware? Ober ist es so schwer einzusehen, daß die raumliche Größe an sich nichts Edles, und die raumliche Kleinheit an sich nichts Niedriges, Unbedeutendes ift, daß nicht im Umfange, son= dern in der Art der Zusammensetzung und Potenzis rung das Edle, Betrachtungswürdige liegt, auch wenn es sich objectiver verhielte und nicht, wie die irdische Natur, in einem so machtigen Zusammens hange mit dem Menschen stände?

Die Naturkunde ist der sichere Wegzur Anthropologie. Was heißt aber Naturkunde und in welchem Zusammenhange stehen ihre Theile, wenn ihr Studium zur Erklärung des Menschen süh=

ren soll?

Natur ist Alles, was das denkende, selbstbewußte Wesen im Menschen außer sich und an sich auf dem Wege sinnlicher Wahrnehmung bemerkt, also Himmel und Erde, oder das ganze sinnlich wahrnehmbare Universum.

Demnach ift die Aftronomie, die Wiffenschaft vom Universum überhaupt, der allgemeinste Theil der Nas turkunde, die allgemeine Einleitung zu derselben. Eisgentlich mußte sie die allgemeine Naturkunde selbst fein, wenn fie es mit irgend einer Bollstandigkeit fein konnte. Ihr Hauptsat ist das Verhältnis der Erde zur Sonne und mit diefer jum Universum. Dabei ift eine gang unbegrundete, bei naherer Betrachtung fos gar plumpe Hypothese zurückzuweisen, daß nämlich die Große der Weltkorper mit dem Grade der Voll= kommenheit ihrer Bewohner in einem geraden Verhåltniffe ffeben muffe. Mit bemfelben Rechte konnte man schließen, ba das Wasser bei weitem den größten Theil der Erdoberfläche bildet, so mußten die Ge= schopfe darin bie Landgeschöpfe weit übertreffen, mahe rend jeder Maturhistoriker weiß, daß es gerade umges kehrt der Fall ist. (Mit gleicher Geltsamkeit verfahren diejenigen Historiker, welche lediglich nach dem raumlichen Umfange den Werth und die Wichtigkeit der Facta schätzen. "Im Raume wohnt das Erha= bene nicht.")

Rach dieser Einleitung beschränkt sich der Begriff

der Matur sofort auf den der irdischen Ratur.

Die irdische Natur zeigt sich uns als ein Durchseinander von sinnlich wahrnehmbaren, einfachen oder zusammengesetzten Sestalten (Körpern), die in einer beständigen, schnelleren oder langsameren Berändesrung oder Wechselwirkung stehen. Die Ursachen, auf welche wir dieses Durcheinander von Erscheinungen beziehen; nennen wir Kräfte und bestimmen ihre Versschiedenheit und ihr ganzes Verhalten nach der Versschiedenheit ihrer Wirkungen.

Diese Krafte sind entweder ganz allgemein auf Erden verbreitet, oder nur in besonderen, bestimmten

Bildungen enthalten.

Die allgemeinen Kräfte lehrt die Physik näher kennen, und da keine Kraft an sich erscheint, sondern immer nur in Verbindung mit Körpern, so schließt

27

Cossilo

sich gleich an die Physik die Wissenschaft von den irdischen Körpern, in denen sich lediglich die allgemeinen

Raturkräfte außern: die Mineralogie.

Ueber diesen Körpern aber erhebt sich eine andere Reihe Gestalten, in welchen zu den allgemeinen Rraf= ten noch eine ganz eigenthümliche tritt. Sie außert sich dadurch, daß sie ihren Körper von innen heraus von einem kleinen Umfange an zu einem immer größes ren (bis zu einem gewissen Maximum) mit mannig= faltigen, bestimmten Theilen entwickelt und ihn so als ein Individuum darstellt, welches sich andere Körper und Kräfte in seinem Bereiche zur inneren Verarbeis tung für die Erhaltung seiner selbst wie seiner Urt ans eignet und dienstbar macht. Diese Reihe offenbar hos herer Gestalten find die Pflanzen, und die eigenthum: liche Kraft, welche in ihnen Ernährung, Wachsthum und Fortpflanzung wirkt, wollen wir ausschließlich Leben nennen. Die Pflanze ist demnach eine nicht bloß mit, den allgemeinen Kraften, sondern auch mit Leben begabte Naturgestalt, und zwar dergestalt, daß in ihr die allgemeinen Rrafte dem Leben untergeordnet und dienstbar erscheinen. Erst wenn das Leben ent= wichen ist, fällt die Gestalt der Herrschaft der allges meinen Krafte anheim.

Neihe Naturgestalten, in benen ebenfalls außer den allgemeinen Naturkräften das Pflanzenleben nach allen seinen Wirkungen und Theilen zwar etwas mos disticirt, aber ganz unverkennbar und vollstäudig ersscheint. Dazu kommt aber wieder eine neue, eigensthümliche Kraft mit besonderen Werkzeugen sür ihr Wirken und Sichäußern, eine Kraft, welche die Gesstalt außerhalb des Wachsthums willkührlich bewegt und der Empsindung und Vorstellung äußerer und innerer Einwirkungen und Veränderungen sähig ist. Diese Gestalten heißen Thiere und die Kraft, welche durch besondere Werkzeuge (Muskeln) sie bewegt und durch andere (Nerven) sie mit den übrigen Körpern

dergestalt in Verbindung bringt, daß sie sich ihrer mit Bewußtsein bedienen konnen, heiße ausschließlich Seele, so ist das Thier eine Naturgestalt, in welcher nicht nur die allgemeinen Kräfte, sondern auch das Leben einer höheren Kraft, der Seele, dienstbar sind.

"Aber" wird hier vielleicht Mancher erschrocken ausrufen: "was bleibt denn nun noch für den Mensschen übrig? Wodurch unterscheidet er sich denn nun

von dem Thiere?"

Sanz recht, Verehrter! Hier sind wir auf dem kritischen Punkte, von wo aus das Verständniß zur Erhebung, das Mißverständniß zum Materialismus

führt.

Betrachte einmal ein recht fluges und fünstleris sches Thier. Es baut sich eine treffliche, zweckmäßige Wohnung, es weiß auf tausend Arten seine Nahrung und sein Fortkommen zu finden, es verwendet Gorg= falt und Pflege auf seinen Leib, es kampft mit Klug= heit und Tapferkeit gegen Feinde und Nebenbuhler, es freut sich in Scherz und Spiel seines Daseins, toute comme chez nous. Aber nun siehe recht ge= nau zu, ob es irgendwie darüber hinausgeht, ob es irgend einen anderen Zweck kennt, als seinen lieben Organismus? Mit nichten! Da zeigt sich keine Spur vom Bewußtsein einer Beziehung zu Gott, dem Schöpfer, keine Spur vom Bewußtsein einer allge= meinen Beziehung zu seinen Mitgeschöpfen, keine Spur eines allgemeineren Wissens und Könnens außer dem, welches sich lediglich auf sein thierisches Dasein bezieht; also mit Einem Worte: das Thier weiß nichts von Religion (nach allen ihren Theilen), Wissenschaft und Kunst, deren Anfänge auch dem rohesten Menschen inwohnen; es ist gang ohne die hohe Kraft, die sich in diesen Richtungen außert, es istohne Geist.

Was ist nun also der Mensch?

Gerk gewöhne Dir einige Sprüche ab, die durch Herkommlichkeit eine Geltung erschlichen haben, wah

- Suprega

rend ste mehr oder minder falsch sind, z. B. die Säte:
1) der Mensch ist das vollkommenste Thier; 2) der Mensch ist halb Geist, halb Thier; 3) der Mensch besseht aus Geist und Leib, — dann wirst Du praemissis praemittendis (d. h. nach hinreichendem Stusdium der Physis, Mineralogie, Botanis und Zoologie) vielleicht auf folgende Entdeckung kommen, die freilich nicht mit der Ersindung eines neuen Dampswagens um den Preis concurriren kann, die Dir aber am Ende, wenn Du sie selbsithätig und recht vielseitig erkannt hast, lieber werden durfte, als aller Damps und Dunst auf Erden:

Der Mensch ist ein Geist — (eine nicht bloß nach Ursprung und Bestehen, wie alles Erschaffene, sondern auch nach Art und Wesen göttliche Kraft) — welcher nicht einen thierischen Leib, sondern ein vollständiges, belebtes und beseeltes Thier, und zwar das vollstommenste Erbenthier, als bestes Wertzeng für sein irdisches Sein, Sichentwickeln und Wirfen erhalten hat, mit welchem er eben so in inniger Wechselwirfung steht, als er seiner Naturnach ganz davon verschieden ist.

Undeutungen zur naheren Rachweisnng.

- 1) Der menschliche Organismus ist der des vollskommensten Thieres durch die vollkommene Harmos nie aller seiner Theile. Das Vorwalten einzels ner Sinne und Organe auf Kosten anderer bei den Thieren, obwohl oft gerühmt, ist Einseitigkeit und Unvollkommenheit gegen das Gleichgewicht im mensche lichen Organismus.
- 2) Das ganze Thierreich erscheint als ein mit der Entwickelung des Erdkörpers gleichmäßig porschreitendes, stufenweises Annähern zum menschlichen Organismus, welcher, wie als

hochste, so auch als letzte Form der irdischen Vilduns gen nachweisbar ist. (Siehe die Geognosie, den zweis

ten Theil der Mineralogie.)

3) Leben und Seele des Thieres wirken nur auf Erhaltung, Ausbildung, Pflege des Organismus hin; kein Thier, es sei so klug und geschickt, wie es wolle, geht darüber hinaus. Es erscheint also bei ihm der Organismus als alleiniger Zweck seines Daseins.

4) Auch beim Menschen zeigen sich Leben und Seele auf gleiche Weise und man kann die Ana-logie der hierher gehörigen Aeußerungen zwischen dem thierischen und menschlichen Organismus klar und bessimmt in allen Nichtungen erkennen. Der menschsliche Organismus hat also auch Pflanzenleben und

Thierseele vereint, wie ber thierische.

5) Aber dieses vollkommenste Thier ist nicht sich selbst Zweck; es ist nur der Träger einer Kraft, die ihresgleichen außer dem Menschengeschlecht

auf Erden nicht findet.

6) Diese Kraft, der Geist, kann nicht eine bloße Modifikation und höhere Potenzirung der Thierseele (also mit dieser Eins) sein, da wir nirgends bei den Thieren eine Analogie zu seinen Aeu-

Berungen finden.

- 7) Wollte Jemand sagen: wir verständen nur nicht die Aleußerungen des Geistes im Thiere zu erstennen, so ist dieser Einwand schon darum ganz nichtig, da wir doch die Uebereinstimmung der Aleußerungen der Seele und des Lebens im Thiere mit denen aus gleischen Quellen hervorgehenden im Menschen sehr wohl erkennen.
- 8) Die Aeußerungen des Geistes sind Religion, Wissenschaft und Kunst, insofern sie ein Erkennen und Handeln aus allgemeinem Bewußtsein und Freiheit darstellen, welches weit über das thierische, sich nur auf den speziellen Organismus beziehende Erkennen und Handeln hinausgeht und ihm ganz fremd ist.

9) Während Leben und Seele ihre besonderen, sinnlich erkennbaren Werkzeuge besitzen, erscheint der Seist ganz ohne besondere Organe. Schon diese Besmerkung führt darauf hin, daß der ganze, belebte und beseelte Organismus des Geistes Werks

zeug ift.

10) Die Lehre vom Wesen des Geistes gehört übrigens nicht in die Wissenschaft von den irdischen Naturgestaltungen, da der Geist ihnen nicht angehört, vielmehr denselben als ein ganz eigenthümlich es Wesen gegenübersteht. Doch ist schon viel geswonnen, wenn uns die Wissenschaft lehrt, was der Geist nicht ist, wenn sie namentlich die Confusion desselben mit der Seele und dem Leben aushebt.

11) So viel geht aber auch positivaus der Naturstunde hervor, daß der Geist ein sehr hohes Wesen in Vergleich zu den ir dischen Wesen sein muß, da das vollkommenste Erdenthier, zu welchem die ganze irdische organische Welt nur als Vorbereistung erscheint, für den Geist ein bloßes zu beherrschens

bes Wertzeug ift.

12) Es wird erklärlicher, wie dieser Geist es was gen darf, sich in einem viel näheren Verhälts nisse zu dem höch sten Geiste zu erkennen, als sich die übrigen ihm bekannten Wesen befinden. Schon indem er die Gesets und Zweckmäßigkeit in der irdisschen Natur erkennt, erweist er sich als ein überirdissches, als ein göttliches Wesen; denn wie vermöchte ein anderes Wesen sich der Gesetzmäßigkeit in den Werken Gottes bewußt zu werden?

13) Die zeitliche und räumliche Verbindung des Geistes mit dem Thiere stellt dem ersteren die für seine Entwickelung eben so wichtige, als schwierige Aufgabe, das rechte Verhältniß zwischen sich und seinem Thiere zu ermitteln und dadurch zu dem für beide Theile gedeihlichen irdischen Gleichgewicht zu geslangen. Er kann diese Aufgabe auf eine doppelte Art

perfehlen, indenker entweder sein Werkzeug ungebührlich inrannisirt und ihm nicht die seinem Wesen zukommenden Verechtigungen und Anforderungen ges währt, oder indem er zu nachgiebig gegen sein Thier ist und dadurch die Anforderungen dieses Wesens und den Einstuß desselben auf sich bis zur unwürdigsten eigenen Abhängigkeit steigert. Von beiden Gefahren hat sich bisher die letztere bei weitem als die dringendere und gewöhnlichere gezeigt; sie ist (wie sich aus der Geschichte erweisen läßt) schon so allgemein im Menschengeschlechte gewesen, daß nur durch unmittelbare göttliche Hilfe die eigentliche Menschennatur gerettet und von der Unterjochung unter die irdische Natur, insofern sie mikrokosmisch in dem menschlichen Thiere vereinigt ist,\*) erlöst werden konnte.

der christlichen Religion von den beiden Naturen im Menschen und von der Erlösung kommen!" Sanz recht, und es bestätigt sich auch hier, daß die Offensbarung eben eine unmittelbare göttliche ist, indem sie als solche nothwendiger Weise eine Antecipation aller im Lause der Zeiten sich entwickelnden menschlichen Erkenntniß sein muß, die durch sortwährende Ausbildung der Wissenschaft dem Menschen in allen ihren Theilen immer klarer und anschaulicher wird, während sie an sich immer gleich vollkommen ist und bleibt. Es bestätigt sich namentlich auch hier, daß Offenbarung und Natur sich nicht widersprechen, sondern gegensseitig erklären und beleuchten.

<sup>\*)</sup> Dieser Mikrokosmus der irdischen Natur, (denn das ist das vollkommenste Thier als Inbegriff aller irdischen Naturkräfte), scheint es zu sein, welcher in seiner Verbindung mit dem Geiste, sobald er sich gegen dessen nothwendige Anforderungen emport, von der Schrift "Welt" und "Fleisch" genannt wird, keinesweges aber die irdische Natur und das Thier an sich.

Ein Bild veranschaulicht oft am besten. Darum moge hier eine Parabel, die mit den vorhergehenden Andeutungen in innigem Zusammenhange steht, ihren Platz finden.

Der Reiter und fein Rog.

Ein großer Konig, wie es keinen zweiten giebt, schickt eine Anzahl Unterthanen auf Reisen durch eine Proving seiner unermeglichen Staaten. Gie follen sich da für den verschiedenen, weiteren Dienst des Königs ausbilden, sich namentlich mit den Einrich= tungen der Provinz und mit deren so wie mit ihrem eigenen Verhältnisse zum König und Staate möglichst bekannt machen. Uebrigens gestattet ihnen der Konig die größte personliche Freiheit für ihre Reise, die er überhaupt ben Reisenden möglichst gut vorbereitet hat\*); ja er stellt es sogar in ihren Willen, ob sie feis nen Instruktionen auf der Reise folgen wollen, viels leicht, weil er fur feinen hoheren Dienst feine Stlaven, sondern benkende Wesen braucht, die aus eigenem Entschluß das Rechte erkennen und thun. Nur die Einschränkung jener Freiheit ist allgemein, daß ber Konig, wenn er es fur gut befindet, oft ohne daß der Neisende davon eine Ahnung hat, ihn abruft, indem er ihm das ausschließliche Werkzeug der Reise, sein Roß, nimmt.

Mit diesem Rosse, welches eben so ausschließlich bloß für diese Reise bestimmt ist, als der Reisende ohne dasselbe gar nicht fortkommen könnte, hat es eine eigene Bewandniß. Es ist offenbar die edelste Art der Rosse, die sich zu den übrigen verhält, wie etwa ein Araber zu einem Karrengaul. Kein Wunder, da es der Wille des Königs ist, daß es mit seinem Reiter während der Reise durchaus, wie der Künstler mit seinem Werkzeuge, Eins sein, gleichsam zu seinem Wesen gehören soll. Es kann daher auch mit seinem

C 50000

<sup>\*)</sup> Das Studium der Geographie zeigt eine wichtige Seite dieser Vorbereitung.

Herrn sprechen, ist also theils burch mehr entwickelte Fähigkeiten, theils burch seine ausschließliche, ausgeszeichnete Bestimmung von höherem Range, als jedes

andere Thier.

Daraus folgt aber für den Reiter eine eigene Gefahr. Sein Leibroß fühlt sich und ist etwas schwer zum rechten Gehorsam zu bringen; ja es betrachtet sich nicht bloß als eine Art College und Dutbruder seines Reiters, zu eigenen Ansprüchen berechtigt, sons dern glaubt oft sogar, wenn es nicht rechtzeitig gezüsgelt wird, die Hauptperson bei der Reise zu sein. Da es nun aber doch immer nur ein Pferd ist, und, wenn es auch noch so klug wäre, doch an sich eigentlich keine höhere Bestimmung kennt, als zu paradiren, herumzuspringen und zu grasen, so läßt sich schon sür die Reise voraussehen, daß der Reiter, der ganz andere Zwecke hat, viel mit seinem Thiere zu schaffen haben wird.

Sobald der Reisende die Provinz betritt, ist er anfangs wie vor den Ropf geschlagen, ganz unwissend und betäubt. Ganz natürlich, wenn man bedenkt, daß die Provinz, wie sein Roß, dem Reiter ganz neue, unserhörte Dirge sind, die er erst nach und nach kennen lernen soll. Da nehmen sich denn anfangs seine nächssten Mitreisenden seiner an, lehren ihn sein herans wachsendes Leibroß gebrauchen, so gut sie es selbst verstehen, und übergeben ihm, wenn er so weit ist, die

Instruktionen bes Konigs.

Diese Instruktionen waren den allerersten Reisens den unmittelbar gegeben; aber sie übertraten sie bald, verloren sie immer mehr in Folge ihrer Freiheit und der Einslüsterungen des Leibrosses, und schritten in der Uebertretung so arg fort, daß der König, als sie endlich den Zweck der Reise verloren und immer pfersdeartiger wurden, um ihre eigentliche Natur zu retten, ihnen durch einen Gesandten noch einmal seine Insstruktionen und die näheren Verhältnisse zu ihm und zum Staate in ihrem ganzen Umfange mittheilte;

ja der Gefandte wurde selbst Reisender und zeigte an

sich anschaulich die einzig richtige Art der Reise.

Eine Anzahl Reisender nimmt sich nun diese Instruktionen und das Beispiel des Gesandten angelegent= lichst zu Herzen. Jeder von ihnen regiert sein Roß, troß aller anfänglichen Rapriolen desselben, mit immer festerer Hand, gestattet ihm nicht mehr Freiheit, als seinem Verhältnisse zum Reiter zukommt, und zwingt es, wenn es eigenwillig wird, durchgehen oder den Reiter abwerfen will. Die Folge davon ist, daß das Thier bei rechter, von aller Tyrannei entfernter Be= herrschung immer gefügiger wird, den Reiter in sei= nen Obliegenheiten nicht hindert, sondern ein immer besseres Werkzeug dafür, und zulett in diesem Ver= haltnisse selbst so veredelt wird von dem hoheren We= sen des Reiters, daß es dann wirklich für die übrige Reisezeit mit ihm Eins ift. Und wenn bann die Reise beendigt ist und der Reisende abgerufen wird, um sich zur Prufung zu stellen, dann denkt er wohl mit danks barer Erinnerung des treuen Werkzeuges, dessen an= fångliche Störrigkeit ja eigentlich nichts weiter war, als die nothwendige, für die Kraftentwickelung des Reisenden wichtige Aufforderung, es gehörig zu be= herrschen und gehorsam zu machen.

Die größere Zahl der Reisenden gewährt aber einen wahrhaft tragikomischen Andlick. Fröhlich und guter Dinge beginnen sie ihre Reise. Die schöne Gesgend, die bunte Zahl ihrer Gefährten, veranlaßt zuerst den Gedanken in ihnen, daß die ganze Reise eigentlich eine bloße Lustfahrt ist und keinen weiteren Zweck hat. Freilich widerspricht dem die Instruktion des Königs;— aber wer weiß, denken sie, ob es mit allen Theilen dieser Instruktion so sehr Ernst ist; ja wer weiß am Ende, heißt es dann weiter, ob die ganze Instruktion acht und wie sie zu verstehen ist; endlich: wer weiß, ob sie überhaupt ächt ist. Das kluge Roß merkt sogleich die Gedanken seines leichtsinnigen Reiters, die es ihm zum Theil selbst eingestüssert hat, und fängt

mun an, Kapriolen und sich wichtig zu machen. ઉ ક macht Paradeschwenkungen; das gefällt dem Reiter und gleichgesinnten Gefährten; dann setzt es sich auf die Hinterbeine und geht auf zwei Füßen, gleichsam -um dem Reiter anzudeuten, daß es mit ihm von Einer Art ift und um nebenbei ben ersten Versuch zu machen, ihn abzuwerfen; aber der Reiter sitzt meist noch zu fest in den Bügeln; — bann geht es, wie im frohlichen Jugendmuth, mehrmals im Gallop auf und davon, so daß es dem Reiter immer schwerer wird, es wieder in den rechten Trapp zu bringen. Der verblendete Reis ter freut sich über diese Kraftaußerungen und über die Beifallsäußerungen seiner Kameraden. Daß dabei vom Zweck der Reise nicht die Rede ist, kummert ihn schon wenig und das verwilderte Thier halt ihn im= mer in Athem, so daß er nicht recht zur Besinnung kommt. Endlich will er boch ordentlich vorwärts; da macht das Roß ein anderes Mandver: es fängt an zu grasen, und es gelingt ihm, die hohe Wichtig= keit und Umständlichkeit dieses Akts dem Reiter so einleuchtend zu machen, daß er nachgiebt. Run frißt das Thier zehnmal mehr aus Uebermuth und Eigen= willen, als ihm nothig ift, und reißt hunderterlei Dinge an sich, die es sogar für seine eigene Ratur besser ents behrte. Dabei wird es immer kecker, fängt an die Mitreisenden und ihre Rosse zu necken, zu beißen und zu schlagen und verwickelt seinen Reiter in Sandel über Handel. Wo ist da Zeit, an die Instruktionen des Königs zu benken? Endlich, nachdem das durch den leichtsinnigen Reiter ganz verderbte Thier noch ungähliche andere Streiche gemacht, die für seinen "herrn" immer schimpflicher ausfallen, merkt es, daß er nicht mehr fest im Sattel sitt. Da baumt es sich mit einem Male, schüttelt die Mahne und geht in einer beliebigen Richtung durch, bis der Reiter Bügel und Zügel verliert und ohnmächtig zur Erde fällt. Und wer sollte es denken, was das Thier sich nun gegen seinen Reiter herausnimmt! Es schüttelt den

Sattel ab und legt ihn dem Reiter auf, streift sich den Jügel ab und beehrt damit seinen ehemaligen Herrn; dann schnallt es ihm die Sporen ab und sich an die Hinterhuse, ninmt den Mantel des Reiters um, hockt auf den Sattel, ergreift den Zügel, spornt los und die herrliche Ravalkade aus der verkehrten Welt beginnt; und das zum Damon gewordene Thier tyrannistrt seinen Träger, verhöhnt ihn, spornt, schlägt und beist ihn nach Willkühr. So geht es fort und fort, dis das Thier endlich auf den Ruf des Königs in sein Richts zusammenbricht und der ehemalige Neiter unter der Staubmasse hervorkriecht, um vor den König zu tresten zur Prüfung. Das wird ein tristes Eramen sein!

### III.

Ueber die mittlere Temperatur der Quellen und der Atmosphäre in und um Danzig.

Von Joh. Chr. Ande.

Plus sehr zahlreichen Erfahrungen berühmter Naturs forscher, ist es wohl als erwiesen anzunehmen, daß die Temperatur des Erdbodens und der Quellen, aus geswissen Tiesen, überall auf der Erde und unabhängig von dem Wechsel der Witterung und der Jahreszeisten, sich ziemlich gleich bleibt; mishin die Temperatur des Bodens anzeigs, die mit der mittleren Temperatur des Klimas, unter dem er vorkommt, übereinstimmen sollte. Allein dei Vergleichung Beider, sanden v. Humboldt und L. v. Buch in den Tropischen kansdern, die Temperatur des Bodens und der Quellen, jederzeit um 3 und mehr Grade nie driger, als die mittlere der Atmosphäre; wogegen Wahlenberg und v. Buch in der kalten und den nördlichen Theilen der gemäßigten Zone, gerade das Gegentheil wahrnahmen. Die Temperatur des Bodens und der Quellen war

Hier immer mehre Grade hoher, als die mittlere Warme der Luft, und dieses Verhältnis nahm mit der Annäherung zum Pole immer mehr zu. v. Buch leitet dieses von der Temperatur des Regens ab, der in den südlicheren Gegenden zur Regenzeit, bei immer aufsfallend kälter werdender Luft, sogleich in den Boden dringt; dagegen in der nördlichen Zone, das gefrorne Erdreich dem Eindringen des kälteren Schneewassers widersteht und dasselbe an der Oberstäche absließen läßt, daher es die Sommer Temperatur des Bodens nicht deprimiren kann.

Jedoch scheint das Verhältniß der Luft= und Bostenwärme, ein von der Breite ganz unabhängiges Phänomen zu sein und in den mittleren Breiten, die Wärme des Bodens und der Quellen, mit der mittles ren Jahreswärme der Atmosphäre, sehr genau übers

einzustimmen.

Die Stadt Danzig liegt bekanntlich!) nur wes
nige Fuße über dem Spiegel der Oftsee, und ihre nach
SW. allmählig ansteigende Umgegend, bildet ein aufs
geschwennites Hochland, das mehr oder weniger über
seiner Grundlage, uns Quellen in Menge darbietet,
die größtentheils in Ries und Perlsand sich ans
sammeln, nach längerem Laufe daraus hervortreten
und über Riesel und größere Geschiebe dem Meere
zueilen. Es schien mir daher im Interesse der physis
kalischen Geographie zu sein, jene auszusuchen und
ihre Temperatur, wo möglich unmittelbar bei ihrem
Hervortreten zu erforschen, um den Gang der Bodens
wärme hiesiger Gegend kennen zu lernen und mit
der mittleren Temperatur der Utmosphäre vergleichen
zu können.

Ich benutte hierzu sehr genau verglichene Thers mometer, deren Grade in 5 Theile getheilt waren, und zu einem Psychrometer von Greiner jun. gehörten, von deren Nichtigkeit ich mich zuvor überzeugt hatte.

<sup>1)</sup> Mai, Heft 1838 dieser Blatter G. 451.

Diese Thermometer, wandte ich jederzeit ohne Bedetskung an, und befolgte bei der Beokachtung die von Kämtz angegebene Methode, nach welcher ich zuerst das Thermometer in der Hand einige Grade über die mir ungefähr bekannte Temperatur der Quelle erswärmte, dann etwa 10 Minuten in dem fließenden Wasser herumführte und die Grade ablas; sodann das seuchte Instrument durch Verdunstung an der Luft, dis einige Grade unter der Quellen Temperatur erkalten ließ, und die Messung wiederholte, die mir gewöhnlich genau dasselbe Resultat angab.

In Rücksicht der Quellen selbst hatte ich die Auswahl und untersuchte nur solche, zu deren Ursprung ich unmittelbar gelangen konnte: sie dursten nicht in Sumpsen oder Behältern sich zuvor ansammeln, sondern mußten ohne Hinderniß sanst absließen, indem ich bemerkt habe, daß eine geringe Hemmung durch Laub oder Erdtheile, so wie eine Entsernung von nur 15 Fuß, die das Wasser an der Luft gestossen, die Temperatur desselben um einige Zehntel Grade schon

erhöht oder erniedrigt hatte.

Da die Quellen im Allgemeinen, nur höchst selten das ganze Jahr hindurch genau dieselbe Temperatur besitzen, aber zu täglichen Beobachtungen doch gar zu unmerkliche Verschiedenheiten darbieten, so habe ich sie nur monatlich, aber mehre Jahre hindurch unterssucht, und glaube so zu einem Resultat gelangt zu sein, das nur wenig von der Wirklichkeit abweichen dürfte.

Die unserer Stadt zunächst entspringende Quellen sind innerhalb der Festungswerke, die beim Schiessgarten und bei Petershagen. Beide sließen gez gen D. und DSD., nur wenige Fuße über dem Stadtzgraben, aus etwa 200' höhen mit Lehm gemischten Sandhügeln, die als Ausläuser des Pochlandes, durch eine ½ Meile lange tiese Thalrinne geschieden werden und dann gemeinschaftlich in gleicher und ansteigender Höhe, sich weithin erstrecken. Bei ersterem Hugel herrscht der Sand, bei letzterem gber der Lehm bei

weitem vor, und beide Quellen fließen in fast gleichen Strömchen ab und geben ein gutes Trinkwasser, das aber bei Petershagen etwas harter zu sein scheint.

Die Quelle beim Schiesgarten, wird in einem etwa 150 Suß großen ausgebohlten Behålter von 4' Tiefe aufgefangen, der nur schwach mit Erde besdeckt ist, wird überdies durch eine Pumpe oft so ersschöpst, daß sie nicht mehr absließt; sie ist mithin der Einwirkung der atmosphärischen Temperatur untersworfen und zeigt im Lause des Jahres eine sehr versschiedene Temperatur. Die Quelle bei Petershagen strömt durch eine etwa 15' lange mit Erde bedeckte Röhre und ihre Temperatur weicht im Jahre nur wenig ab.

Beide Quellen habe ich 3 Jahre hindurch, monats lich beobachtet, deren Ergebnisse ich hier mittheile:

| 1830    | Quell  | e bei C | 5chiesgo | reten. | Quelle bei Petershagen. |         |         |      |
|---------|--------|---------|----------|--------|-------------------------|---------|---------|------|
| Monat   | 183%31 | 181/32  | 1832/33  | Mtl.   | 1810/31                 | 1831/32 | 1832/33 | Mtl. |
| August  | 9,50   | 10,50   | 9,90     | 9,97   | 6,70                    | 7,00    | 7,10    | 6,93 |
| Geptbr. | 8,60   | 9,40    | 8,80     | 8,87   | 6,70                    | 7,20    | 7,10%   | 7,00 |
| Octbr.  | 7,50   | 8,30    | 7,60     | 7,80   | 6,70                    | 7,20    | 7,10    | 7,00 |
| Novbr.  | 6,20   | 6,30    | 5,50     | 6,00   | 7,00                    | 7,10    | 7,00    | 7,03 |
| Decbr.  | 4,70   | 5,50    | 3,60     | 4,60   | 7,10                    | 7,10    | 7,10    | 7,10 |
| 1831    |        |         |          |        |                         |         |         |      |
| Januar  | 4,10   | 3,80    | 3,10     | 3,67   | 6,90                    | 7,00    | 7,10    | 7,00 |
| Febr.   | 3,80   | 3,80    | 2,70     | 3,43   | 6,90                    | 7,00    | 7,00    | 6,97 |
| Mark    | 3,80   | 3,20    | 4.30     | 3,77   | 6,70                    | 6,90    | 6,90    | 6,83 |
| April   | 5,80   | 5,50    | 5,10     | 5,47   | 6,80                    | 6,80    | 7,00    | 6,87 |
| Mai     | 7,20   | 6,80    | 9,10     | 7,70   | 6,90                    | 1,90    | 7,20    | 7,00 |
| Juni    | 9,20   | 8,40    | 8,60     | 8,73   | 6,90                    | 7,00    | 7,40    | 7,10 |
| Juli    | 10,50  | 9,30    | 10,00    | 9,93   | 6,90                    | 7,10    | 7,50    | 7,17 |
| Mtl.    | 6,742  | 6,733   | 6,525    | 6,660  | 6,85                    | 7,025   | 7,123   | 7,00 |

Das arithmetische Mittel der Zichrigen Beobachstungen, ergiebt mithin 6°,66 R. für die Quelle am Schiesgarten, und 7°,00 R. für die Quelle bei Petersshagen.

Die erstere, der atmosphärischen Einwirkung unsterworfene Quelle, war also in ihrer Zjährigen Temperatur 0°,34 R. geringer als die bei Petershagen.

Die niedrigste Temperatur beim Schiesgarten war 3°,43 R. im Februar; die hochste 9°,97 R. im August; bei Petershagen siel die niedrigste 6°,83 R. im März; die hochste 7°,17 R. im Juli. Wir sehen hieraus, daß die Quelle am Schiesgarten, im 3jährisgen Durchschnitte, sich um 6°,54 R.: die bei Petersshagen nur um 0°,34 R. verschieden zeigte, und daß sich im 3jährigen Mittel, die erstere demungeachtet so ausglich, daß ihre Temperatur der mittleren Wärme des Vodens sehr nahe kam. Man kann daher auch solche Quellen, auf welche die atmosphärische Versschiedenheit der Temperatur einwirkt, zur Erforschung der Bodenwärme benußen, wenn man sie nur das ganze Jahr hindurch öfters beobachtet.

Nachdem ich mehre Quellen der hiesigen Umgesgend, zu Langesuhr, Freudenthal, Dliva, Zoppot u. s. w., ja eine zu Mehlke unfern Tokker, welche 500' über der Meeressläche und 2 Meilen von Danzig entspringt, zu verschiedenen Jahreszeiten untersucht hatte, ergab sich aus allen übereinstimmend, daß die gefundene Temperatur, so wohl bei dem Schiesgarten, als bei Petershagen, bedeutend zu hoch war; dieses rührt wahrscheinlich von der größeren Wärme: Capacität des mehr oder weniger mit Lehm gemischten Erdbos

bens her.

Da der Mehrtheil jener frei liegenden Quellen aber zu öfteren regelmäßigen Beobachtungen zu entsfernt ist, so war es mir sehr erfreulich in Hoffmanns Garten, jest Herrmanns Hoff genannt, unfern der Borstadt Langesuhr, eine Quelle aufzusinden, die ganz genau mit jenen freiliegenden übereinstimmte, und überdies alle erforderliche Eigenschaften besitzt, um zu einem genauen Resultate gelangen zu können. Ich beobachtete sie daher monatlich unausgesetzt vier Jahre lang, obschon sie ½ Meile von meinem Wohnsorte entsernt ist.

Dlese Quelle fommt 82 Fuß sber ber Meeresflache, aus einem 70' bis 118' hoben Sanbhügel, gegen DND, zu Lage, ber sich allmahlig bis zu 311' über ber Meeressläche erhebt. Sie ift stet von alten Buchen beschattet, läßt sich numittelbat bei ihrem Austritte ziemlich bequem bevbachten, fliest reichlich, jederzeit gleich starf ab, und liesert, wie alle aus Sandhügeln herbortretenbe Quellen, ein sehr reines und erfrischendes, immer flares Trinswasser.

Meine Beobachtungen theile ich in folgender Tafel mit:

| 1831       | Quelle in herrmanns hoff. |         |        |        |        |  |  |  |
|------------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Monat.     | 1811/32                   | 1832/33 | 18"/3. | 18 %38 | Mittel |  |  |  |
| August     | 6,40                      | 6,40    | 6,40   | 6,40   | 6,40   |  |  |  |
| Geptember  | 6,40                      | 6,40    | 6,40   | 6,40   | 6,40   |  |  |  |
| October .  | 6,40                      | 6,40    | 6,40   | 6,40   | 6,40   |  |  |  |
| Movember ! | 6,30                      | 6,30    | 6,30   | 6,40   | 6,325  |  |  |  |
| December ! | 6,30                      | 6,30    | 6,20   | 6,30   | 6,275  |  |  |  |
| Januar '   | 6,20                      | 6,20    | 6,15   | 6,20   | 6,19   |  |  |  |
| Februar !  | 6,20                      | 6,10    | 6,10   | 6,10   | 6,125  |  |  |  |
| Mary       | 6,10                      | 6,10    | 5,90   | 6,00   | 6,025  |  |  |  |
| April      | 6,20                      | 6,00    | 6,10   | 6,10   | 6,10   |  |  |  |
| Mai .      | 6,20                      | 6,20    | 6,15   | 6,20   | 6,19   |  |  |  |
| Juni       | 6,30                      | 6,30    | 6,20   | 6,30   | 6,275  |  |  |  |
| Juli       | 6,40                      | 6,40    | 6,40   | 6,40   | 6,40   |  |  |  |
| Mittel     | 6,283                     | 6,260   | 6,225  | 6,267  | 6,259  |  |  |  |

Das grithmetische Mittel and 4jahrigen Beobs achtungen beträgt mithin 60,26 R. oder 70,82 C.

Die niedrigste Temperatur dieser Quelle, war im 4jährigen Mittel 6º,025 R. im Märg: die bochste 6º,40 R. von Juli bis October, und beibe differiren nur 0\375. 3ch bin baber überzeugt,

baß bas wahre Mittel ber Boben und Quelfenwarme in ber Umgegend von Danija febr genau beobachtet, 69,26 nach ber 80theiligen, ober 70,82 nach der 100theiligen Thermome-

ter = Sfala, betragt.

In den vorzüglichsten neueren Schriften, wird die mittlere Warme von Danzig sehr verschieden ausgegeben. Berghaus? führt sie ziemlich richtig auf 79,7 C. = 69,16 R. an; aber leider ist sie hohstlichem Wörterbuche? nach Strehlte?), zu 69,20 der 100theiligen Stala aufgesührt, obschon sie von lesterem ausdrücklich zu 69,20 R. = 79,75 C. angegeben wird. Es sei mir daher erlaubt die oben gefundene Temperatur des Bodens und der Quellen, mit der mittleren atmosphärischen Wärme unseres Orts zu vergleichen.

Schon im Jahre 1820 hat Prof. J. 5. Weltphal über die mittlere Marne unferer Vaterstadt Untersuchungen angestellt, und docie die Bedochtungen von Hanow, Dr. Reineck, Jülbach und Dr. Rieseld zum Grunde legen wollen, die von 1739 bis 1819 einen Zeitraum von 80 Jahren umfassen ; allein so schädigden und genau die älteren Beobachtungen sein mögen, so macht boch die Babylonisch Warreirung ihrer damaligen Thermometersprache, zumal da mehre mit Weingeste gefüllt waren, eine Nedustion in die jest verständliche, sast und daher sähren seine mihstame Arbeiten zu keinem genägenden Ivert, und geden ein Resultat von 5-946 R., welches mit der wahren mitsteren atmosphärischen Temperatur unseres Orts nicht übereinstimmen fann, und offenbar zu geringe ist.

3) 92. A. 9ter Band Ceite 520.

<sup>2)</sup> ganber, und Dolferfunbe Ifter Band Geite 224.

<sup>5)</sup> Raturm. Abh, v. J. D. Westphal. Ifee Defte.

gierungsrath Dr. Kleefeldt, von 1807 bis 1824 ununsterbrochen geführten meteorologischen Tagebücher 6), welche die Wärme Beobachtungen an guten neueren Quecksilber Thermometern, mit Sorgfalt, um 6, 2 und 10 Uhr täglich angestellt, aufführen und nehme diese Register so für richtig an, wie die Jahress mittel in der zweiten Tabelle daselbst angesührt stehen, ohne für Nechnungs und Drucksehler auffommen zu wolken.

Die mittlere Temperatur der einzelnen Jahre differirt auch hier sehr bedeutend, so ist sie z. B. 1807 = 7°,27; 1822 und 24 = 7°,10; 1820 = 4°,85; 1814=5°,28 R.: überhaupt ist sie in jedem Jahre versichieden, 12mal über und 6mal unter 6° R. und gleicht sich in 18 Jahren demungeachtet so auß, daß sie bei 6°,24 R. im Mittel, mit der oben angegebenen Bodens und Quellen Temperatur bis auf — 0°,02 R. genau übereinstimmt. Eringe ich aber 5 der abweichendsten Jahresmittel, nicht mit in Rechnung, so stimmt das Mittel von 13 Jahren vollkommen mit dem des Bosbens und der Quellen.

Dieses ist freilich ein zufälliges Uebereinstimmen, indem die gewöhnlichen Thermometer sich schwerlich bis auf 0,01 Grad genau messen, vielweniger schätzen lassen. Indessen bestimmen mich alle Umstände zu der Ueberzeugung, daß

die Temperatur der Quellen von 6°,26 R.

17°,82 Ct. zugleich als das hochst genäherte
Resultat der mittleren atmosphärischen Wärmes
Temperatur, von Danzig und dessen Umgegend,
festzustellen sei.

Zwar wird man immer einwenden können, daß biese meteorologischen Beobachtungen nicht im Freien, sondern in den beengten Straßen einer Stadt auges

<sup>2)</sup> Meueste Schriften d. M. f. Ges. in Danzig. 2ter Band lstes Heft.

stellt find, wo wie Samilton richtig bemerkt, wegen bet vielen Verbreimungen und ber eingeren Ausammenbräugung zablieciger Menschen und Hiere, die Temperatur größer ist als auf bem Lande und wo der inchr oder meniger freie Luftzug, der höhere oder mediger freie Luftzug der höhere der Allein die Erfahrung hat gelebrt; daß diese Jiregularitäten, im bem Gtand des Thermometers einwirfen können: allein die Erfahrung hat gelebrt; daß diese Jiregularitäten, im ben die im Winter mehr erfalteten Segenstande die Warme die im Winter mehr erfalteten Segenstande die Warme Ungeren sollten, die größere Erhigung dersschlen im Sommer sie wieder kompensiren durfte, das desolntt geraue, so voch das sehr genstatete Jahresmittel, der atmosphärischen Lemperatur unserer Stadt und deren Umgegend, darbieten würder.

Dangig, ben 20. Marg 1839.

#### ato I.A. tu tar

Beitrage jur Fauna ber wirbellofen Thiere Preugens.

Bierter Beitrag: Preußische Bangen und Zirpen. Bon Dr. E. Eh. v. Siebold in Dangig.

Da bie in hiefiger Gegend vorfommenden Rhynchoten mit einer gewissen Borliebe von mir gesammelt werden und ich bereits eine nicht geringe Menge von Arten zusammengebracht habe, so lege ich den Freunden der Preussischen Fauna das Verzeichniss eines Zheiles der in Preussen einheimischen Schnabelkerse vor, in der hossinung, auch für diese Insteten Ordnung Ausmerssamsen, damit ich später uns o leichter in den Stand gesetz werde, die offen gebliedenen Lücken auszussultun, denn da ich fast ganz allein benen Lücken auszussultun, denn da ich fast ganz allein

mit dem Sammeln der Schnabelkerfe hier beschäftigt gewesen din, so ist es kein Wunder, wenn manche Thiere in dem Verzeichnisse fehlen spllten, deren Vorstommen in unserer Provinz (Osts und Westpreußen) sich gewiß erwarten läßt.

Das Verzeichnis umfaßt brei Zünfte der Rhynchoten, nämlich 1) die Landwanzen, 2) die Wassers wanzen, 3) die Zirpen, zu deren Sestimmung ich mich folgender litterärischer Hilfsmittel bedient habe:

1) Fabricii entomologia systematica.

2) Fabricii systema Rhyngotorum.

3) Fallén: monographia cimicum Sueciae. Hafniae. 1807.

4) Panger: Deutschlands Insetten.

5) Germar: Magazin für Entomologie.

6) Germar: Fauna insectorum Europae.

7) Hahn: Die wanzenartigen Insekten, fortgesetzt von Herrich = Schäffer.

8) Léon Dufour: recherches anatomiques et physiologiques sur les hémiptères. Paris. 1833.

9) Burmeister: Handbuch der Entomologie. B.II.

10) Herrich-Schäffer: nomenclator entomologicus. Regensburg. 1835.

11) Germar: Zeitschrift für die Entomologie. 1838.

Bei allen diesen Hilfsmitteln ward es mir doch oft sehr schwer, mich in dem Chaos von Synonymen zurecht zu finden; wo ich meiner Sache nicht gewiß war, ließ ich das Insekt, um Fehler zu vermeiden, und bestimmt.

Die Aufzählung der Schnabelkerfe ist nach dem Systeme geschehen, welches Herrich » Schäffer in dem vorhin erwähnten Nomenclator aufgestellt hat; ich wählte dieses System nicht deshald, weil ich ihm vor den übrigen den Vorzug gebe, sondern weil mir dassselbe für meinen Zweck das bequemste zu sein schien. Ich kann übrigens jenes Werkchen. (Preis 15 Sgr.),

weiches außer einem Namens Berzeichnisse aller Eus ropäischen Schnietterlinge eine systematische Uebersicht fast aller Europäischen Wanzen und Zirpen mit kurs zen Diagnosen und Angabe der Synonymen enthält, seiner Brauchbarkeit wegen recht sehr empfehlen. Die Familien Abtheilung habe ich dem Verzeichnisse nach Burmeisters Handbuch der Entomologie in Parens thesis beigefügt.

Herrich Schäffer hat ohngefähr 583 Europäische Arten (433 Wanzen und 150 Zirpen) in 77 Sattungen aufgeführt; mein Verzeichniß giebt 268 Preußische Arten (212 Wanzen und 56 Zirpen) in 57 Sattungen, welche sämmtlich in meiner Sammlung aufbewahrt werden und mit Ausnahme dreier Arten hier gesam-

melt worden find.

# I. Heteroptera.

1. Geocorisiae. Landwanzen.

(Coreodes.)

# I. Coreus. Fabr.

1. C. scapha. Fab. In Gebuschen nicht selten.

2. C. quadratus. Fab. Nicht selten.

3. C. marginatus. Lin. Sehr haufig.

4. C. nubilus. Fallen. Erst einmal gefunden.

II. Digranomerus, Hahn.

1. D. nugax. Fab. Nicht häufig.

III. Rhopalus. Schilling.

1. Rh. miriformis. Fall. Erst einmal gefangen.

2. Rh. Schillingii. Schill. Im Sommer auf Tanacetum vulgare nicht selten.

#### IV. Corizus. Fall.

1. C. Hyoscyami. L. Ziemlich gemein.

2. C. tigrinus. Schill. Rommt hier selten vor.

3. C. parumpunctatus. Schill.

4. C. crassicornis. L. Beide den Sommer über im Grase gemein.

#### V. Berytus. Fab.

1. B. tipularius. Fab. Im Frühjahre im Grafe nicht selten.

2. B. clavipes. Fab. Selten.

#### (Lygaeodes.)

#### VI. Pyrrhocoris. Fall.

1. P. apterus. L. Ueberall sehr verbreitet.

#### VII. Pachymerus. Schill.

1. P. fracticollis. Schill. Rommt hier felten vor.

2. P. echii. Fab. Un sonnigen Stellen in Fichtenwalbern nicht felten.

3. P. Pini. L.

4. P. vulgaris. Schill.

5. P. lynceus. Fab. Alle drei Arten in Fichtenwälbern häufig.

6. P. sylvestris. Schill. Lygaeus plebejus. Fall. Ebenfalls häufig.

7. P. pedestris. Panzer. Hier nicht gemein.

8. P. luniger. Schill. Nicht häufig.

9. P. marginepunctatus. Schill. Lygaeus arenarius. Fab. Nicht selten. 10. P. nebulosus. Fall.

11. P. agrestis. Fall.
Lygaeus sylvaticus. Pz.
Beide unter Moos und Steinen nicht selten.

12. P. sylvaticus. Fab. Unter Moos in Fichtenwaldern gemein.

13. P. chiragra. Fab. Sehr häufig.

14. P. pictus. Schill. Micht gang felten.

15. P. staphyliniformis. Schill. (Hahn. Tab. 36. fig. 118.) Im Sommer auf ben Dunen ber Oftsee.

16. P. hemipterus. Schill. (Hahn. Tab. 9. fig. 37.)
Nicht häufig.

17. P. decurtatus. Herr. Sch.

Auf den Dünen der Ostsee sehr gemein. — Diese Wanze wurde von Herrich = Schäffer als neu beschries ben (s. wanzenartige Insetten B. IV. Heft. 1. pag. 10. Tab. 113. Fig. 355.), ist aber von Dr. Erichson als der bereits bekannte Micropus Genei des Spinola erkannt worden.

18. P. . . . . . Mit der vorigen Art kommt an dens selben Orten noch eine andere ähnliche aber bestimmt verschiedene Species vor, welche ich dis jest nicht des stimmen konnte. Sie ist etwas kurzer. Fühler kurzer als Ropf= und Brustschild. Der Hinterrand des Brustschildes ist nur sehr schmal braun gerandet, oft sind nur zwei braune Flecke in den Hinterecken vorhanden. Die lehmgelben Flügeldecken an der Wurzel und Spisse dunkelbraun gefärdt. Memsbraun milchweiß, die vier Adern derselben blaßbraun gefärdt. Beine schwarz, an den Gelenken braun.

19. 20. Zwei andere Arten mußte ich ebenfalls unbes stimmt lassen.

#### VIII. Platygaster. Schill.

1. P. abietis. Fab. Unter der Borke von Pinus sylvestris gemein.

IX. Aphanus. Herr. Sch.

1. A. sabulosus. Schill.

2. A. rusticus. Schill. Beide Arten an niederen Gesträuchen und auf der Erde gemein.

#### X. Heterogaster. Schill.

1. H. Urticae. Fab.
Sehr verbreitet.

2. H. Thymi. Schill. Nicht ganz häufig.

3. H. Ericae. Schill. Auf Heidekraut ziemlich häufig.

4. H. Resedae. Pz. In Garten gemein.

. ?.

10/4

pag!

E IS

an'

VIIIS

nia

hler

rath

Hills

plagets

braus

ins i

5. H. claviculus. Fab. Sier fehr gemein.

#### XI. Geocoris, Fall.

1. G. ater. Fab. Auf der Erde nicht selten.

2. G. grylloides. L. Diese niedliche Großkopfwanze sing ich erst ein= mal im Grase am Johannesberge.

#### (Capsini.)

#### XII Miris. Fab.

1. M. calcarata. Fall.

2. M. laevigatus. Fab.

3. M. virens. Fab. (Hahn. fig. 165.)

4. M. erraticus. L.

5. M. ruficornis. Fall.

Finden sich den Sommer über im Grase sehr häufig vor.

6. M. holsatus. Fab. Mit den vorigen zusammen, aber ziemlich selten.

## XIII. Lopus. Hahn.

1. L. gothicus. Fall. Auf Wiesenblumen nicht ganz häufig.

2. L. tunicatus. Fab. Richt gemein.

3. L. ferrugatus. Fal.

4. L. dolabratus. L. Auf Wiesen nicht selten.

#### XIV. Phytocoris.

1. Ph. Populi. L. An Weiden. und Linden: Stämmen sehr häufig.

2. Ph. Ulmi. L. Im Grafe am Johannisberge während des Spats sommers sehr häufig.

#### XV. Capsus.

1. C. clavatus. L. An Weidenstämmen ungemein häufig.

2. C. bifasciatus. Fab. Erst einmal gefunden.

3. C. flavomaculatus. Fall.

4. C. distinguendus. Herr. Sch. (Hahn, fig. 384.)

5. C. triguttatus. Fall. Rommen hier felten vor.

6. C. biclavatus. Mus. Berol.
Phytocoris bifasciatus. Hahn. (fig. 232.)

7. C. histrionicus. L. Sier felten.

8. C. fulvomaculatus. Fall. Im Grase nicht felten.

9. C. striatus. L. Diese schöne Wanze kommt hier nicht häufig vor.

10. C. umbratilis. Fab. Rur einmal gefangen.

11. C. angulatus. Fall. Nicht selten. 12. C. nassatus. Fab.

Im Grafe sehr häufig.

13. C. floralis. Hahn.
Uuf Blumen nicht selten.
14. C. pabulinus. Zett.

15. C. contaminatus. Fall.

16. C. pallescens. Herr. Sch. Auf Gräsern und Blumen häufig.

17. C. rubicundus. Fall. Ist nicht häufig.

18. C. decolor. Fall. Ziemlich häufig.

19. C. affinis. Herr. Sch. Erst einmal gefunden.

20. C. seladonius. Fall. Auf Blumen nicht gang selten.

21. C. molliculus. Fall. Rommt hier felten vor.

22. C. rubrinervis. Herr. Sch. Wurde einigemal hier gefunden.

23. C. roseus. Fall.

24. C. Tanaceti. Fall. Beibe nicht felten.

25. C. signatipes. Herr. Sch. Erst einmal gefunden.

C. Chrysanthemi. Herr. Sch. Auf Blumen außerst gemein.

27. C. punctipes. Herr. Sch. Ift ziemlich selten.

28. C. viridulus. Fall. Auf Blumen sehr häufig.

29. C. capitatus. Herr. Sch. Richt gang gemein.

30. C. chenopodii. Fall.

31. C. bipunctatus. Fall.
32. C. ferrugatus. Fab. Kommen auf Doldengewächsen und anderen Blu-

men sehr häufig vor.

33. C. pratensis. Fall.

34. C. campestris. Fall. Ueberall ungemein häufig.

35. C. marginepunctatus. Herr. Sch. Wird hier nicht häufig gefunden.

36. C. striatellus. Fab. Kommit nicht selten vor.

37. C. lateralis. Fall. Nicht sehr häufig.

38. C. tricolor. Fab. Sehr gemein.
C. elatus. Pz.

39. C. elatus. Pz.

40. C. trifasciatus. Fab.

Diese schöne Wanze erhielt ich durch den Studios sus Med. Herrn Stephany, welcher sie auf Samland gefunden hatte.

41. C. infusus. Herr. Sch. (Hahn. fig. 381.) Findet sich hier im Sommer sehr häufig an Linbenbaumen.

42. C. Fallenii. Hahn. Findet sich hier felten.

C. furcatus. Herr. Sch. (Hahn. fig. 408 und 409.).

Ift hier ziemlich selten.

44. C. tripustulatus. Fall. Bier gar nicht felten.

45. C. Pinastri. Fall. Erst einmal gefangen.

46. C. Roseri. Herr. Sch. (Hahn. fig. 407.) An Weidenstämmen im Sommer hier ziemlich gemein.

47. C. variabilis. Fall. Auf Erlengestrauch unfern ber Dunen sehr häufig. 48. C. Gyllenhallii. Fall.

49. C. Coryli. Fab.

Auf Gesträuch nicht gang selten.

50. C. Caricis. Fall.

Uuf Sumpfwiesen hier fehr gemein.

51. C. lividus. Herr. Sch. Ein Exemplar gefunden.

52. C. mutabilis. Fall.

Im Grafe gar nicht felten.

53. C. tibialis. Hahn. Sindet sich hier felten.

54. C. ater. Fab. Richt selten.

55. C. magnicornis. Fall. (Hahn, fig. 67.) In Fichtenwaldern nicht selten.

56. C. leucocephalus. Fab. Hier nicht ganz selten.

57. C. arbustorum. Fall. Nicht selten.

58. C. pulicarius. Fall.

59. C. pallicornis. Fall.

60. C. saltator. Hahn. (fig. 236.) Den Gommer über im Grafe fehr häufig.

61. 62. 63. Drei Arten find unbestimmt geblieben.

XVI. Lyctocoris, Hahn.

1. L. domesticus. Hahn. (fig. 243.)

### (Scutati.)

XVII. Odontoscelis. Laporte.

1. O. fuliginosa. L. Mit den verschiedenen Varietäten hier nicht ganz selten.

C 5500/c

XVIII. Tetyra. Fab.

1. T. scarabaeoides. L. Sehr gemein.

2. T. inuncta. Pz.
Podops inunctus. Lap.
Nicht gemein. 3. T. humeralis. Dalman. Phimodera humeralis. Germanai. Wurde auf den Danen bei Heubude mehrmals angetroffen. in the car is a set to a 4. T. nigrolineata. L. Rommt hier sehr selten vor. Das einzige Exemplar meiner Sammlung erhielt ich aus Elbing durch Herrn Oberlehrer Pohl. 5. T. maura. Fab. 6. T. hottentotta. Fab. Sehr häufig. Weniger häufig als die vorige Wanzer XIX. Cydnus. Fab.

1. C. tristis. Fab.

Ranunt hier felten non Rommt hier felten vor-2. C. flavicornis. Pz. Sier nicht selten. 3. C. affinis. Pz. 4. C. morio. Fab. Beide Arten hier sehr gemein. 5. C. albomarginatus. Fab. 6. C. biguttatus. Fab. Rommen hier fehr felten vor. Eine hier fehr gemeine Mange. XX. Sciocoris. Fall. 1. S. umbrinus. Fall. Unter Weidengebuschen hier nicht felten. XXI. Eurydema. Lap.

.noth

Ueberall sehr gemeint.

2. E. festivum. L.
Sier eben nicht selten.

1. E. oleraceum. L.

at attitie in the said at 3. E. pictum. Pz. Eine hier fehr feltene Wange.

# XXII. Aelia. Fab.

A. acuminata. L. Cebr gemein. Sehr gemein.

2. A. Klugii. Hahn. Erst einmal gefunden. Diese Wange ift besonders durch die Spite des Kopfes von der vorigen leicht zu unterscheiben, was Sahn nicht hervorgehoben hat. An der Spite des Kopfs nämlich besitt die A. Klugii auf jeder Seite einen nach unten und außen gerichte= ten Wulft, welcher bei beiden Geschlechtern ber A. acuminata fehlt.

### XXIII. Pentatoma, Latr.

1. P. perlatum. Eab. ...

Sier sehr selten.

2. P. dumosum. L.
Wicht gemein.

3. P. coeruleum. L.

4. P. punctatum. L. Rommen hier nicht häufig vor.
5. P. bidens. L.

Meußerst gemein.

6. P. custos. Fab.

7. P. luridum. Fab. Beide Wanzen sind hier felten.

8. P. rufipes. L. Hier eine ber gemeinsten Wangent

9. P. nigricorne. Fab.

Cimex Eryngii. Germ. Beide Arten auf Eryngium maritimum und ans

a tal di

deren Gewächfen sehr gemein.

11. C. lynx. Fab. Eine bier feltene Mange 12. C. prasinum. L.

13. C. dissimile. Fab. hier fehr gemein.

14. C. juniperinum. L. Findet sich nicht selten vor.

15. C. vernale. Wolff. Hier nicht gemein.

16. C. baccarum. L. Hier die verbreiteste Wanze.

XXIV. Rhaphigaster. Lap.
1. Rh. incarnatus. Germ.
Nicht gemein.
2. Rh. griseus. L.

In Garten sehr häufig.

#### XXV. Acanthosoma. Lap.

A. haematogaster. Schrank In Garten nicht selten.

A. agathina. Fab.

A. haemorrhoidalis. L. Beide Wanzen fint hier eine Geltenheit.

### (Membranacei.) XXVI. Tingis. Fab.

1. T. pilicornis. Pz.
2. T. Cardui. Fab. Sind hier nicht ganz seltenten

T. costata, Fab. Gelten.

T. Humuli. Fab. 4 i i i i i Nicht gemein.

T. Echii. Fab. Gehr gemein.

6. T. capitata. Wolff. Ebenso gemein als die vorige Wanze.

7. T. obscura, Herr. Sch. (Hahn. fig. 372.)

T. pedicularis. Pz. Beide Arten im Grase selten.

#### XXVII. Aradus. Fab.

1. A. Betulae. L.

2. A. einnamomeus. Pz. Kommen hier selten vor.

3. A. corticalis. Fall. Nicht ganz selten.

4. A. conspicuus. Herr. Sch. A. varius. Fab. Sier selten.

#### XXVIII. Aneurus. Lap.

1. A. laevis. Fab. Unter Hainbuchenrinde selten.

# (Die folgende Gattung wird von Burmeister noch zu den Lygaeoden gerechnet.)

#### XXIX. Anthocoris. Fall.

1. A. nemorum. Fall. Sehr häufig.

2. A. pusillus. Herr. Sch.

3. A. nemoralis. Fab.

4. A. austriacus. Hahn.

5. A. exilis. Fall.

6. A. tardus. Herr. Sch. Lettere Wanze nicht selten an Baumstämmen.

7. Eine Art blieb unbestimmt.

#### (Riparii.)

#### XXX. Salda. Fab.

1. S. littoralis. L. Fall. S. Zosterae. Fab. Rommt hier sehr selten vor.

2. S. saltatoria. L. Fall. S. littoralis. Fab. Mit vielen Varietaten hier sehr häufig.

3. S. elegantula. Fall. Nicht gemein.

4. Eine Art konnte nicht bestimmt werden.

XXI. 1839.

(Die folgende Gattung wird von Burmeister zu ber Familie der Membranaceen gestellt.)

XXXI. Acanthia. Fab.

1. A. lectularia. L.

(Reduvini.)

#### XXXII. Reduvius. Fab.

1. R. personatus. L. Nicht felten.

2. R. annulatus. Fab. Rommt hier felten vor.

3. R. haemorrhoidalis. Fab. Auf den Dunen bei Beubude felten.

#### XXXIII. Nabis. Latr.

1. N. ferus. L. Ueberall verbreitet.

2. N. apterus. Fab. In Garten auf Gestrauch häufig.

3. N. brevipennis. Hahn. (fig. 253.)
Ift hier felten.

#### XXXIV. Ploiaria. Latr.

1. P. erratica. Fall. Rommt hier sehr selten vor.

(Hydrodromici.)

#### XXXV. Velia. Latr.

1. V. currens. Fab. Auf Bachen nicht gemein.

#### XXXVI. Gerris. Latr.

1. G. rufoscutellata. Schummel. Auf stehenden Gewässern ziemlich häufig.

2. G. aptera. Schum. Uuf Bachen haufig.

3. G. odontogaster. Schum. Auf sumpfigen Gewässern bei Heubude häufig. 4. G. lacustris. L.

5. G. thoracica. Schum.

6. G. argentea. Schum. Auf stehenden Semässern alle drei Arten sehr häufig.

#### 2. Hydrocorisiae. Waffermangen.

#### (Nepini.)

#### XXXVII. Ranatra. Fab.

1. R. linearis. L.

Habe ich aus der Gegend von Graudenz durch Herrn Oberlehrer Menge erhalten.

#### XXXVIII. Nepa. L.

1. N. einerea. L. In stehenden Gewässern häufig.

XXXIX. Naucoris. Fab.

1. N. cimicoides. L. In stehenben Gewässern häufig.

#### (Notonectici.)

#### XL. Notonecta, L.

1. N. glauca. L. In stehenden Gewässern sehr gemein.

2. N. unicolor. Herr. Sch. Sier sehr selten.

#### XLI. Corixa. Latr.

1. C. carinata. Fall. Rommt hier nicht häufig vor.

2. C. undulata. Fall. In sumpfigen Gewässern sehr häufig.

3. C. fossarum. Fall. 4. C. Hellensii. Fall.

5. C. striata. Fab. Rommen hier nicht selfen vor.

6. C. Bonsdorfii. Fall. In einem Sumpfe bei heubude nicht häufig.

7. C. coleoptrata. Fab. In demfelben Sumpfe ungemein zahlreich.

#### II. Homoptera.

# 3. Cicadariae. Zirpen. (Fulgorina.)

#### I. Flata. Fab.

- 1. F. nervosa. Germ. Rommt hier nicht selten vor.
- 2. F. stigmatica. Germ.
- 3. F. simplex. Herr. Sch. Beide Arten hier selten.

#### II. Delphax. Fab.

1. D. lineola. Germ. -Nicht gemein.

2. D. guttula. Germ. In Grafe sumpfiger Wiesen bei Heubude sehr gemein.

3. D. limbata. Fab.

var. D. brachyptera. Germ. (D. anceps. Germ.)

Erstere nicht häufig, die kurzflüglige Varietat das gegen zwischen Vinsen sehr gemein.

4. D. dispar. Zett. Rommt nicht häufig vor.

5. D. pellucida. Fab.

6. D. hemiptera. Germ. Im Grafe selten.

#### III. Asiraca. Latr.

1. A. clavicornis. Fab. In Gebuschen nicht gang selten.

#### (Membracina.)

IV. Centrotus. Fab.

1. C. cornutus. Fab. Auf Gesträuch hier nicht selten.

(Cicadellina,)

V. Aphrophora. Germ.

1. A. Alni. Fall. Cercopis bifasciata. Fab. Sehr gemein.

2. A. corticea. Germ. Weniger häufig.

VI. Ptyela. Germ.

1. P. spumaria. L. Cercopis bifasciata. Pz. In allen Varietaten ungemein häusig.

2. P. lineata. L. Ebenfalls fehr haufig.

3. P. angulata. Fab. Rommt hier sehr selten vor.

4. P. exclamationis. Pz. Ist ziemlich selten. VII. Ulopa. Fall.

1. U obtecta. Fall. Findet sich hier auf Heidekraut nicht ganz häufig vor. VIII. Ledra. Fab.

1. L. aurita. Fab. Rommt nicht häusig vor. IX. Tettigonia. Germ.

1. T. viridis. L. An Sumpfgewächsen hier sehr häufig. X. Euacanthus. Germ.

1. E. interruptus. L.

2. E. acuminatus. Germ. Rommen beide an Sumpfgewächsen häufig vor.

### XI. Typhlocyba. Germ.

1. T. Rosae. L. Sehr häufig.

2. T. aurata. L.

3. T. Urticae. Fab. Beide Arten hier häufig.

4. T. vittata. L. Findet sich im Grase nicht häufig.

5. und 6. Zwei andere hieher gehörige Arten konnte ich bis jetzt nicht bestimmen.

#### XII. Bythoscopus. Germ.

1. B. lanio. Fab. Erst einmal gefunden.

2. B. Populi. Fall. Sehr häufig.

3. B. nitidissimus. Herr, Sch. Ist hier nicht selten.

4. B. crenatus. Germi Mehre Male bei Zoppot gefangen.

5. B. scurra. Germ. Rommt hier selten vor.

6. B. lituratus. Fall.

7. B. varius. Fab. Beide Arten sind hier sehr gemein.

8. B. poecilus. Herr. Sch. Wurde erst zweimal gefangen.

9. B. venosus. Fall. Ist hier ziemlich häufig.

10. B. virescens. Fab. Sier sehr haufig.

11. B. nassatus. Germ. Ift hier eine Geltenheit.

12. B. nitidulus. Fab. Rommt hier selten vor. XIII. Jassus. Fab.

1. J. punctatus. Fall. Ist nicht ganz häufig.

2. J. quadrinotatus. Pz.

3. J. sexnotatus. Fall. Beibe im Grase hier sehr gemein.

4. J. pascuellus. Fall.

Richt häufig.

5. J. striatulus. Fall. Hier sehr häufig.

6. I. russeola. Fall. Rommt hier selten vor.

7. J. ocellaris. Fall.

8. J. pallens. Zett. Erst einmal gefangen.

9. J. abdominalis. Germ. Nicht selten.

10. J. ventralis. Fall. Ziemlich felten.

11. J. plebejus. Fall. Rommt hier im Grase sehr häusig vor.

12. J. subfusculus. Fall.

13. J. reticulatus. Fall. Beide Arten kommen hier felten vor.

14. J. atomarius. Fab.

Eine hier sehr häusige Zirpe.

15. Eine von mir noch unbestimmte Art, welche ich für Cercopis histrionica Fab. erklären mögte, wenn Fabricius nicht Italien als das Vaterland dieser Zirpe angegeben hätte.

16. 17. 18. Mußten unbestimmt bleiben. XIV. Acucephalus. Germ.

1. A. rusticus. Fab.

Ist hier sehr gemein.
2. A. albifrons, L.

Ebenfalls hier ziemlich gemein.

#### V.

Chronologische Uebersicht der denkwürdigsten Begebenheiten, Todesfälle und milden Stiftungen in Preußen von 1832 bis 1834.

(Fortsegung.)

Begebenheiten des Jahres 1834.

21 m 30. August begaben sich Se. Maj. begleitet von dem Königl. Prinzen, den andern hochsten und hohen Personen und der Generalität auf den großen Exerzierplatz, wo das versammelte erste Armeekorps aufs gestellt war. Nachdem Ge. Maj. unter dreimaligem Hurrah die Fronte heruntergeritten waren, ließen Sie dasselbe bei sich vorbeidefiliren, worauf die hoch sten Herrschaften zwischen 9 und 10 Uhr Morgens wieder zur Stadt zurückkehrten. Um Nachmittag und Abend ward der Stadt das Gluck und die Ehre zu Theil, Se. Maj. den König, die Königl. Familie und alle fremden und einheimischen hohen herrschaften, in dem Lokale der Loge zu den drei Kronen zu einem Thee zu empfangen. Nachdem Se. Maj. bei Ihrer Ankunft um 4 Uhr von dem Oberburgermeister Grn. List und den Deputirten des Magistrates und den Stadtverordneten empfangen worden, geruhten Allers hochst dieselben einige Zeit in dem geschmackvoll dekos rirten Saale zu verweilen und begaben Sich dann durch den in vollem Blumenschmucke prangenden Garten zu dem festlich gezierten Boote, um einer Lust= fahrt auf dem Schloßteiche beizuwohnen. Das Königl. Boot wurde von einer großen Menge größerer und kleinerer Bote begleitet; Mitglieder der Liedertafel in einem, das Musikkorps des fünften Infanterie=Regi= ments in einem zweiten Boote fuhren zunächst hinter= her, so daß abwechselnd Musik und Gesang während der ganzen Fahrt ertonte; und so ging die Fahrt auf dem Schloßteich langer denn eine Stunde herunt.

Rach beendigter Fahrt entfernten sich Se. Maj. um Allmählig bei einbrechender Dammerung ward ein Garten nach dem andern illuminirt; eine ungahlbare Masse von Lampen umgab die Einfassun= gen des Schlofteiches und darüber erhoben fich Pyra= miden und Ehrenpforten in blendendem Glanze in die Luft. Die Schloßteichbrücke mit ihren Bogen bis zum Niveau des Wassers selbst erleuchtet, machte einen wunderbaren Effeft; und am anderen Ende ihr gegenüber, bildeten die illuminirten Flügel der Wind= mühle am Roßgärtschen Thore einen frei in der Luft schwebenden brillanten Stern. Da begann eine zweite Wasserfahrt, woran, Se. Maj. ausgenommen, alle anderen hier anwesenden hochsten Herrschaften wies derum Theil nahmen. \*) — Am 31. August Morgens 7 Uhr reisete S. R. H. der Pring Wilhelm mit dem Dampfboote Ischora nach Petersburg ab. tige Sonntagmorgen war auch bei den Truppen der Verehrung des Allerhochsten gewidmet. Die' in der Stadt stehenden Truppenabtheilungen wohnten dem Gottesdienste in der Schloffirche bei. Feldgot= tesdienst war sowohl im Lager der Ravallerie bei Palmburg als der Infanterie bei Lauth. Dem lette» ren wohnte Se. Maj. der König und alle anwesenden Mitglieder des Königl. Hauses, so wie der Fürst von Warschau bei und gingen nach Beendigung desselben burch die Zeltgaffen nach dem großen Offizierspeife= hause und geruheten dort ein Dejeuner, welches der kommandirende General Hr. v. Natzmer veranstaltet

Could

<sup>4)</sup> Am 30. August wurde die zweite Abtheilung des großen Seckenburger Schiffsahrt; und Entwässerungskasnals von Monenbruch durch die Königl. Nemoniensche Forst, gerade auf dem großen Friedrichsgraben, beim Dorse Nemonien in dem Etrom gleichen Namens ausgesührt und angelassen. Diese zweite Abtheilung ist 1290 Ruthen lang, 84 Fuß breit und 3 Fuß beim kleinsten Wasser tief. Die erste Abtheilung dieses Kanals wurde am 15. Septbr. 1833 ausgesührt. Vergl. Prous. VI. Vo.: VI. Vo.:

hatte, einzunehmen. Bei dieser Gelegenheit äußerten Se. Maj. wiederholt Ihre Zufriedenheit mit den Truppen, und geruhten sodann mit gefülltem Glase auf das Wohl des ersten Armeekorps zu trinken. Kaum ward dies, durch den General-Lieutenant Hrn. v. Natzmer verkündet, bei den vor dem Hause in dichten Gruppen versammelten Offizieren und Soldaten bekannt, als ein dreimaliges Lebehoch dem besten Könige aus treuer dankerfüllter Brust in die Lüste drang. Se. Maj. suhren sodann noch nach dem Kapvallerielager bei Palmburg und äußerten auch hier Ihre Zufriedenheit. Den Abend war glänzender Ball bei Se. Excell. dem Oberpräsidenten Hrn. v. Schön, den Se. K. Maj. durch Ihre Anwesenheit verherrlicheten; die KR. Prinzen und Prinzessinnen nahmen pers

fonlich Antheil am Tange. \*).

Am 1. September in ben Morgenstunden ward vor Gr. Maj. ein Korpsmandver nach einer Aller= hochst genehmigten Disposition auf dem großen Exer= cierplate ausgeführt. Abends begaben fich Ge. Maj. nebst den KR. Prinzen und Prinzessinnen und der von Warschau nach dem Infanterielager, wohnten dem großen Zapfenstreich bei und sahen sodann, von dem Balkon des großen Offizier= speisehauses, einem Feuerwerk zu, welches auf dem jenseitigen Ufer des Lautschen Gees von der Ur= tillerie des ersten Armeekorps ausgeführt ward. — Am 2. September ward ein Korpsmandver im ausgedehnten Sinne mit einem, durch einige Bataillons und Eskadrons markirten Feinde ausgeführt. beiden Tagen begunstigte das schönste Wetter die Bes wegungen der Truppen; eine zahlreiche Menge von Zuschauern begleitete sie auf den Flügeln. Um Schlusse des heutigen Mandvers gerüheten Se. Maj. Ihre Zus friedenheit in vollem Maake mit dem Zustande und

<sup>\*)</sup> Am 31. August brannten im Dorse Sulenken — Kreis Olepko — 39 Gebäude ab.

der Ausbildung des ersten Armeekorps, sowohl der Linie als der Landwehr gegen den kommandirenden General Hrn. v. Natzmer auszusprechen, mit dem gleichzeitigen Befehle, daß in Folge dieser Allerhochs ften Zufriedenheit die diesjährigen großen Uebungen schon jett beendiget und fammtliche auswärtige Trup= pen, nach einem allgemeinen Ruhetage, in die ver= schiedenen Garnisonen und die Landwehr in die Heis math zurückkehren follten. Am Abend war ein glanzender Ball von der hiesigen Raufmannschaft im Saale des Kneiphöfschen Junkerhofes veranstältet. Die Aus. schmückung des Tangsaales war einfach, hatte aber besonderes Interesse durch die vielen mit Medaillen und silbernen Weihgeschenken geschmückten Schilder, die an eine frühere Zeit, wo Königsberg als Handels= stadt unter die bedeutensten der Welt gehorte, erinners ten. Der kleinere Saal war geschmackvoll zu der Auf= nahme der hohen Herrschaften dekorirt. Ihre R. H. die Prinzessin Wilhelm, Ihre Durchlaucht die Frank Fürsten v. Liegnis, sowie II. KR. HH. die Prinzen Karl, Albrecht und August beehrten den Ball mit Ihrer Gegenwart und nahmen Theil an dem Tanze. die hier anwesenden hohen Personen, fremde und ein= heimische, waren eingeladen und hatten sich nicht ausgeschlossen. — Se. Maj. der König besuchten während des Balles das Theater. — Der Fürst von Warschau hatte in der Nacht bereits Konigsberg verlassen. — Am 3. September des Morgens verließen 33. RR. D.B. die Prinzen Karl, Albrecht und August, die Prin= zessin Wilhelm so wie die Frau Fürsten v. Liegnit Durchlaucht, Königsberg, und traten Ihre Rückreise nach Berlin über Danzig an. Ce. Maj. der König beehrten an dem Morgen des 3. Septbr. die Schloß= kirche und die Domkirche mit Ihrem Besuch und sties gen auch in die Fürstengruft hinab. Von da begaben Sie Sich in den Saal des Kneiphofischen Junkerhofes, in welchem am Abend vorher der Ball gegeben war. Abends fuhren Se. Maj. noch ein Mal durch den

Aneiphof, um auch vorbeifahrend die neue Domkirche schule in Augenschein zu nehmen, welche Allerhochstdieselben der Gemeinde erbaut hatten. — Am 4. Geps tember früh um 8 Uhr verließen Se. Maj. der König Konigsberg, und reiseten über Elbing, Marienburg nach Stargard zur Abnahme ber Revue bes zweiten Armeekorps. — Sowohl beim Militair als auch beim Civil ertheilten Se. Maj. mehre Gnadenbezeugungen; überfandten dem Magistrate zu Konigsberg 2000 Thle. für die städtschen Armen, und dem Oberpräsidenten Hrn. v. Schon 3000 Thir. zur Unterstützung der wurs digen Supplikanten des Oberpräsidialbezirks. geruhten Se. Maj. bem Magistrate zu Konigsberg Höchstdero Brustbild in Del gemalt und für ben Sitzungssaal des Magistrats bestimmt, von Berlin aus zu senden zu verheißen.\*) — Im September dauerte die ungewöhnliche Wärme auch noch fort. Erst am 23. Septbr. stimmte sich die Temperatur sehr merklich herab, indem sich bei schneidendem Westwinde ein wirkliches Unwetter mit Regen, Schnee und Hagel ploplich einstellte. Der gefallene Schnee blieb, ohne ju schmelzen, stellenweise bis jum 24. Septbr. liegen, und drei Landleute, welche am Abende dieses Tages vom Tilsiter Markt heimkehrten, fand man Tages darauf todt und erstarrt auf dem Wege liegen; eben so ist, an gedachtem Tage, mehres Vieh, welches vom Unwetter auf freiem Felde betroffen wurde, umgekom= men, als muthmaßliche Folge des schnellen Wittes rungs = Wechsels. Nach dem 23. Septbr. wurden nicht blos die Nachtfroste häusiger, auch Eis zeigte sich an den Randern ber vor Wind geschützten fleinen Gewasser; sondern es fehlte nun auch weniger an Re= gen. — Durch Rabinetsordre Stargard ben 8. Sept.

<sup>\*)</sup> Vergl. Königsberger Festtage bei Allerhöchster Answesenheit Sr. Maj. des Königs und IJ. KK. HH. der hohen Mitglieder des Königl Hauses. Königsberg 1834. 8. S. 16. Oruck und Verlag der Hartungschen Hosbuchsbruckerei.

wurde das Oftpreuß. Landgestüt — Reglement vom 30. Juli 1787 aufgehoben. — Am 9. Sept. brannte das Dorf Tolteningken — Kreis Wehlau — bis auf vier Insthäuser ab. 63 Gebäude mit dem ganzen Einschnitt und sammtlichen Sabseligkeiten der Gin= wohner wurden ein Raub der Flammen. — 14. Cept. wurde ein 28 Fuß hohes eisernes Kreuz bei Tenkitten zum Andenken St. Abalberts aufgerichtet. Die Frau Gräfin Elisabeth v. Wielopolska aus Kra= fau hatte dazu 411 Thir. geschenkt. Vergl. Preuß. Prov. Bl. Bd. 12. S. 441. f. — Am 15. Septbr. brannten im Dorfe Groß = Mallinowken — Kreis Lyck - 35 Gebaude ab; zehn Personen bugten bei diesem Brande ihr Leben ein. — In demselben Monate brannten auch im Kirchdorfe Groß=Sturlack — Kreis Logen — 34 Gebaude ab. — Am 23. Septbr. gegen 10 Uhr Abends trafen Ihre Maj. die Kaiserin von Rugland, die Großfürstin Maria Nikolajewna, Kaiserl. Hoheit, und Ge. K. H. der Pring Wilhelm (Gohn Gr. Maj. des Königs) in Tapiau ein, um daselbst zu nachtigen, und festen am 24. Septbr. Morgens 7 Uhr Ihre Reise weiter fort. Vormittags 91/2 Uhr kamen die hohen Reisenden durch Konigsberg und setzten ohne Aufenthalt die Reise über Braunsberg, Elbing, Marienburg nach Berlin fort. — Am 25. und 26. Septbr. wurde in Danzig durch Musikdirektor Urban aus Elbing, ein Musikfest gegeben. — Die Erndte, die in den Monaten Juli und August begonnen hatte, war in der Mitte des September schon beendigt. Was das Schlimmste und Seltenste war: die Kartoffeln, diese Mothhelfer fur Thier und Mensch, schlugen gang fehl. Die Sommerfruchte Hafer und Gerste gaben im Korn und Stroh kaum die Halfte eines guten Mitteliahres; die Wiesen versagten fast gang den Grummet. Das Wintergetreibe wiberstand bem nach= theiligen Einflusse der Witterung mehr als die Som= merfrüchte — viele Getreidearten waren kleiner und unvollkommener, als gewöhnlich. Rur der Obster=

trag ift überaus reichlich ausgefallen. — Die Wittes rung war in der ersten Salfte des Octobers heiter und an einigen Tagen waren noch 180 Warme; später stellte sich trube, feuchte und sturmische Witterung ein und der Regen fam häufiger und anhaltender. — Die Franzosische höhere Tochterschule zu Königsberg, die früher Privatanstalt gewesen war, wurde am 15. Gep: tember geschloffen und seit 6. October - nach zeitges mågem Plane und mit vergrößertem Lehrerpersonale - unter Aufsicht des Französisch = reformirten Kon= fistoriums wieder eröffnet. — Am 5. October Gin= weihung der neuerbauten Kirche zu Gonsken — Kreis Olepko. — Am 15. October jährliche Stiftungsfeier der Bibelgesellschaft zu Konigsberg. — Um 15. Dctos ber wurden in der Stadt Wehlau, 52 Scheunen und 16 Schoppen mit der ganzen Erndte, desgleichen ein bedeutendes Holzlager und Wirthschaftsgeräthe ein Raub der Flammen. — In der Nacht vom 15. zum 16. October brannten in der Stadt Goldapp - mab= rend eines heftigen, mehrmals seine Richtung anderns den Sturmes — vier öffentliche Gebaude, namlich das Nathhaus, das Gerichtshaus, das alte Schulhaus und das Gerichtsgefängniß; ebenfo das gemiethete Lokal des Landrathsamts und die Medizinapotheke; 112 Privathäuser, 83 Ställe, 30 Scheunen, 3 Schop= pen 17 Brand = und Brauhaufer, Loh : und Delmuh= len, im Ganzen 266 Gebaude, fast mit Allem barin Enthaltenen, ab. Die Gebäude waren mit 84,093 Thaler verfichert. — Die Konigl. Regierung zu Gum= binnen fette 200 Thaler als Belohnung fur denjenis gen aus, ber ben Brandstifter entbecken wurde. — Vergl. Preug. Prov. = Bl. Bd. 13. S. 510. f. Jahrg. 1835. — Im 17. October brach in dem am furischen Haffe gelegenen Fischertorfe Schaks Witte ein Keuer aus, welches mehre Wohnhaufer und einen Rrug ein= åscherte; in Folge dessen verloren 108 Personen ihr Obdach und das Ihrige und 2 alte und franke Perso= nen kamen dabei ums leben. — Im herbste dieses

Jahres fanden fich beim Ackern, auf dem Gute Groß= Salau bei Domnau in Oftpreußen, dem Hrn. v. Bre-Derlow gehörig, in kaum einem halben Fuß Tiefe, in einem bickbauchigen Topfe aus ungebrannter Erbe, 2740 silberne Mungen aus den Zeiten der Sochmeister; auch waren baselbst, in noch wohlerhaltener Leinwand gewickelt, Schmucksachen, bestehend aus silbernen, Narkvergoldeten Hohlknopfen und Fibeln. — Die sturs mische Witterung am Monatsschlusse bes October er= reichte in der Nacht auf den 1. November die Starfe eines Orfans, der in Gemeinschaft mit einem heftigen Gewitter, an Gebauben und Baumen viele Zerstorun= gen anrichtete. — Vom 2. bis 8. November trat eine unerwartet beitere und warme Witterung ein; in den Garten blühten Frühlingsblumen. Spater fiel Schnee und es trat gelinder Frost ein; dem am Ende des Monats Thauwetter folgte. Am 19. November war zwischen Conit und Dirschau so viel Schnee gefallen, daß die Schnell= und Fahrposten dadurch aufgehalten wurden. — Am 11. November entstand in der Stadt Leffen — Kreis Grandenz — eine Feuersbrunft, welche 28 Wohnhäuser, 23 Scheunen, 15 Ställe, alles Ge= treide und Futter, die Lebensmittel und fehr vieles Haus = und Wirthschaftsgerath in Asche legte. -- Um 30. November kamen auf Ihrer Rückreise von Berlin nach St. Petersburg Ihre Maj. die Kaiserin von Rugland, begleitet von IJ. Raiserl. H.h. dem Groß= fürsten Thronfolger Alexander und ber altesten Groß= fürstin Maria, um 8 Uhr Abends in Konigsberg an, und traten im Königl. Schlosse ab. Die Stadt war erleuchtet. Hochstbieselben geruheten Cour anzunehs men und zogen die ersten hiesigen Militair: und Civil> beamten zur Tafel. — Am 30. November, als am ersten Sonntage des Kirchenjahres, fand die feierliche Einweihung der St. Jakobskirche in Oliva — bet Danzig — statt, welche Ge. Maj. der Konig der basis gen evangelischen Gemeinde zu bewilligen geruht hat; zugleich wurde der neue Pfarrer, Sadowsti, der Ge=

meinde vorgestellt und hielt die erste evangelische Predigt in diesem Gotteshause. — Am 1. December befahen IJ. Raiserl. Hh. der Großfürst Thronfolger und die alteste Großfürstin noch das Innere Schloßkirche und verließen mit Ihrer Maj. der Kais ferin um 10 Uhr Morgens die Stadt. Des Abends um 7 Uhr kamen die hochsten Reisenden in Tilfit an, wo Sie in dem Hause des Raufmann Wachter absties gen und Cour ebenfalls annahmen. Die Stadt war erleuchtet. — Um 2. December Morgens 7 Uhr fuhren Höchstdieselben, da das Eis nicht hinderte, auf ber eilig wieder in Stand gesetzten fliegenden Brucke über die Memel. — Das Thauwetter währte auch im Monat December fort und die von öfteren Regenguffen begleitete Witterung, hielt bis nach dem 15. Decbr. bei vorherrschendem Sud = und Sudwestwinde an und ger stattete bem kandmann noch das Austreiben des Biebes, half dem in manchen Gegenden schon fühlbar gewors denen Wassermangel ab, und beforderte überdies auch das Eingrunen ber Wintersaaten. Gegen den 20. Des cember trat mäßiges Frostwetter ein, auch schneite es mehrmals und selbst die Schlittbahn schien gedeihen zu wollen, als plotslich der Wind aus Nord nach West überging und die letzten Tage des Jahres in Thaus wetter verfloffen. - Um 7. December feierte ber Landiager Steppien aus Skallischen, in der Kreiss stadt Darkehmen sein 50jahriges Dienstjubilaum; er erhielt den rothen Adlerorden vierter Rlaffe. — Am 9. December brannte das Dorf Leschniken — Kreis Dletto — bis auf eine einzige Wohnung ganz ab. Das Traurigste bei diesem Brandunglück, was die Eingesessenen gang ruinirte, war noch, bag, wegen Armuth der Bewohner kein einziges Gebäude verfichert war. — Am 22. December wurde ein Rords licht gesehen. — Am 25. December wurde das von Gr. Maj. dem Konige der Domkirche zu Konigsberg verehrte große Erucifix feierlich aufgestellt. — Danzig waren im Jahre 1834: 157 Personen mehr

geboren; was beshalb der Erwähnung wersh zu sein scheint, weil in dem Zeitraum von 1801 bis incl. 1834 in Danzig 14729 Personen mehr gestorben als gebor ren waren.

Tobesfalle im Jahre 1834. Mim 2. Januar ber Sauptmann a. D. v. Knobs loch auf Schulteim und Linkehnen, ju Ronigeberg, 90 Sabr alt. Der Berfforbene hat in feinem Teftas mente 200 Thir., als Beitrag gur Errichtung eines Monuments fur Friedrich ben Großen in Ronigsberg ausgefest und Ge. Daj. ber Ronig genehmigte, baß biefes Bermachtniß 120 Jahre lang ginsbar unterges bracht und baburch, fo wie burch Bins von Binfen, bis gu einer Summe bermehrt werden foll, die gur Er= reichung ber Abficht bes Teffators geeignet ift. - Um 4. Januar gu Dangig Regierungerath Frey, 40 3. alt. - Um 4. Januar ju Ronigsberg Geh. Rommerziens rath Jacob Bolff, 70 3. alt. - Um 4. Januar gu Bobethen ber Rreis . Bundargt Joachim Chriftian heerbrand, 58 3. alt. -- Um 12. Januar gu Großs Rlingbeck, Rittmeifter a. D., Ernft v. Groben, 55 %. alt. - 2m 12. Januar ju Ronigeberg ber Rantor emeritus George Wilhelm Dannemann aus Beiligenmalbe, 84 3. alt. - Um 20. Januar gu Saalau Umts mann Affmann, 75 3. alt. - Um 26. Januar gu Boigtshoff Domainen . Beamte Rurella, 48 %. alt. -Um 28. Januar ju Ronigsberg Land = und Stadtrichs ter aus Bartenburg, 3. Lint, 37 3. alt. - Um 8. Fes bruar land = und Stadtrichter F. 2B. Machometi ju Ronigsberg, 56 %. alt. - Um 16. Februar gu Roffel Amterath Wilhelm Schiemann, 65 J. alt. — Am 16. Februar zu Lauf, Major a. D. Reichsburggraf, Graf Alexander zu Dohna Lauf, 66 J. alt. — Am 25. Februar gu Goldapp, Major a. D. Joh. Karl Rnebel, 67 3. alt. - 21m 27. Februar gu Braungs berg, Umts = Rentmeifter Sauptmann a. D., v. Ros bel, 60 3. alt. - Um 28. Februar gu Ronigeberg, Geb. Kommerziens und Abmiralitaterath, Dr. G. Drin,

XXI, 1839.

75 J. alt. — Um 2. Marg pensionirte Rendant M. A. Webete, 78 J. alt. — Um 9. Marg zu Konigss berg, Rommerzienrath Schwink auf Friedrichsberg, 71 J. alt. — Am 14. Marg zu Königsberg, penf. Res gimentsarzt Joh. Friedrich Naumann, 80 J. alt. — Um 15. Marg zu Dorpat, Kaiferl. Ruff. hofrath, Dr. und Professor der Theologie, Adolph Friedrich Kleis nert, geboren im Juli 1802 ju Logen. — Am 15. Marz zu Königsberg, Stadt = Justizrath Joh. Friedr. Las pohn, 36 J. alt. — Am 17. Marg zu Gumbinnen, Salzburger Hospital=Vorsteher und Rendant Joh. Lindtner, 71 J. alt. - Am 22. Marz zu Königsberg, Stadtrath Bohnke, 44 J. alt. — Um 29. Marg zu Gaalau, Pfarrer Johann Hammer, Nitter des rothen Ablerordens vierter Klasse, 78 J. a., hatte im Marg 1831 sein 50jahriges Jubilaum als Prediger und Schullehrer gefeiert. Bergl. Preuß. Prov. Blatter 38. 8. S. 38. — Am 23. Marz zu Uderwangen, Pfarrer Theodor August von Siemianowski, 59 3. alt. — Am 4. April ju Klein Roslau bei Reidenburg, Pfarrer P. Böttcher, 72 J. alt. — Am 11. April zu Königsberg, Kammerrath Meylander, 80 J. alt. — Um 14. April zu Insterburg, Kreissekretair v. Zabos rowski, 42 J. alt. — Am 26. April zu Königsberg, Pfarrer zu Goldbach, Karl Ostermeier, 43 J. alt. — Am 27. April zu Königsberg, Professor a. D. der The= rapie und medizinischen Klinik, Dr. Christian Johann Heinrich Elsner, geboren am 14. Januar 1777 gu Bartenstein. — Am 8. Mai zu Insterburg, Amtmann Johann Bernecker, 77 J. alt. — Am 8. Mai zu Konigsberg, pens. Postkommissarius Joh. Riemke, 72 J. alt. — Am 9. Mai zu Goldapp, Domainen = Inten= dant Reiner, 52 J. alt. — Am 14. Mai zu Ragnit, Major a. D., Fried. Wilh. v. Holten. — Am 16. Mai zu Eilst, Justizamtmann Förster, 56 J. alt. — Am 18. Mai zu kößen, Superintendent und Pfarrer Gregorowius, 68 J. alt, 48 J. im Amte. — Am 27. Mai zu Königsberg, General=Landschaftsrath Baron v. Krafft auf Krafftshagen, 75 J. alt. — Am

1

28. Mai zu Konigsberg, Steuerrath zu Friedland, Major a. D., Ernst v. Chamier, 62 J. alt. — Am 30. Mai zu Ragnit, Gutsbesitzer, ehemaliger Burgers meister Ludwig Mack, 76 J. alt, 51 J. in der Ehe. — Am 4. Juni zu Moulienen, Hauptmann a. D., Joh. Schimmelpfennig, 49 J. alt. — Am 19 Juni zu hermes dorf, Pfarrer Eduard Schmatto, 30 J. alt. — Am 25. Juni zu Konigsberg, General= Rommissions = Se= fretair Ernst Heling, 40 J. alt. — Am 26. Juni zu Trakehnen, Gestüt-Inspektor und Ober-Rogarzt Bache mann. — Am 27. Juni zu Sanditten bei Wehlau, Generalmajor, Rommandeur der ersten Division zu Konigsberg, Kitter mehrer hohen Orden, Karl Fries drich Ludwig Georg v. Uttenhoven, geboren 4. Juni 1778 zu Minden. — Am 1. Juli zu Königsberg, Kons rektor Hutler, 38 J. alt. — Am 3. Juli zu Wills fühnen, Generalpächter Amtmann L. Müller, 53 J. alt. — Am 9. Juli zu Braunsberg, Professor, Regens des fürstbischöflich = ermlandischen Clericar=Geminare, Dr. Scheill. — Am 21. Juli zu Mahnfeld, Pfarrer Johann Jakob Feggler, Nitter des rothen Ablerordens vierter Rlaffe, 71 J. alt, feierte am 25. Nover. 1833 sein 50jähriges Umtsjubilaum. Vergl. Preuß. Prov. Bl. Bd. 11. S. 298. f. — Am 22. Juli zu Beiligen= beil, Superintendent und Pfarrer Johann Gottfried Schröder, 62 J. alt. — Am 23. Juli zu Graudenz, gewesener Direktor des Land = und Stadtgerichts L. Fischer, 77 J. alt. — Am 24. Juli ertrank beim Baden der Prediger Gottlieb Wilhelm Stronn zu Wehlau. — Am 29. Juli zu Konigsberg, Kreisrath, Buchhalter bei der Regierungs = Hauptkasse, Ritter des rothen Adlerordens vierter Rlaffe, Johann Chris stian Müller, 67 J. alt, hatte am 6. Marz b. J. sein 50jahriges Dienstjubilaum gefeiert. — Am 1. August zu Quednau, Pfarrer Karl Friedrich Erdmann, 65 J. alt. — Am 5. August zu Cosse, der Damm = Inspektor C. G. Oltersdorff, 48 J. alt. — Am 25. August zu Johannisburg, pensionirter Oberforster von Seilsberg, 71 J. alt. — Am 28. August zu Johannisburg, Obers 30 \*

förster Schulemann, 61 J. alt. — Am 7. September zu adelich Bennuhnen, der gewesene Kriegs = und Dos mainenrath v. Fahrenheid, 88 J. alt. — Am 10. September zu Wehlau, Candrath v. Wiersbigky, 72 J. alt. — Um 14. Geptember zu Beiligenbeil, Burgers meister Feierabend, 55 J. alt. — Am 14. September zu Morkitten, Herzogl. Anhalt = Dessauischer Wunds arzt Friedrich Corte. — Um 21. September zu Stalluponen, Hauptmann a. D., Kreiskassen = Kontrolleur Plathen, 56 J. alt. — Am 21. September zu Dans zig, Pfarrer an der heiligen Leichnamsfirche, Johann Gottfried Steffen, geboren zu Colberg am 14. August 1767, 481/2 J. im Amte. — Am 2. October zu Dans zig, Regierungs = Daurath Johann Friedrich Hartwig Petersen, 57 J. alt. — Am 3. October zu Beinrichs= malde, Lieutenant a. D., Hans Wilhelm Leopold Zobel v. Zabeltit, 80 J. alt. — Um 4. October zu Königs berg, pensionirter Obristlieutenant v. Lubath, 80 3. alt. — Am 21. October zu Christburg, Pfarrer Moris Albert Haak, 32 J. alt. — Am 30. October zu Tilfit, Justig Rommissarius henbenreich, 33 J. alt. — Am 2. November zu Konigsberg, Obristlieutenant und Landrath a. D., v. Ciesielski, 58 J. alt. — Am 3. Ros vember zu Braunsberg, Wegebaumeister Wohlgemuth. - Am 20. November zu Rogalwalde bei Nordenburg, Antmann Samuel Theodor v. Horn, 67 J. alt. — In diesem Monate starb auch zu Gumbinnen, Bauinfrettor Glinicke. — Am 17. December ju Budfargen bei Memel, Intendant Stantien, 46 J. alt. — Am 21. December zu Schafaulack bei Labiau, Graf Leopold v. b. Trenk. — Um 23. December zu Konigsberg, Dr. der Medizin A. Affur, 62 J. alt. — Am 24. December zu Posinicken, Pfarrer Johann Gottlieb Reylander, 70 J. alt. — Am 25. December zu Berlin, Stadtrath David Friedlander, geboren 6. December 1750 gu Konigsberg, als Schriftsteller befannt. — Am 30. Des cember zu Konigsberg, Kriegsrath Schlemüller.

ber burch bie Einteanberung ver quynuprum. Efterfeborf, stollafell Util Ounven entftanbenen Drifchaften. Genekaren bilben bos Ritchfaifen und Bobannisburg.

| p     | Ramen.                                             | D 19d<br>Dundt | Größe. | <br>6.    | Bemerfung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stell |                                                    |                | Morg.  | _38.<br>□ | Total Control of the |
| ==    | Dnufrigowen<br>Miosken                             | ကင်            | 789    | 132       | Rach bem erften Cintvanberer benannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H     | Schonfelbt (Labnepole)                             | 13             | 722    | 27        | Rad) bem Regierungs = und Forstrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV.   | Feborwalbe (Feborowo)                              | 97             | 448    | 163       | Dach bem Bornamen ber meiften Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Z.    | Edertsborf (Cfertowo)                              | 17             | 1504   | 2         | Rach dem Forstinspektor benannt. — Alier heffindeine nallige genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | s fills                                            | ileves.        | 1100   | 1,01      | tete Betkapelle mit einem Starif ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Schlößchen (Zameczek)<br>Rifolaihorft (Rifolayewo) | 04             | 438    | 164       | Rach bem Jorffterrain benannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XX    | Galfowen<br>Kabziblowen                            | 6              | 233    | 88 8      | Rach ben Forfterrains benannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### VII.

Vierter Jahresbericht über den Hilfsverein für die hiesige städtische Armenpflege.

Das Vorsteher=Umt des Hilfsvereins hat zwar in der dffentlichen Versammlung am 10. April 1838, über seine Verwaltung Bericht abgestattet, Diesen Bericht indeß nicht zur allgemeinen Kenntniß durch den Druck gebracht. Es ift dies barum unterblieben, weil vorausgesetzt wurde, daß diejenigen, welche mah= ren Antheil an bem Gedeihen dieses Bereins nehmen, der General : Versammlung beigewohnt; dann aber auch, weil das Vorsteher = Umt es sich zum Gesetz gemacht hat, jede Ostentation zu vermeiden; um den Verdacht nicht aufkommen zu lassen, daß man sich bemühe, durch prahlende Worte und Lobpreisungen die bestehenden Mangel zu verbergen. Wenn jedoch ein solches Schweigen als Gefühl der eigenen Schwas che ausgelegt werden kann, so wird hoffentlich dem gegenwärtigen Jahresberichte weber von ber einen noch von der andern Seite ein Borwurf gemacht werden durfen. -

Der Berein kann mit völliger Ueberzeugung ohne Selbstäuschung von sich sagen, daß er seinen Iweck gewissenhaft erfüllt, des Guten viel gestiftet hat, und in der Entwicklung-kräftig vorschreitet, so daß mit der Zeit noch günstigere Resultate von ihm zu erwarzten sind. — Ohne Hindernisse wird niemals ein Ziel erreicht, getadelt wird oft das Heiligste, und darum dürfen wir uns auch nicht beschweren, daß wir Hindernisse zu überwinden haben, dem oft sehr bittern Tadel unterworsen sind. Das Publikum ist es, das uns diese Hindernisse entgegenstellt, den lieblosen Tadel über uns ausspricht. Man verlangt von uns, daß kein Bettler mehr auf den Straßen angetrossen werde, daß jedes von uns in Pflege und zur Erziehung angenommene Kind, sobald es die Anstalt verläßt, gleich

10000

ausgezeichnet an Beift, Berffanb, wie an Sittlichkeit fen. - Dit Recht muß man über bergleichen Borwurfe fich munbern, benn bei einigem Rachbenten wird jeder fich fagen muffen, daß fo lange Almofen gefpenbet merben, fich Bettler finden, bag fo lange Urme und Reiche neben einander leben, biefe von jenen in Unfpruch genommen werden. Jeder wird es fich fagen muffen, und die tagliche Erfahrung lehrt es, bag bie forgfaltigfte Ergiebung nicht immer gunftige Resultate liefert, und baß febr oft aus ber Gaat bes Guten und Beffen nur Schlechtigfeit entfeimt. -Darum barf nicht vergeffen werden, bag nur mit menschlichen Rraften von und menschliche Zwecke erftrebt werden, und bag es nur in ber Macht bes Regierere ber Belten fteht, ob Bolltommnes ober Mangelhaftes aus biefem Streben bervorgeben foll. Darum aber auch moge ber Berein nicht als nuglos verbammt, nicht einft mit Gleichgultigfeit betrachtet werden. Gine ftete Theilnahme ift gu feinem Forts befteben nothwendig, benn nur durch ein vereintes Balten fann etwas Gutes vollbracht merben.

Bir gehen jest zur Sache selbst über. — Der Berein begann seine Wirksanteit am 13. April 1834. Er begann bieselbe ohne eigne Mittel, nachst Got vertranend auf die heiligkeit seiner Inede und auf den Svelsum seiner Mitdurger. Dieses Vertrauen hat sich gerechtsertigt, und durch die von Einer Horhibblichen Stadtvererbneten Wersammlung bewilligten Zuschulpe von 1023 Ehr. jährlich, so wie durch die unterzeichneten Beiträge der Mitglieder des Bereins wurde es möglich, die gestellte Aufgabe zu lösen, d. b.

1. 42 Kindern, welche durch Betteln laftig, durch Diebereien gefährlich fur das Publikum werben wurden, in Erziehung und Pflege zu nehmen. 2. armen Familien und andern hulflofen Personen

Dbbach ju gewähren,

3. broblofen Arbeitern fo viel als möglich Gelegenheit jum ehrlichen Broberwerbe burch Arbeit zu verschaffen. Die Verwalter ber Regierungs=Rath Schreibersschen Stiftungen sind im Sinne des edlen frommen Stifters handelnd, unserm Verein mit einem zinsensfrei bewilligten Kapital von 3000 Thir. beigetreten, und dadurch hat der finanzielle Zustand des Vereins in nachstehender Art sich festgestellt.

Bum Aftiv = Bermogen gehort;

1. Das Grundstück Königsstraße N2 88., welches mit 6290 Thlr. in der städtschen Feuer=Kasse verssichert, und jetzt gerichtlich auf 7822 Thlr. 20 Sgr. 1 Pf. abgeschätzt worden ist, um die depositalmässige Sicherheit für das Schreibersche Stiftungsstapital von 3000 Thlr. nachzuweisen,

2. 2 Pfandbriefe a 1000 Thir., zusammen 2000 Thir. welche aus den durch Ersparnisse angesammelten baaren

Fonds angekauft find,

3. ber baare Rassenbestand, ber am 5. b. Monats

567 Thir. 2 Sgr. 5 Pf. betrug.

Rath Schreibersche Stiftungskapital von 3000 Thlr. welches wie oben erwähnt nicht verzinst werden darf, und auf dem Grundstück des Vereins durch Eintra=

gung sicher gestellt ift.

Diesen ansehnlichen Bestand, der als Reservesond angelegt ist, verdankt der Verein zum Theil der Hoch= preislichen Direktion der Aachen Münchner Feuer= Versicherungs = Gesellschaft, die von den zu wohlthätigen Zwecken bestimmten Ueberschüssen durch Verzwendung Sr. Ercell., des Hrn. Ober = Marschall und Regierungs = Chef = Präsidenten, Grasen zu Dohnas Wundlacken, 340 Thir. 22 Sgr. 6 Pf. wohlwollend diesem Vereine überwiesen; und wosür der Verein seis nen Dank unterm 27. Juli 1837 öffentlich ausgessprochen hat.

Die Kassenverwaltung führt der Referendarius Ulke, und der Negotiant Tiessen hat das Amt eines Controlleurs. Am. 22. v. M. und J. ist die Rech= nung pro 1837 abgenommen, und die Kassen=Revision erfolgt, bei welcher nichts zu erinnern gefunden.

In der Erziehungsanstalt des Vereins befinden sich zur Zeit 35 Knaben und 7 Mådchen. Michael v. J. wurden eingesegnet 12 Knaben und 2 Mådchen und sodann untergebracht. Ein Knabe ist entlausen, und 1 Mådchen konnte noch vor der Konsirmation bei einem hiesigen achtbaren Bürger untergebracht werden. Neu aufgenommen sind 14 Knaben und 2 Mådchen, so daß die etatsmäßige Zahl von 42 Zöglingen gegenzwärtig vorhanden ist. Die Einrichtungen bei der Erziehungsanstalt haben sich seit dem durch den Druck diffentlich bekannt gemachten Jahresbericht vom 26. Dezbr. 1836, auf den hier Bezug genommen werden kann, nicht verändert.\*)

5-000

<sup>\*)</sup> Der Zweck unserer Erziehungs Unstalt ist darauf gerichtet, Kinder, welche durch gänzlich vernachläßigte Erziehung jest schon dem Publiko lästig fallen, und künstig gesfährlich für dasselbe werden könnten, solche Kinder zu guten, christlich gesinnten Menschen zu bilden, ihnen den ihren Besdürfnissen und Ansprücken an das Leben entsprechenden Unterricht geben zu lassen, und nach erfolgter Einsegnung bei ehrenwerthen Personen unterzubringen. Um diesen Zweck zu erreichen, werden folgende Mittel angewandt.

<sup>1.</sup> Die Kinder sind in unserm Hause in der obern-Etage desselben untergebrachk, wo für sie zwei Schlassäle, einer für die Knaben, der zweite für die Mädchen, eingerichtet sind. Außerdem befindet sich daselbst ein sehr geräus miger Schulsaal, eine Arbeitsstube und eine Esstube. Knaben und Mädchen kommen nur in den Schulstunden zusammen.

<sup>2.</sup> Für diese Anstalt ist ein eigener Lehrer angestellt, dem auch die Erziehung der Kinder anvertraut ist, und der sie fortwährend unter genauer Controlle halten muß.

<sup>3.</sup> Für die Mädchen ist eine Aufseherin, die gleich dem Lehrer freie Wohnung im Hause hat, und die Mädchen in weiblichen Arbeiten zu unterrichten verpflichtet ist.

<sup>4.</sup> Die Kinder werden, sobald sie in die Anstalt kom= men, auf das sorgfältigste gereinigt, mit den nöthigen Kleis dungestücken und mit Wäsche versehen. — Die Wäsche wird

Der Rektor Hr. Siebrand steht berselben mit lobenswerthem Eifer und mit gutem Erfolge vor. Die

von den Mädchen genäht, die auch die kleinen Flickarbeiten machen, und von mehren der Knaben, die bereits eine ziemliche Fertigkeit im Nähen sich erworben haben, darin gut unterstützt werden. Auf Reinlichkeit wird strenge gehalten.

5. Die Dekonomie für die Kinder, wozu auch die Besorgung der Wäsche gehört, ist einer dazu engagirten Frau übergeben, welche freie Wohnung und für jedes Kind tägslich 1 Sgr. erhält. Dafür bekommen die Kinder täglich eine warme Suppe zum Frühstück, ein Gericht Erbsen, Kartosseln, Sauerkraut, Graupe 1c. zum Mittage, und Abends eine Suppe oder Kartosseln, außerdem ein Pfund Brod für den ganzen Tag. Das Essen ist schmackhaft und gesund, so das die Kinder, wenn sie eine Zeitlang in der Anstalt gewesen sind, ein kräftiges frisches Ansehen bekommen.

6. Zum Unterricht sind in den 4 Wochentagen 5 Stunden, 3 Vormittage, 2 Nachmittage bestimmt. Mittwoch sinden nur Vormittage Unterrichtsstunden statt, und Sonnabends wird nur eine Lection gegeben; die übrige Zeit wird zum Reinigen der Stuben und Geräthe verwendet. — Unterrichtsgegenstände sind hauptsächlich Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen, Gesang. Außerdem wird Naturzeschichte, vaterländische Geschichte und die Geographie von Preußen

gelehrt.

7. Außer den Schulstunden mussen die Zöglinge die bäuslichen Arbeiten verrichten helfen, die in jeder Boche unter die einzelnen Zöglinge vertheilt werden. Gie helfen in der Rüche; die größeren und ftarkern tragen das Baffer herbei oder werden mit Kleinmachen des Holzes beschäftigt. 3m Winter wird in den Abendstunden gesponnen, auch merden auf Bestellung Wollfrugen gemacht. Im Sommer das gegen bewegen sich die Zöglinge außer den Unterrichts. stunden nur im Freien. Für die Anstalt waren 2 Dtor: gen Acker gepachtet zu Kartoffeln, Rumst und andern Ge-Nicht nur ift die Bestellung der Meder ausschließlich durch die Zöglinge beforgt, auch die ganze Ernote, und fie haben fich die Freude nicht nehmen laffen, die gewonnenen Früchte hereinzuhringen. Diete Produkte werden der Dekonomie nach dem Marktpreise überlassen, und der Raufpreis mit dem Kostgelde für die Zöglinge verrechnet.

8. Den Confirmanden : Unterricht, an welchem zehn Knaben und vier Mädchen Theil nehmen, hat in diesem

von den Knaben ganz abgesonderten Madthen sind der speziellen Aussicht der Dem. Heltzel anvertraut, die

Jahre der Prediger an der Altroßgärtschen Kirche, Herr Weiß, zu übernehmen die Güte, wofür das Korstehersumt Ihm seinen innigsten Dank darzubringen sich verpflichstet gefühlt hat. Gleiche Güte ist uns in den vergangenen Jahren durch den Herrn Pfarrer Dr. Wolterstorf und Derrn

Superintendenten Kahle zu Theil geworden.

9. Nach erfolgter Einsegnung wird für bie Unterbringung der Zöglinge gesorgt. Die Erfahrung hat es uns gezeigt, daß viele dieser Zöglinge, insbesondere die auf dem Lande untergebracht waren, darum entlaufen find, weil ihnen eine sehr schlechte Behandlung zu Theil wurde, man fie für ganz verworfen hielt, und nur durch unnatürliche Strenge fie bandigen ju konnen glaubte. Gine folche Behandlung ift der in der Anstalt eingeführten Disciplin gang entgegen. Hier wird das Berg des Kindes erweicht, fie werden durch Moral und Religion jum Guten hingewiesen; der Lehrer zieht durch Liebe sie zu sich herauf, entfernt sie nicht durch unnöthige Strenge von sich, und wendet Strafen nur da und nur so weit an, als es das kindische Alter gerade erfordert. — Um nun unfern Zöglingen eine beffere Auf. nahme bei ihrem ersten Eintritt in die Welt zu verschaffen, werden fie ihren neuen Brodherrn auf dem Lande neu ge-Pleidet übergeben; auch erhält der Berr für bas erste Dienst. jahr eine Gratification von 5 Thlr. Diese Einrichtung hat den guten Erfolg, daß die Zöglinge beffer gehalten werden, und der Dienstherr alles anwendet, die Gratifikation zu verdienen. — In der Stadt wird diese nicht gezahlt; unsere hier untergebrachten Zöglinge stehn aber unter der Controlle ber Herren Armen : Borsteher, welche mit dafür forgen, daß die Zöglinge gut gehalten werden. Biel länger als ein Jahr nach der Entlassung aus ber Anstalt kann natürlich diese Beaufsichtigung nicht dauern; denn wo sollte sie auf. hören? Wir haben nur bas Saamenforn jum Guten in das jugendliche Herz zu pflanzen, damit es aufgehe und gute Früchte bringe. Weiter geht unfre Aufgabe nicht, und Kann nicht gehn. Daß aber die Saat des Guten nicht gang verloren gehn wird, zeigt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schon jest der Erfolg, denn nach den vorliegenden Zeugnissen führen von den untergebrachten Zöglingen mehr als die Balfte sich untadelhaft.

(Extrakt aus dem Jahres. Bericht vom 26. Dezember 1836.)

durch ihre Personlichkeit ebenfalls sehr wohlthuend einwirkt. — Ueber die Wirksamkeit dieser Unstalt spricht sich ber Jahresbericht des Rektor Siebrand vom 27. Novbr. v. J. (Beilage) umfassend aus, und über die Qualifikation der neu aufgenommenen Zöglinge sind dem Vorsteher = Amte von Einem Königl. Hochlobt. Polizei=Prasidium vollständige Mittheilungen zuge= kommen. In gleicher Art wie die neu aufgenomme= nen Kinder physisch und sittlich verwahrloset, ja oft noch in höherm Grade, waren fast alle unserer Anstalt übergebenen Kinder, und dennoch ist es wiewohl mit unglaublicher Unstrengung gelungen, das Berg berfelben, wenigstens ber meisten von ihnen zu erweichen, zur Aufnahme guter Lehren empfänglich, und dadurch diese Rinder zu ihrem kunftigen Beruf tuchtig zu machen; und mit Freude konnen wir versichern, daß die grn. Geistlichen, welche den Konfirmanden-Unterricht gutigst ertheilt haben, mit unsern Zöglingen immer ganz be= sonders zufrieden gewesen sind. — Auch nach ihrer Ent= lassung hat sich ein großer Theil dieser Kinder gut ge= führt, wir haben die Genugthuung gehabt, daß einige von ihnen nach überstandnen Lehrjahren Gesellen ge= worden, und in den beiden lett verwichenen Jahren sind an Landleute, welche Kinder aus der Anstalt in Dienst genommen hatten, 5 Pramien a 5 Thlr. gezahlt worden, so bald durch Atteste nachgewiesen war, daß die Kinder sich 1 Jahr lang gut geführt. — Aus mehrjähriger Erfahrung können wir die Behauptung aufstellen, daß auch bei dem verwahrlosetesten Rinde das Gute nicht ganz unterdrückt, sondern nur durch schlechte Eindrucke in den Hintergrund gestellt ist. Sind diese fortgeschafft, so geht eine auffallende Veränderung mit bem Rinde vor, sein Herz wird erweicht, und empfang= lich für die Ermahnungen des Lehrers, empfänglich für die gottliche Lehre des Christenthums. — Darum ist es auch die Liebe, welche als das Haupterzie= hungsmittel bei unsern Zöglingen angewandt wird, und sich am wirksamsten beweiset. Tief empfindet das

Rind diese Liebe, und willig und gern empfängt und befolgt es die Lehren, welche es durch sie erhalt. Wurde dem zum Junglinge herangereiften Knaben, dem erwachsenen Madchen, sobald sie die Anstalt verlassen haben, eine gleiche liebevolle Behandlung zu Theil, o wahrlich die Resultate unsrer Erziehungsan= stalt murden glanzend senn. Nur zu oft aber leidet der Knabe oder das Mädchen von der Rohheit und Leidenschaftlichkeit der neuen Dienst = oder Lehrherren entsexlich, nur zu oft hat er in dem Kreise, in welchen er getreten, die schlechtesten Beispiele, und nun verläßt sein Engel ihn wieder, und er selbst, kaum für das Gute befähigt, fällt zurück in seine frühere Schlechtigkeit. — Noch nachtheiliger wirken fehr häufig die Eltern unfrer Pfleglinge auf diese ein. Sie ge= horen in der Regel zu den verworfensten Menschen, und so wie bei ihnen jedes Gute und edle Gefühl erstorben ist, so ist es auch mit der Elternliebe. Gleichsam als sollten die Kinder nicht besser werden als sie es sind, bieten sie alles auf, diese wieder in den Schlamm der Gemeinheit und des Lasters zurückzus ziehen. Doch dieses sind menschliche Gebrechlichkeis ten, wir können sie abgeschafft wünschen, durfen aber nicht hoffen, daß es geschehen werde, und mussen zu= frieden senn, wenn sie mit der gesteigerten Cultur im= mer weniger grell hervortreten. Darum verdient es auch dffentliche Anerkennung, das viele der Lehr= und Dienstherren unfrer Zöglinge sich derselben mit Liebe und wahrhaft religiöser Pflichttreue angenommen, das Werk der Erziehung vollendet, und aus denselben thas tige Menschen gebildet haben.

Im vergangenen Jahre sind für diese Erziehungsanstalt ausgegeben 1614 Thlr. 2 Sgr. 7 Pf., mithin kostet jedes Kind dem Verein 38 ¾ Thlr., und es ist in Frage gestellt, ob diese bedeutende Summe mit den gelieferten Resultaten im Verhältniß stehe, ob dasselbe nicht auch mit einem geringern Kostenauswande hätte erzielt werden können. Man hat vor=

geschlagen, Kinder, welche sich zur Aufnahme in unsere Unstalt eignen, auf dem Lande bei gemeinen Land= seuten unterzubringen, diese zu verpflichten, die Kinder zur Schule zu schicken, und so weit auszubilden, daß sie nach der Konfirmation ihr Fortkommen durch Die= nen finden konnen; hiefur aber bis zur Ginsegnung eine Pension zu zahlen, welche boch immer nur ge= ring fenn murbe. — Bare der Borschlag annehmbar, so wurde es pflichtvergessen von uns senn, wenn wir långer Anstand nehmen wollten, auf dessen Ausfüh= rung anzutragen. Wir glauben aber beweisen zu kon= nen, daß der Vorschlag wirklich nicht realisirt werden kann, und wenn es geschehe, jede, auch die kleinste hier verwendete Summe gleichsam weggeworfen sein murbe. Denn

1. man muß biese unglucklichen Rinder seben in dem Augenblick da sie uns übergeben werden. Lumpen spärlich bekleidet, voll Ungeziefer, oft mit Ausschlägen bedeckt, durch die schlechtesten Nahrungsmittel im Wachsthum, und durch Mangel an jeder Erziehung und Beaufsichtigung in jeder geistigen Ent= wickelung zurückgeblieben, muffen diese Rinder zuerst gereinigt, gekleidet, gepflegt und geheilt werden, ehe an ihre Geistesbildung gedacht werden darf. Ihr Hang zum Herumtreiben, zu Lastern, mit einem Worte, ihre bosen Neigungen machen eine stete Beaufsichtigung dieser Kinder nothwendig und eine Behandlung wie sie oben angegeben ist, soll irgend-etwas Gutes ent= wickelt werden. Nun fragen wir, wird ein gemeiner Landmann, und bekäme er 20 Thlr. jahrlich, wird der= selbe gleich uns, diese Pflichten gegen seinen unglücklichen Oflegling üben, und wenn er es wirklich thun mochte, wird er die Mittel, und die Eigenschaften haben, die dazu nothwendig sind? Wer unfre Bauern kennt, wird zugeben muffen, daß nur als feltne Ausnahme dieses geschehen murbe, um so seltner, als es doch schwer, fast unmöglich sein möchte, eine genaue Kontrolle von unfrer Seite auszuüben. Man gebe

und sehe boch nur, wie die Erziehung der Kinder unserer meisten Bauern und Instleute ist, und man wird sich sagen mussen, daß da wo nicht einmal Elternliebe mehr zu leisten vermag — schwerlich eine Remuneration von 20 Thaler oder wie viel mehr, bessere Resultate liesern wird, besonders wenn man erwägt, daß oft noch Eigennuß dazu kommt, und die gezahlte Pension als eine reine Einnahme angessehen, und davon so wenig wie möglich für das

fremde Kind verwandt werden wird.

2. fragen wir, was wurde ber Schulunterricht, wenn dieser auch regelmäßig ertheilt, und das Kind, um es zu häuslichen Zwecken zu benutzen, nicht von demselben zuruckgehalten wird, mas murbe dieser Schulunterricht ohne häusliche Erziehung nützen? Wird das Rind so weit vorbereitet werden konnen, daß der Reli= gionsunterricht bei ihm eindringen, und segensreich wirken kann? D mahrlich bei diesen von frühester Jugend an ganz verwahrloseten Kindern gehört mehr dazu als diese Erziehungsweise gewähren könnte, die Saat bes Bosen auszurotten, und den Mens schen gut und geschickt für das Leben zu machen: Wir schmeicheln uns die rechten Mittel hiezu anzuwen= den, ja wir schmeicheln und sogar, daß manche von unsez ren Zöglingen, wenn sie bei ihrem ersten Eintritt in das burgerliche Leben auch wieder in ihre fruhern Fehler zurückfallen, durch den in ihnen gepflanz= ten Keim zum Guten, mit den Jahren zur Gelbst= erkenntniß kommen, und gute, nützliche Mitglieder der Gesellschaft werden können. Der Verein besteht noch nicht lange genug, um hinreichende Beweise feiner Rütlichkeit liefern zu konnen. Die Idee, welche er ins Leben treten läßt, ist gut, die Mittel scheinen zweckmäßig zu sein, lassen Sie uns daher auf der begonnenen Bahn fortfahren, und einen Gelds aufwand nicht scheuen, der hoffentlich die reichlich= sten Zinsen, wenn es auch keine Geldzinsen sind, tragen wird. Erwägen Sie, was aus den mehr als 160 Kindern geworden mare, hatten wir uns,

nicht ihrer angenommen, sie gekleibet und gespeiset, sie erzogen und unterrichtet, und nach erhaltener christlicher Weihe ihnen Gelegenheit verschafft, sich als redliche Menschen weiter fortzuhelsen. Und wenn von diesen Kindern auch nur der 10te Theil (Gottlob es sind deren Mehrere) gut eingesichlagen, so können wir zufrieden sein. Das Beste, was ein Mensch dem andern geben kann, Erziehung und Unterricht, das geben wir diesen unglücklichen Kindern, die auch Gottes Geschöpfe sind, und dazrum lassen Sie uns vertrauen, das Gottes Auge ferner über sie wachen, und Christi Lehre sie auf dem Wege der Tugend erhalten wird.

Ein andrer Zweck unsers Vereins bestand darin: vagirenden Bettlern und entlassenen Sträslingen Obdach zu gewähren, und sie zugleich unter strenger Controlle zu halten.

Auch dieserhalb kann auf den abgedruckten Jahresbericht vom 26sten Dezember 1836, Bezug

genommen werden. \*)

vagirenden Bettlern und entlassenen Sträflingen Obs dach zu gewähren, und sie zugleich unter strenger

Sie besonderen Bortheile, welche sich durch dieses Aspl für Bettler und entlassene Sträslinge durch eine mehrjährige Erfahrung herausgestellt haben, bestehen darin, daß

1. zweifelhafte Urme näher geprüft,

2. wirklich Nothleidende besser unterstützt,
3. muthwillige Bettler erkannt und bestraft werden können.
Unter der angeordneten Controlle ist es keinem vorgeblichen Armen möglich, seine Trunksucht oder Arbeitsscheu angebliche Krankheit und Körperschwäche lange zu verbergen. Die Aufforderung, in unsere Armen Mustalt sich aufnehmen zu lassen, war in vielen Fällen hinreichend, jahrelange Untersstützungsgesuche zum Schweigen zu bringen; ja es konnten schon bewilligte Unterstützungen wieder eingezogen werden,

<sup>\*</sup> Ein anderer Zweck unseres Vereins ist darauf ge-

Schon damals wurde ausgeführt, das und warum die Idee, den entlassenen Straflingen ein Uspt in unfrer Anstalt zu gewähren, mancher Berbesferung bedürfe. Die Erfahrung hat es mehr und mehr gezeigt, daß die Unstalt für diesen Zweck doch nicht geeignet sei. Nachdem daher das frühere Zuchthaus hieselbst in ein Arbeitshaus umgeschaffen ist, und in diesem für die entlassenen Sträflinge besser als bei uns gesorgt werden kann, hat Ein Königl. Hochlobl. Polizei = Prasidium diese Personen dort ausschließlich untergebracht, dieses Arbeitshaus auch zur Aufnahme vagirender Bettler bestimmt. — In bas bem Berein gehörende Grundstück kommen jetzt also nur noch wirkliche Nothleidende, die, ware es nicht bei uns, nirgend ein Uspt finden wurden. Sie erhalten bei uns freie Wohnung und bas nothige Holz zur Feuerung, beziehen außerdem ihr Armengeld, und ver-

weil die Pfleglinge es nicht wagten, ihre wirkliche Hulfsbedürftigkeit durch eine strenge Controlle ermitteln zu lassen. Durch dieses Institut hat die städtsche Armenkasse viele Unsterstühungen an unwürdige Personen einziehen können. Dagegen haben wirklich hülfsbedürftige Personen durch unssere Armenherberge den bedeutenden Vortheil, daß sie nicht mehr den Launen und dem Eigennuk ihrer Verpsleger ausgesetzt sind, von denen sie sehr oft die schlechteste Verpslegung erhielten. Sie sinden in unserer Anstalt ihre Wohnung, die ihnen im Winter geheizt wird, beziehen außerdem von der Stadt einen Theil ihres Armengeldes, und versdienen durch Arbeit wenigstens so viel, daß sie zu ihrem Lebensunterhalt monatlich 1 Thlr. übrig behalten, was hinreichend ist, wenn mehre zusammen eine Dekonomie machen, sie zu ernähren.

Entlassene Sträslinge und Wagabonden, welche ohne Geld und ohne Obdach herumirren, sinden ebenfalls hier in abgesonderten Stuben, ein Untersommen. Für das Unentbehrlichste ist hinsichts ihrer gesorgt, und sie sind dadurch in den Stand gesett, für ihr weiteres ehrliches Fortsommen zu sorgen. Gleichzeitig stehen sie unter fortwährender polizeilichen Controlle, und werden, wenn sie sich nicht gut bestragen, sofort zum Arbeitshause abgeliefert.

31

vienen durch Arbeit noch so viel, daß sie zwar spärlich aber doch ziemlich sorgenfrei leben können, und dem Publikum nicht durch Betteln lästig sallen dürfen. Es besinden sich gegenwärtig in dieser Anstalt 20 Man=ner, 30 Frauen, 3 Ehepaare, und 2 Kinder, zusam=men 58 Personen, und ist dieselbe wie disher unter die spezielle Aufsicht des Polizei=Sergeanten Grune=berg gestellt. — Dieselbe kostet dem Berein kein baa=res Geld, die alleinigen Ausgaben, die hiebei vorkom=men, sind das Holz, welches die Stadt hergiebt, und die Unterhaltungskosten für das Gebäude.

Der britte und letzte Zweck unsers Vereins ist der: brodlosen Arbeitern so viel als möglich Gelegenheit zum bessern Broderwerb zu verschaffen, indem man ihnen Arbeitsverdienst zuweiset.

Es ist nicht zu leugnen, daß dieses letztere Institut für die entlassenen Sträslinge noch mancher Verbesserung bedarf. Einmal ist die Lokalität in unserer Anskalt zu diesem Zwecke noch nicht vollständig eingerichtet; dann auch werden Leute von der Straße aufgegriffen, in einem oft Schauder erregenden Zustande uns überliesert, und daburch Schnutz und Ungezieser in dieses Aspl gebracht, welches gar nicht zu vertilgen ist; endlich geschieht wirklich auch noch zu wenig für diese Leute, um gesichert zu sein, daß sie nicht bald wieder in ihre frühern Laster zurückfallen. — Indeß ein Schritt zum Bessern ist geschehen, und nur allmählig lassen sich Mängel fortschassen. Bleibt nur die Theilnahme des Publikums für unsere Anskalt rege, dann wird diese selbst immer besser werden.

Die unmittelbare Aufsicht über diese Armenberberge ist mit Genehmigung Eines Hochlöblichen Polizei-Prassdiums dem Polizei-Sergeanten Gruneberg übertragen, der dafür freie Wohnung im Hause hat, und sich der guten

Sache mit lobenswerthem Eifer annimmt.

Seit dem Isten Januar c. sind in diese Armenhersberge 3 Familien, 22 einzelne Mänster, 3 verheirathete Frauen, 14 Wittwen mit 5 Kindern, 9 unverehelichte Personen, 151 Bagabonden aufgenommen.

CARRIED .

Auch über biesen können wir uns auf ben Jahresbericht vom 26. Dezember 1836, beziehen, ") und bemerkt darf nur werden, daß in dem vergangnen Jahre die Arbeiten auf der Palwe, so lange die Witz terung es gestattet hat, ununterbrochen fortgesett sind. Die Personen der Arbeiter verändern sich täglich, manche arbeiten Lage, Wochen, ja Monate lang, andre nur kurze Zeit, zuweilen nur einen halben Tag, wie ihr Bedürfniß ober ihre Meigung es gerade erheischt. — An Arbeitslohn sind verausgabt 710 Thir. 18 Sar. Diese Anstalt hat bem Verein in diesem Jahre gekostet . . . . 1461 Ref. 1 Ba 4 % namlich Arbeitslohn, Fuhrkosten für das Fortfahren der Steine auf die Chaussee oder an andere Plate, Pacht für die Palwe, Lohn für den Aufseher und dergleichen; eingekommen sind . 1396 mehr ausgegeben sind also 64 Kap. 9 Br.

\$2550lo

<sup>\*)</sup> Der lette Zweck unsers Vereins ist endlich: den brodlosen Arbeitern so viel als möglich Gelegenheit zum bessern Broderwerb zu verschaffen, indem man ihnen Arbeitsverdienst zuweiset.

Die Menge der Arbeitsleute steht mit der vorkommenden Arbeit in keinem richtigen Berhältniß. Die große Anzahl unbeschäftigter Personen zeigt deutlich das Uebermaaß an Arbeitskräften. Eine nothwendige Folge dieses Mißverbältnisse ist Müßiggang, aus dem Trunksucht und Berbrechen entstehn, ferner Bettelei. Diese Uebelstände zu heben ist die Aufgabe der Arbeits Anstalt. Die Erfahrung hat es gezeigt, daß für Königsberg es sehr schwer hält, Leuten dieser Art eine Beschäftigung nachzuweisen, die Alle verstehen, die zugleich auch Gegenstände, welche veräußert werden können, liefert. Es hat sich nur eine Art von Arbeit als dem angemessen bewährt, nämlich das Steingraben und Steineschlagen. Zu dem Behuf hat der Verein von der Stadt die große Palwe vor dem Friedländer Thor gepachtet. In dieser Palwe ist ein bedeutendes Steinlager. Jährlich wird ein bestimmtes Terrain gusgewählt, auf dem die

welche durch den Vorrath von ausgegrabenen Steinen gedeckt werden, und dadurch, daß im Jahre 1837, bei der damals größern Nachfrage nach Steinen, ein reiner Ueberschuß von 658 Thir. 5 Sgr. 9 Pf. gesblieben war.

Jak Vorsteher - Amt hat sich seit dem vorigen Jahre nur in so weit verändert, als Herr Professor Dr. v. Bohlen Königsberg verlassen hat. Unter dem Protektor des Vereins, Sr. Excell., dem Hrn. Genezral = Lieutenant v. Nahmer, und des Ober = Landes = Gezrichts = Vice = Präsidenten v. Bähr als Ober = Vorsteher, sungiren als Mitglieder des Vorsteher = Umts,

Steine gegraben werden; die andern Stude der Palme merden dagegen als Weideland verpachtet. - Wer arbeiten will, geht dort hin und wird sofort angestellt. Kommen der Dolizei Menschen vor, welche sich herumtreiben, vorgebend das fie keine Arbeit hatten, so werden auch diese dort hin ge-Auf jener Arbeitsstelle ift ein eigener Aufseher angestellt, auch find die nöthigen Werkzeuge von dem Berein angeschafft, weil fast alle Arbeiter ohne diese sind. Die Arbeit wird stückweise bezahlt. Wir haben zuweilen 40 und mehre Personen Wochen lang beschäftigt, murden auch jest noch so viele beschäftigen können, da der Berein Lieferungen zu den Chauffeen nach Pr. Enlau und Brandenburg übernommen hat, es aber gerade jest an Arbei. tern mangelt, indem die gunstigen Handels-Conjunkturen vielen Leuten aus diefer Klasse andorweiten Berdienst nach-Darum haben wir auch eine Lieferung von Steinen für die Reuhauser Chaussee nicht ühernehmen mögen, in der Besorgniß, daß wir wegen Mangel an Arbeitern dieselbe nicht werden leiften können, - Das Resultat unferer Beschäftigungsanstalt ift fehr gunftig. Um 26sten März c., als an welchem Tage der Herr Vorsteher Gee: mann die Leitung dieser Anstalt vom Herrn Grafen Luciner Abernommen hat, vom 26sten März c. bis ultimo Rovems ber c., find (bie Arbeiten nach Tagen berechnet) 632 Arbei. ter beschäftigt worden, und haben im Durchschnitt 8 Gilbergroschen täglich verdient. - Im Laufe dieses Jahres hat diese Beschäftigungsanstalt dem Berein 2140 Thir. 20 Ggr. 1 Pf. gefostet, dagegen 2403 Thir. 26 Sgr., mithin einen Ueberschuß von 263 Thir. 15 Ggr. 11 Pf. eingebracht.

1. der Ober = Marschall und Regierungs=Chef : Prasident, Graf zu Dohna Wundlacken,

2. der Geheime Rath Tamnau,

3. der Tribunals-Rath, Graf Kanis,

4. der Stadtrath Hensche,

5. der Dr. med. Gustav Kruse, welcher die arztlis chen Geschäfte in der Anstalt besorgt,

6. der Negotiant Seeman, unter dessen specieller Leitung die Beschäftigungs-Anstalt steht.

Deputirter Sines Wohll. Magistrats gehört der Bürgermeister Schartow, als Deputirte Einer Wohllobl. Stadtverordneten Versammlung gehören die Stadtverordneten Karwaßty, Gordack und Collin, und als Kurator der Regierungs Rath Schreiberschen Stiftung, der Hauptmann und Ober Landes-Gerichts-Sekretair Kaminski dem Vorsteher Umte an, so wie der Polizei-Präsident Abegg als Deputirter Sines Königl. Wohllobl. Polizei-Präsidiums, sich demselsbei angeschlossen hat.

Die Verwaltung der Kasse haben wie schou oben erwähnt, der Referendarius Ulke und Negotiant Tiessen, auch Mitglieder des Vorsteher Mnts, übertragen erhalten, und der Stadtgerichts = Rath Miegel besorgt die Geschäfte eines Sekretairs. ")

Ist es nun gelungen, durch die Darlegung unfret Wirksamkeit den verehrlichen Vereinsmitgliedern die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die Iwecke des Verseins nach Möglichkeit erfüllt, die uns anvertrauten Gelder nützlich verwendet sind; so finden wir uns für manche Sorgen und Anstrengungen, welche die Verswaltung verursacht, reichlich entschädigt. Ist diese Ueberzeugung von der Nützlichkeit des Vereins gewonsnen, so dürsen wir auch hossen, daß das Interesse

Samele

<sup>\*)</sup> Sämmtliche Mitglieder des Vorsteher Umts find für bas Jahr 1839 wieder gewählt.

gewendet, ihm kunftig nicht entzogen werden wird. Die Zeit ist vielleicht nicht mehr ferne, wo die Fonds des Vereins keine weiteren Beiträge von Privatpersonen nothig machen werden, und dann, ja dann können wir mit Stolz sagen, daß durch Einigkeit und regen Willen sich eine Anstalt für die Dauer begründet hat, die mehr und mehr des Guten viel leisten wird.

Königsberg am 21. Januar 1839.

Das Vorsteher-Amt des Hilfsvereins für die hiesige städtische Armenpslege.

## Beilage.

## Jahresbericht des Reftor Siebrand.

Ew. Hochwohlgeboren bin ich so frei, nachfols genden Jahresbericht zur hochgeneigten Kenntnißnahme ganz unterthänigst vorzulegen.

Darauf wurden im Laufe bes vergangenen Jahres neu aufgenommen: . . . . . . . . . 12

so daß im Ganzen also . . 34 Knaben, 8 Mådchen, in Summa 42 Zöglinge in der Anstalt versorgt wurden.

Von diesen 34 Knaben wurden 12 confirmirt, welche auch alle untergebracht sind, wie folgt:

1. Ferdinand Wisothi kam am 13. Septbr. zum Böttchermeister Radtke, Vorstadt, Hospitalstraße IVA 4., in die Lehre,

2. George Negengert kam am 21. Septbr. zum Stuhle macher Schwarz, Bandschneiberstraße N 3., in die Lehre,

3. Friedrich Wittig kam am 21. September zum Schornsteinfegermeister Sawiski in die Lehre,

4. Friedrich Bonau kam am 24. September zum Kaufmann Mallison in der Vorstadt, ins Geschäft,

5. Julius Golding kam am 24. September zum

Maler Wagner in die Lehre,

6. Julius Saager kam am 1. Oktober zum Schus macher Keuchel, Mittel=Anger No 24., in die Lehre,

7. Ferdinand Schmidt kam am 10. Oktober zum Stellmacher Zieliusky, Neue Dammstraße N 4.,

in die Lehre,

8. Friedrich Lorenz kam am 17. Oktbr. zum Schnei=

dermeister Podjorski in die Lehre,

9. Friedrich-Lemke kam am 22. Oktober zum Schornsteinsegermeister Sawizki nach Lyck in die Lehre,

10. August Kuhr kam am 24. Oktober zum Schlosz fermeister Witt, Neue Dammstraße Na 4., in

die Lehre,

11. Leopold Seeck wird von seinen Verwandten unsterstützt, und besucht zu seiner weiteren Auß=bildung seit dem 12. November die hiesige Königliche Waisenhausschule,

12. Friedrich Wessel kam am 22. November zum Stuhlmacher Decker, Hinter-Roßgarten No 30.,

in die Lehre.

Ferner ist August Kühn seit dem 19. August d. I. entlaufen, und bis jetzt zur Anstalt nicht wiedergebracht.

13 Anaben.

5 pools

Bleibt Bestand . . . . 21 Knaben. Es können demnach aufgenommen werden 13 Knaben. Von den 8 Mädchen wurden 2 konfirmirt, und

sind bereits untergebracht wie folgt:

1. Friederike Lemke kam am 4. Oktober zum Stellmacher Zielinsky, Neue Dammstrage No 4., in ben Dienst,

2. Charlotte Kroff kam am 26. Detober zum Fleischer Mittelstädt, Steindamm No 147., in den Dienst.

Entlassen wurde die Wilhelmine Gabel, welche zum Zinngießer Marchion auf Veranlassung Gines Hochlöblichen Vorsseher=Umtes gegeben wurde.

. 8 Mådchen, Es waren vorhanden .....

abgegangen sind

. 5 Madchen. Bleibt Bestand. Deinnach können neu aufgenommen werden 3 Mädchen. Es werden also nuri wieder in der Unstalt sich befinden 34 Knaben und 8 Mådchen, in Summa 42 Zöglinge, wozu noch der Carl Lilien= thal als Pensiongir hinzukommt; im Ganzen also

43 Zöglinge.

Der sittliche Zustand der Zöglinge hat sich da= durch bedeutend gehoben, weil junge Kinder zum größten Theil der Anstalt zur Erziehung überwiesen wurden, welche biegsamer, empfänglicher und gehor= samer sind als die altern. Robbeiten und Gemein= beiten erscheinen immer seltener. Der Geist der Un= ständigkeit und Artigkeit tritt bei den meisten immer deutlicher hervor, und ist der Sinn für das Edlere und Bessere im allgemeinen ziemlich vorhanden, der sich dadurch kundgiebt, daß viele theils mahrheits= liebend sind, theils keine gesetwidrige Handlung uns ter sich dulden noch verheimlichen mögen. — ich glaube gewiß, daß Ein Hochlöblicher Verein rascher und sicherer zu dem Sich vorgesteckten Ziele, tuchti= ge, brauchbare und gesittete junge Leute aus der Anstalt hervorgehen zu sehen, gelangen wird, wenn nur junge Rinder berselben zur Erziehung überwiesen würden. Denn wenn ich den Hauptgrundsatz Eines Hochlöblichen Vereins bei der Aufnahme der Kinder

richtig aufgefaßt habe, wenn Hochderselbe ben Uns terricht als die Hauptsache bei der Erziehung, und eine milbere Disziplin überall eintreten zu laffen, zum Augenmerk hat, fo kann derfelbe kein anderer fein, als Kinder vor Bermahrlosung bewähren zu wollen. Und nur durch Aufnahme junger Kinder kann dies bezweckt werden, da Gewöhnung und Gehorsam als die hauptsächlichsten Mittel bei der Erziehung dieser Rinder zu betrachten sind; jenes wird durch langern Aufenthalt in der Anstalt, dieses durch ihre Jugend erzielt, und gerade hier nun kann der Lehrer am fegensreichsten wirken, und durch das Band gegenseis tiger Anhänglichkeit und Liebe, den Kindern den Aufenthalt in der Anstalt zum währen Elternhause umschaffen. Auch durfte es nicht wenig zum Besten der Erziehung der Kinder gereichen, wenn bei Auf= derselben vorzüglich auf elternlose Kinder armer Eltern gerücksichtiget murbe. Denn gewiß sind diese der Verwahrlosung wohl am allermeisten ausgesett, und fur die Unftalt entstånde daraus der Bortheil, daß dergleichen Kinder, so viel ich wenigstens be= obachtet habe, sich inniger derselben anschließen, und aus derselben entlassen, ihren kunftigen Brodherren weit treuer anhangen; so wie durch ein unzeitiges Dazwischentreten der Eltern, in ihren neuen Ver= haltnissen sich nicht behindert sehen. Denn mir sind bis jetzt 8 Falle bekannt, wo Zöglinge, die von Seiten der Anstalt gut untergebracht waren, durch das Einschreiten ihrer Eltern ihren Brodherren ent= riffen wurden, und nun Umhertreiber geworden find. Konnte hierin eine Veranderung bei Aufnahme der Idglinge, so wie darin, daß nicht ganzlich Ber= wahrloste noch Erwachsene angenommen werden, wo denn die Kraft Eines Erziehers bei der fo großen Anzahl nicht hinreichend sein, und die Erziehung und Disciplin eine andere fein durfte, eintreten: so wurde solches der Anstalt elser vortheilhaft als nachtheilig fein.

S. Allenda

Excesse sind keine vorgefallen, daher auch keine Strafen dieserhalb verhängt werden durften. Dieb= stahl wird von den Zöglingen als ein großes Wergehen betrachtet, und daher demselben machtig wie= derstanden, weswegen dieserhalb nichts vorgekommen, obgleich einige Raschereien, besonders bei den Dabchen, nicht ausgeblieben sind. Ueberhaupt stellt sich das Streben nach Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe bei den Knaben weit vortheilhafter heraus als bei den Madchen. Freilich ist aber auch nicht zu leug= nen, daß noch bei sehr vielen Zöglingen ein großer hang zum Lugen, Schreien, Banken, Plattsprechen, und zur Trägheit stattfindet, so viele Muhe ich mir auch, diese Fehler bei allen Zöglingen auszurotten, oder boch wenigstens bedeutend zu vermindern, ge= geben habe.

Mit vieler Freude kann ich jetzt sagen, daß durch mein unausgesetztes Bemühen, die Zöglinge sämmtlich von Ungezieser befreit sind, und daß weder in ihren Betten, Wäsche und Kleidungsstücken, noch auf den Köpfen fast aller, Nichts von Unge-

ziefer mehr zu finden ift.

Der Gesundheitszustand war im Ganzen nicht so befriedigend wie im vergangenen Jahre, wozu der gewesene kalte und strenge Winter viel beiges tragen haben mag. Es litten an Krate 3, an ans steckendem Kopfausschlage 7, an der Rose 1, an Brustentzundung 2, an Fieber und Brustschmerzen 1, an Brustubel 1, an Erkältung 4, an bosen Au= gen 12, an Scharlach 2, an geschwollenen Füßen 1 Zögling. Außerdem litten viele an Halsdrusengeschwulsten, an Hautausschlägen, Diarrhd; auch Es wird nichts une giebt es noch viele Bettneter. terlassen was auf die Reinlichkeit der Zöglinge hin= sichts ihres Körpers Bezug hat. Außerdem, daß sie im Sommer wochentlich sich zweimal baden gehen, muffen sie sich in den kalten Tagen jeden Sonnabend Albend mit kaltem Wasser und Seife maschen. Die Bekleibung, außet den Tuchanzügen für die Knaben, so wie die Wässche, ist von den Zögstingen selbst besorgt worden. Dieselben haben ansgefertigt von der Zeit kurz vor dem Abgange der vorsährigen Zöglinge, bis zur Ankunft der diessährisgen: 162 Hemde, 142 Jacken, 156 Beinkleider, 17 Mädchenkleider, 3 Mädchenjacken, 13 Hüllen, 12 Schürzen; sowie der Bedarf an Strümpfen ebensfalls von denselben besorgt ist.

Die Knaben sind hauptsächlich mit der Feldbesstellung beschäftigt gewesen, und haben 20 derselben, sämmtliche Kartoffeln ausgegraben, eingebracht und eingekellert, welchem Geschäfte sie sich auch sehr gern unterzogen haben. Während des Ausgrabens erhielt jeder der 20 Knaben ½ Pfd. Brod als tägsliche Zulage. — Sämmtliche Kartoffeln besinden

sich unter meinem Verschlug.

Die häuslichen Geschäfte werden von den 38gz lingen vor und nach den Schulstunden (30 in der Woche) verrichtet, und wöchentlich am Sonnabende von Neuem vertheilt, so daß sämmtliche Zöglinge zu den häuslichen Geschäften herangezogen werden.

In den Winterabenden werden die Zöglinge außer den Lern= und Nebungsstunden mit Spinnen, Nahen, Stricken, Flicken, Stöpfen, Kämmeln ansfertigen, im Sommer, die Knaben vorzüglich, mit Feldarbeiten beschäftigt. Besonders ist das Spinnen, Nähen und Flicken eine gute Beschäftigung für die Knaben, zumal badurch der Bedarf für die Strümpfe als auch die Instandhaltung der Kleidungsstücke besweckt wird.

Den Confirmanden=Unterricht erhalten diesmal 6 Knaben und 1 Madchen von dem Herrn Predi=

ger Bolkmann an der Altrofgartner Rirche.

Recht zwecknäßig dürfte es sein, wenn in der Armenherberge Handwerker, altliche, nüchterne Leute, die sonst wenig Arbeit haben, freie Wohnung bekämen; wie Schneider, Schuhmacher, Tischler, Drechs-

ler, welche sich bazu verstehen wollten, ben Knaben, die Geschick haben, die nothwendigsten Handgriffe

beizubringen.

Jest sind nur noch 2 Zöglinge vorhanden, für die Armengeld gezahlt wird. Dürfte es nicht wünschenswerth erscheinen, dahin zu wirken, daß wieder wie früher für mehrere derselben Armengeld gezahlt würde?

Mit der tiefsten Hochachtung und Verehrung

verharre ::::

Königsberg, den 27sten November 1838. Ewr. Hochwohlgeboren

ganz unterthänigster Diener Siebrand.

Sr. Hochwohlgeboren, dem Herrn Ober=Landes=Gerichts= Präsidenten und Nitter 1c.

Hier- was Ahr.

## VIII.

Die Kirche zu Engelstein. (Legende.)

Was der Glaube fest gegründet, Mag das Eisen nie vernichten; Selbst zerstöret, muß es dauern, Durch Jahrhunderte versteckt. Wenn ihm Gott die Zeit bestimmte, Strahlt es in erneutem Glanze Auferweckt zu seiner Ehr'!

An des Mauersees Gestade Kamen Manner, Heimat suchend In des Ordens sicherm Schuß. Dichte Wildniß deckt die Stätte, An des Reesau klarem Spiegel; Allda siedeln sie sich an.

Mermlich bau'n sie ihre Hütten, Mühsam surchen sie den Boden Mit des Pfluges scharfem Zahn. Engelstein, so nennt die Sage Diesen Ort: wo sind die Engel? Dede scheint der ganze Wald. Wilde Eber, Baren, Wölse Mögen sie genug entdecken, Aber keiner Engel Spur.

Hoffet! die ihr fest im Herzen Auf der Engel Schup vertrauet, Findet bald auch ihre Spur!

Und es träumt der fromme Führer: Engelschaaren steigen nieder Non des Himmels lichtem Blau; Emsig legen sie die Steine Zu des neuen Kirchleins Grunde, Pfeiler mauern sie geschäftig, Wölben drauf die hohe Decke; Auch der Altar gegen Morgen Wird von ihrer Hand erhöht; Nur des Pfarrers harrt die Kanzel, In der Mitte steht sie da. Also, auf= und nieder steigend, Singt der Sel'gen ganzer Chor:

> "Christ ist erschienen Diesem Gelände: D'rum ihm zu dienen Rühret die Hände! Traget zusammen Mächtige Steine, Dann im Vereine Fördert den Bau!"

"Schwächeren Starke Mag er verleihen, Heiligem Werke Schenkt er Gedeihen. Freunde herbei, Bauet in Schnelle! Aber die Stelle Zeigt er euch selbst." Eilend steht er auf vom Lager, Sinnet nach des Traumes Deutung Und beruft die kleine Schaar. Was der Engel Mund verkündet, Sich're Weisung scheint es allen. "Doch wer beutet uns die Stelle, Die der Heiland außersehn? Awar wir mögen aller Orten Vor dem Herrn die Knie beugen; Aber höher flammt die Andacht Auf dem heiligen, geweihten Boden, den uns Christ verheißt."

Hoffet! die ihr fest im Herzen Auf der Engel Schup vertrauet, Findet bald auch ihre Spur!

Und sie schreiten rasch zum Werke, Heben Steine aus den Kluften, Arachend stürzt die macht'ge Fichte Unter ihrer Beile Wucht. Aufgeschreckt von solchen Schlägen Springt ein Eber auf vom Lager: Da, er fturget in bas Didicht Und die Jager eilen nach. Ploplich fesselt sie Erstaunen Un des Waldes lichter Stelle: In der Mitte eines Kirchleins! Seh'n sie sich verwundert stehn. Eichenstämme find die Pfeiler, In dem Boden fest gewurzelt; Und das knorrige Gezweige, Rings umwebt von frischen Blattern, Schließet wie Gewolbes Rippen Diesen mundersamen Bau.

Hoffet! die ihr fest im Herzen Auf der Engel Schup vertrauet, Findet bald auch ihre Spur!

Hurtig von des Sees Gestade Führen Steine sie und Balken Auswärts zu dem heil'gen Ort. Bald ersteht die neue Kirche, Und zum ew'gen Angedenkan Heißt die Statte Engelstein. Fragt Ihr nach des Wunders Deutung? D mistrauet nicht den Engeln; Denn sie walten fort und fort! Gilt es Euch nicht mehr für Wunder, Wenn Ihr hört, daß diese Stelle, Längst bedaut von frommen Leuten, Durch der Heiden Schwert zerstöret Und nun neu gegründet ward? Ein Jahrhundert glitt vorüber, Und die Engel schützen freundlich Den verlaßnen heil'gen Ort. Als ihm Gott die Zeit bestimmte Strahlt er in erneutem Glanze Auserweckt zu seiner Ehr'!

Nachschrift: Ueber den historischen Grund dieser Sage mag vorläufig auf die Volkssagen von Temme und v. Tettau. Berlin 1837. S. 171. Nr. 167., oder auf das Erläuterte Preußen II. S. 230. gewiesen werden. Dem Unterzeichneten has ben genauere Nachrichten vorgelegen, deren Veröffentslichung durch den Herrn Verfasser sehr wünschensstrerth ist. — Rastenburg, den 13. April 1839.

Friedrich Julius Sorn.

## IX. Literarisches.

Im Verlage der Buchhandlung Veit und Comp. in Berlin ist erschienen: "Ueber die Vorsorge für Waisen, Arme und Nothleidende, vom Regierungs=Rath v. Türk. Zum Besten der Waisen aus der Provinz Brandenburg, deren Väter den Befreiungskrieg mitgemacht haben, die in der Waisen=Versorgungs=Anstalt zu Klein=Glienicke bei Potsdam erzogen werden."

Das Werk besteht aus vier Abschnitten und einem Anhange. — Erster Abschnitt: Von der Vorsorge für Waisen im Allgemeinen. — Zweiter Abschnitt: Von einigen Waisen, Versorgungs, Anstalten insbesondere. —

Dritter Abschnitt: Von den Anstalten zur Verhütung der Verwahrlosung und zur Rettung bereits vermahrloseter Kinder. — Vierter Abschnitt: Die Unterstützung der Armen auf Kosten des Staates und der Staatsburger. — Anhang: Ueber die Armen- und Krankenpflege in den Stadten.

In Commission bei J. H. Bon in Konigsberg in Preußen ist erschienen: "Preußisches Prospinzials Kirchenblatt, herausgegeben von Johann August Eduard Desterreich, Consistorials Assessor und Hosprediger; und D. Johannes Carl Lehnerdt, Prosessor und Superintendent. Erstes Heft."

Es enthält: Erste Abtheilung. I. Mittheilungen über meinen Confirmanden unterricht. — Eine Synodal Abhandlung von Pfarrer Dr. Gregor. II. Ueber die homiletische Behandlung der alttestamentlichen Geschichte. Ein Synodal Aufsatz vom Pfarrer Adjuncten J. D. Steinwender. III. Andeutungen über die Stellung des praktischen Geistlichen zwischen der theologischen Wissenschaft und dem kirchlichen Leben, mit besonderer Beziehung auf die dermaligen Wirren im Gebiete der Kirche und Theologie, von Dr. Lehnerdt. IV. Ueber die Pensionirung der Geistlichen. — Eine Proposition von Desterreich. — Zweite Abtheilung. A. Verordnungen. B. Nachrichten. C. Personal Chronik.

Wir machen auf beide höchst beachtenswerthe Schriften um so mehr aufmerksam, als gewiß Niemand bieselben unbefriedigt aus der Hand legen wird.

5 Doole

1.

Einige Worte über etwas, das in unsern Schulen zu lehren nicht verfäumt werden follte.

Es wird in unsern Tagen beinahe in allen Staaten des Festlandes viele Fürsorge auf den Volksunterricht verwendet, und feineswegs unbedeutend find die Sum= men, die zur Förderung desselben so wohl aus den Einkunften des Staats, als aus den Mitteln einzels mer Gemeinden ausgegeben werden. Die Eltern wers den gezwungen, ihre Kinder, die ihnen zu Hause viel leicht schwer entbehrlich find, in die Schulen zu schicken, und für die Vervielfältigung biefer Unstalten wird Sorge getragen. Es werden Seminarien zur Bil dung von Elementarlehrern errichtet, und mit keinem geringen Aufwande Manner bestellt, deren Umt darin besteht, alle diese Institute zu beaufsichtigen, und dars auf zu halten, daß sie den Zwecken, zu welchen sie er-richtet worden, gehörigentsprechen. Es werden Schulplane entworfen, und Vorschriften sowohl über die Gegenstände, in denen unterrichtet, als über die Art und Beise, wie solche gelehrt werden sollen, ertheilt, und es scheint dem Menschenfreund hierin nichts mehr zu wunschen übrig gelassen zu sein. Die Früchte sol cher Sorgfalt, und so großer Unstrengungen mögen indessen wohl überall nicht den Erwartungen, die man zu hegen berechtigt sein durfte, entsprechen, und auch uns durfte es schwer fallen, die ersprießlichen Wir= kungen aller hierin getroffenen Veranstaltungen wahrs zunehmen, und viele Thatsachen anführen zu konnen, welche jene Wirkungen zu Tage legten. Wir muffen indessen andern, die darin besser unterrichtet sind, und fich auch leichter im Stande befinden, hieruber Beob-32 XXI. 1889.

S. ASTERNA

achtungen anzustellen, überlassen, die Thatsachen mits zutheilen, aus welchen man schließen konnte, daß die Einrichtungen, welche auf eine bessere Erziehung der größern Masse des Volks abzielen, auch ihren Zweck nicht verfehlen, vielmehr unter berselben auch wirklich manche nubliche Renntniffe verbreiten, und eine veredelte Gesittigung hervorbringen. Es wird aber nicht hinreichend sein, die Anzahl der Schulen anzuführen, und die Zahl der Kinder, welche diese besuchen, anzugeben; es wird auch eben so wenig genügen, zu zeis gen, in welcher Urt sich jene und diese mit der Zeit Es wird vielmehr nothig sein, an gemehrt haben. positiven Thatsachen, deren Richtigkeit sich nicht bezweifeln ließe, darzuthun, daß der in den verschiedes nen Anstalten ertheilte Unterricht auch wirklich von Rugen gewesen, und diejenigen, die denselben genoffen haben, auch in Wahrheit Fortschritte-in Kenntnissen, deren Erlangung ihnen portheilhaft fein fann, gemacht, und den dauernden Eindruck von gemissen Lehren ein pfangen haben, die dazu bestimmt sind, sie durch das Leben zu leiten, und in Bewahrung guter Grundfate aufrecht zu erhalten. Man wird nicht unbin konnen, überzeugende Beweise beizubringen, daß der Berstand der Lernenden in gehöriger Weise aufgehellt, und ihre Urtheilsfraft, so weit fich dies beim Elementarunter richt erreichen laßt, entwickelt und geschärft ift. Es ware febr zu wünschen, wenn jemand, der ausrei chende Gelegenheit gehabt hat, mit den Wirkungen, welche die Vervollkommung, und die weitere Verbreitung jenes Unterrichts in unseren oder benachbar ten Provinzen zum Vorschein gebracht haben, genauer befannt zu werden, dem die Thatsachen, an benen jene Wirkungen allein wahrgenommen werden konnen, nicht entgangen sind, und der folche auch zu würdigen versteht, dem Bublifum feine Erfahrungen in diefer gewiß nicht gleichgültigen Angelegenheit nicht vorents halten, fondern solche in diefen Blattern mittheilen mochte, Er burfte gewißtauf Lefer zu rechnen haben.

.W81 12 4

Gegenwärtig ist es nur unsere Absicht, uns über dasjenige zu außern, was nach unserer Meinung in allen Schulen, besonders aber in den Elementar = Un= terrichts = Anstalten, vorzüglich gelehrt, und wieder= holentlich eingeschärft werden sollte, was nicht früh genug eingeprägt, und nicht oft genug erinnert wers den kann, worauf die Aufmerksamkeit der Kinder nie genug hingelenkt, und was niemals ihrer ganzen Sinnesart mehr, als nothig, gleichsam eingeimpft werden kann. Auf allen ihren Wegen und Stegen sollte der Gedanke hieran sie stets begleiten, und ihnen nicht einen Augenblick aus dem Gedachtniß kommen. Die Lehrer mußten es sich ganz besonders angelegen fein laffen, und alle mögliche Sorgfalt darauf ver= wenden, daß ihre Schuler gang bavon erfüllt murben, und es auch für alle Zukunft blieben. Es ist eine eins fache Wahrheit, die wir im Sinne haben, es ist nicht schwer darauf geführt zu werden, und gehören auch nicht besondere Geistesgaben dazu, sie zu fassen, und von ihrer Wichtigfeit überzeugt zu werden. Bei Bes trachtung der menschlichen Verhältnisse und Umstände, bei Beobachtung bes Geschicks einzelner Individuen, und ganzer Volker bringt sie sich beinahe von felbst auf, und bedarf keiner weiten Herleitung, kann auch eben so eines weitlauftigen und verwickelten Beweises entbehren.

Bedenkt man näntlich, daß alle Dinge, welche der Mensch bedarf, sowohl um seine wirklichen Bestürsnisse zu befriedigen, als um des Genisses der Besquemlichkeiten und Annehmlichkeiten des Lebens theils hastig zu werden, nur durch menschliche Arbeit hersvorgebracht, durch seinen Fleiß auch nur vermehrt werden können: wenn man ferner erwägt, daß das Rapital, welches zur Erzeugung jener Dinge verwens det wird, nur in aufgesparter früherer Arbeit besteht, und überhaupt nichts als verwendete Arbeit im Stande ist, das Dasein der Menschen zu verbessern, so leuchtet es wohl von selbst ein, daß nichts wichtiger ist, als

32 \*

fie von Jugend auf mit diesem Gedanken vertraut, und ihnen diese Wahrheit begreiflich zu machen, daß nur allein die Arbeit es ist, wodurch sie in den Stand gesetzt werden konnen, ihre außern Umftande zu vers bessern, nur diese allein es vermag, ihnen den dauerns den Genuß derjenigen Guter zu verschaffen, welche das Leben bequem und annehmlich fein laffen. Esift flar, daß es besonders in den Elementarschulen, wo die Mehrheit der Kinder aus solchen besteht, welche auf fein anderes Erbtheil als die ihnen von der Mas tur verliehenen Kräfte zu rechnen haben, wichtig sein muß, jene Wahrheit, daß nur Arbeitsamkeit und Sparsamfeit ihnen die Hoffnung geben konnen, dereinst zu Wohlstand zu gelangen, in ihnen zur deutlichen Uebers zeugung zu bringen, so daß sie ganz davon durchdruns gen werden, und solche auf ihrer ferneren Lebensbahn nie vergessen, vielmehr stets gang derselben gemäß handeln. Es wird nothig und zweckdienlich fein, den Kindern durch Beispiele zu zeigen, wie sich die Richtigkeit jenes Sates überall bewährt, und durfte es nicht an Gelegenheit fehlen, jene Beispiele aus einem Kreise zu wählen, der ihnen bekannt ist. In: sofern Geschichte in diesen Schulen gelehrt wird, mochte es wohl auch zu rathen sein, bei diesem Unters richt jenen Punkt ebenmäßig ins Auge zu faffen, und barauf bei einzelnen Wölkern aufmerksam zu machen. Wir wollen hier nur erwähnen, daß insbesondere die Geschichte von Holland Veranlassung genug barbietet, recht anschaulich zu machen, was durch fortgesetzte und angestrengte Arbeit erreicht werden kann, welche Glücksgüter dadurch zu erzielen sind. Auch der Uns terricht in der Erdbeschreibung liefert Stoff genug. um zur Befraftigung der angeführten Wahrheit beis autragen.

Es wird wohl Niemand bezweifeln, daß ein relisgisser und moralischer Sinn sich sehr wohl mit der Neigung für Arbeitsamkeit und Sparsamkeit verträgt, und hier also ein Hang, der nur auf den Erwerb zeit=

icher Güter gerichtet ist, sich sehr wohl mit einer Geis tesrichtung in Einflang bringen läßt, die nach Dins zen trachtet, welche über alle Zeitlichkeit erhaben find. Denn wer von der Wahrheit durchdrungen ist, daß nur durch fortgesetzte Anstrengung seiner Kräfte ihm außerliches Wohlsein bereitet werden kann, daß allein ein nie nachlassender Fleiß im Stande ist, ihn zum Besitz von Glackgutern zu verhelfen, und nur allein Sparfamkeit es vermag, diese zu mehren, und dadurch also seinen Zustand mit der Zeit bequemer und ans nehmlicher zu machen, der wird auch sehr leicht zu der Einsicht gelangen, daß es nicht die unendlichen Mittel find, welche zu jenem Ziele führen, sondern es allein der Treue und Chrlichkeit gelingen kann, zum Genuß eines dauernden Wohlstandes zu kommen. Fleiß und Sparsamkeit sind ihrer Ratur nach geeignet, heftige Leidenschaften fern zu halten, und die Erweckung drängender Begierden zu hindern, welche zu Lastern verleiten, und auf solche Weise Herz und Gemuth vers derben. Sie neigen vielmehr zur ruhigen Ueberle= gung hin, und da in solchem Zustande der Mensch auf Betrachtungen über die Schicksale seiner Mebenmen= schen, und deren Thun und Treiben, so wie über die Erfolge, die daraus entstehen, geführt wird, so kommt er auch leicht zu der Ueberzeugung, daß eine höhere Macht in allem waltet, und alles, was der Mensch unternimmt, von dieser abhängt, und kann es also auch nicht ansbleiben, daß ein religioses Gefühl ihn ergreift, und durchdringt. Auf diese Weise vers bindet sich dasselbe mit dem Hange zur Arbeitsamkeit, und mit dem Streben nach Erwerb. Beide Richtuns gen konnen neben einander fehr wohl bestehen, und nicht nur unbehindert ihren Weg fortsetzen, sondern sich auch auf demselben einander noch sogar förderlich sein. Derjenige, der stets die Lust zur Arbeit behålt, und sich dabei einer sparsamen Lebensweise befleißigt, wird sich bei allen seinen Anstrengungen mit dem Zu= ruf "bete und arbeite" trosten und ermuntern, das

durch aber nicht nur in seinen Bemühungen gestärkt, sondern auch in seinem Bertrauen auf die Vorsehung die über ihn wacht und seine Arbeit zu segnen vermag,

befestigt werden.

Es ist also auch flar, daß dem Unterricht in der Religion und Sittenlehre nicht im mindesten Abbruch geschieht, wenn in den Schulen gelehrt wird, daß nur arbeitsamer Fleiß und Sparsamfeit jum Besitz von Glücksgütern verhelfen kann, und wenn in den selben die Reigung zum rechtlichen Erwerb geweckt wird. Mit derselben konnen sehr wohl die Tugenden der Mildthätigfeit, des Erbarmens der Noth anderer, des Mitleids mit der Bedrängniß, und der Verlegenheit feiner Rebenmenschen bestehen, und es ift nicht nothig, daß der Hang zur Sparsamkeit in Geiz und Habgier ausarte. Diesem Uebelstande kann burch einen verståndigen Unterricht vorgebeugt werden, und ist der selbe auch an sich weniger zu beforgen, wenn man erwägt, daß bie geringste Zahl der Kinder, welche die Elementarschulen besuchen, zu solchen Vermögens verhaltnissen gelangen wird, bei denen es ihnen mogs lich sein dürfte, Bedeutendes für wohlthätige Zwecke zu verwenden. Wohl aber kann die Folge eintreten, daß diejenigen, die von Jugend auf an den Gedanken gewohnt worden, daß nur Fleiß und Sparsamfeit im Leben jum Befit außerer Guter führen konnen, bei Austheilung von Wohlthaten mit kalter und ruhiger Ueberlegung zu Werke gehen werden, und diese nicht unbedachtsam verschwenden. Indessen wird man schwerlich dies ein lebel nennen konnen, vielmehr wird eine solche Verfahrungsart eher Lob als Tadel verdienen muffen. Denn eine Mildthatigfeit, die nicht mit Verstand gepaart wird, ist bem blinden Zufall uns terworfen, verfehlt meistens ihren eignen Zweck, und erweist sich in ihren Wirkungen mehr schädlich als nütlich. Auch bei Ausübung der Tugend der Wohls thatigkeit ist es gut, wenn man das Herz nicht allein walten läßt, sondern dabei auch dem Ropf eine

Stimme einräumt. Sanz besonderstist dies aber bei Vertheilung öffentlicher Spenden nothig, und hier große Umsicht anzurathen. Diese ist selbst dann nicht außer Acht zu tassen, wenn man auch Gefahr liefe, für hartherzig ausgegeben zu werden. Einer solchen Besorgniß muß kein Einfluß auf die Klarheit des Urs

theils gestattet werden.

Es wird aus dem, was wir hier gesagt haben, einleuchtend sein, daß es in keiner Weise mit Rach= theilen verknüpft sein kann, wenn die Jugend der Eles mentarschulen stets darauf hingewiesen wird, daß sie nur durch Arbeitsamkeit und Sparsamkeit es im Leben zu etwas bringen kann, und ihr dieses recht eindring= lich gemacht wird. In einem Lande, wie das unfrige, wo jedermann im Besitze seines Eigenthums geschützt wird, ist auch gewiß kein Grund vorhanden, der es bedenklich machen konnte, jene Lehre einzuschärfen, oder der diese Lehre zur Lüge machen konnte. Unders ist es freilich in einem Lande, wo noch Sklaverei und Leibeigenschaft herrscht. Dort weiß der unglückliche glebae adscriptus (Schollenpflichtige) nicht, ob er auch die Früchte seiner Arbeit selbst erndten werde, oder diese Erndte nicht seinem Zwingherrn werde überlassen mussen. Dort kann jene Lehre keinen Gins druck auf die Gemuther machen, indem sie durch die in die Augen fallende Wirklichkeit widerlegt, und zur Lüge gestempelt wird. Ein solcher unglücklicher Zu= stand hat aber bei uns schon seit beinahe 30 Jahren aufgehört, und es hindert also nichts in unsern Schuken die Kinder auf jene große Wahrheit aufmerksam Auch wird es von Nuten sein, daß ihnen zu machen. gezeigt, und recht anschaulich gemacht wird, daß wenn auch künftig der Beitrag, der ihnen zu öffentlichen Lasten abgefordert wird, bedeutend sein follte, bennoch nur eine nie rastende und nie nachlassende Arbeit im Stande sein kann, denselben aufzubringen, und dabei doch noch selbst zu einem gewissen Wohlstande zu ges langen, die Vernachläßigung dieser Wahrheit aber

nur zum Unheit führen kann. Es wird gewiß fehr zweckbienlich sein, das heranwachsende Geschlecht vor jener Muthlosigkeit zu bewahren, die wohl eintreten fann, wenn fich seiner ber Gedanke bemächtigen follte, daß die Ansprüche, die für öffentliche Zwecke und Anstalten gemacht werden, nicht zu erschwingen sind, ober diesenigen, die bazu angezogen werden, nicht zum Genuß der Früchte ihrer Mühen kommen lassen Es ist sehr zu empfehlen, schon die Aufmerksamkeit der Jugend darauf hinzulenken, daß wo sonst der Besitz des Erworbenen gesichert ift, es der angestrengten, gut berechneten Thatigkeit doch wohl gelingen werde, die Schwierigkeiten, welche die öffentlichen Anfordes rungen nicht verfehlen konnen dem Erwerb entgegen zu setzen, zu beseitigen, und benselben ohngeachtet, wiewohl freilich langsamer, zum Besitz von Gutern zu gelangen, welche das Leben angenehm und bequem machen, und demjenigen, der sich ihrer erfreut, eine gewiß sehr wünschenswerthe Unabhängigkeit zu vers schaffen. Ueberhaupt sollte in den Elementarschulen darauf hingearbeitet werden, in den Gemuthern der Rinder das lebhafte Gefühl zu erwecken, daß es sich nicht geziemt, statt von seiner Arbeit, von den Wohls thaten anderer zu leben. Das Elend und die Unwur= digkeit eines solchen Zustandes mußte ihnen recht ans schaulich gezeigt werden. Gewiß ware nichts wohl= thatiger, als eine solche Gesinnung unter der Mehr= heit des Volks zu verbreiten, und derselben immer mehr und mehr Festigkeit und Dauer zu verschaffen. Sehr vielen Uebeln, über die man gegenwärtig sich beschwert, und auch wohl zu klagen Ursache hat, konnte dadurch abgeholfen, und überhaupt der Zustand einer großen Klasse von Menschen verbessert werden. Sicherlich wurde auf diese Weise nicht nur ihr zeit= licher Wohlstand gehoben werden, sondern ihre Mo= ralität überhaupt außerordentlich gewinnen. bas Gefühl, daß es Schande bringt, nicht fleißig und arbeitsam zu sein, an Umfang gewinnt, desto mehr

and the Complete

mussen auch alle Untugenden und Laster sich verminstern, welche nur eine Folge des mangelnden Sinnes für Arbeitsamkeit und Sparsamkeit sind. Wie wichtiges also ist, eine solche Gesinnung, wo sie noch nicht angetroffen wird, hervorzurusen, und wo sich dieselber bereits sindet, nicht mur aufrecht zu erhalten, sondern sie auch zur größtmöglichsten Ausdehnung zu bringen, läßt sich leicht ermessen, wenn man sich auch nur einisgermaßen die wohlthätigen Erscheinungen vergegens wärtigt, die daraus entspringen können, und beinahe

mit Gewißheit zu erwarten find.

Wie fehr wurde, um nur eines Beispiels zu erwähnen, der hang zur Trunkenheit abnehmen, und eine geregeltere Lebensweise allgemeiner werden, wenn in der arbeitenden Klaffe das lebhafte Gefühl herrs schend ware, daß denjenigen Verachtung treffen muffe, der fich der Unthätigkeit ergebe, die Faulheit der Anstrengung vorziehe, und nicht dahin trachte, von den Früchten seines Fleißes zu sparen und einis ges zurückzulegen. Denn wenn es auch Ausnahmen giebt, so ist doch gewiß die Mehrzahl derer, welche den Trunk lieben, nicht besonders zur Thatigkeit ges neigt, und scheut eber die Arbeit, als daß sie solche aufsuchen sollte; am wenigsten aber werden diejeni= gen, welche in die gedachte Untugend verfallen find, darauf Bedacht nehmen, ihren Verdienst nicht durch Schwelgerei zu vergeuden, sondern davon nach Bes streitung ber nothigen Lebensbedurfniffe noch zu erübrigen. Bielleicht ift es auf diesem Wege allein moglich, bem, wie behauptet wird, überhand nehmen= den Laster des Trunkes zu steuern, und dasselbe mog= lichst zu beschränken, und dürfte es zur Aufgabe der Mäßigkeitsvereine gehören, für die Erweckung und Verbreitung jenes Gefühls, von dem wir uns solche heilfame Folgen versprechen konnen, wirtfam zu fein, und dahin ihre Thatigkeit zu richten.

Aber nicht allein in den Elementarschulen wird es nothig sein, den Sinn für Arbeitsamkeit und Sparz

samfeit rege zu machen; und die Wichtigkeit und volle Bedeutung dieser Tugenden einzuschärfent, sondern auch in den höhern Lehranstalten wird man wohl thun, hierauf auch die gehörige Rucksicht zu nehmen. Denn auch hier finden sich viele Kinver, die sich dereinst ebenmäßig nur auf die Arbeit ihres Kopfs und ihrer Hande verlassen können, und auch bloß die Aussicht haben, durch Anstrengung ihrer geistigen und körpers lichen Kräfte in ihrem Leben zum Besit von mehrerm oder mindern Vermögen zu gelangen. Bei diesen stellt sich das Bedürfniß, sie, für eine den Fleiß und die Anstrengungen nicht scheuende, vielmehr die Arbeit liebende und zur Sparsamkeit hinneigende Lebensweise zu gewinnen, gleicher Weise heraus, und es durfte zwischen dieser Rlaffe von Schülern und den Rindern, - die allein die Elementarschulen besuchen, in Diefer hinsicht nur ein geringer Unterschied merkbar sein. Aber auch selbst bei dem vermögendern Theil derer, welche in den hohern Lehranstalten unterrichtet wers den, mochte es nicht überflußig sein, ihnen Arbeits samkeit und Sparsamkeit zu empfehlen, und diese Ems pfehlung möglichst eindringlich zu machen, indem durch diese Tugenden allein die ihnen angefallenen Guter erhalten werden konnen, und sie auf diese Weise der Gefahr entgehen lernen, dieselben durch ihre Uns thatigkeit, Bernachlässigung und Verschwendung zu verlieren. In den meisten Fallen sind junge Leute, die zum Besitz von Reichthumern zu gelangen die Ausficht haben, wie die Erfahrung zur Genüge darthut, nur zu geneigt, einen Aufwand zu treiben, der mit ihren Einkunften nicht immer in Einklang steht und oft dieselben überschreitet. Sollte es also hier nicht nicht ebenfalls gerathen erscheinen, sie darauf auf merksamzu machen, auf welche Art allein Vermögen erworben, vermehrt und erhalten werden fann? Gollte es nutlos sein, solchen Junglingen den Sinn für Ur= beitsamfeit und Haushalten einzuprägen? oder kann nicht auch hier eine dahin ihre Nichtung nehmende

200 5-00klc

Denfart sehr gute Früchte tragen? Kann nicht das durch viel Webeles verhütet, vielem Jammer vorges beugt werden? Wirft nicht auch bei dieser Klasse von jungen Leuten die Gewöhnung an eine wohlges ordnete, ihr Ziel nie aus den Augen verlierende Thästigkeit und vernünftig geleitete Sparsamkeit, die sich eben so entfernt von kleinlichem Geiz als von schnöder Habzier hält, auch ohnsehlbar auf ihre Moralität, und verhindert Ausschweifungen, die sich mit der Sittlichkeit nicht vertragen? Ist es nicht aber noths wendig, auf jede Art und Weise sür die Besestigung des heranwachsenden Geschlechts in einem der Tusgend und Gottesfurcht gewidmeten Leben zu sorgen, und keinen Weg unversucht zu lassen, auf dem man

zu jenem Zweck gelangen kann?

Es wird hienach wohl Niemand dagegen seine Stimme erheben, wenn wir empfehlen, auch auf den höhern Lehranstalten, benen, die darin unterrichtet werden, die Lehre einzuschärfen, daß man nur durch Arbeitsamkeit und Sparsamkeit in den Stand gesetzt werben fann, zum Besit von außerlichem Gutzu gelangen, und Vermögen, das man bereits erworben, oder ererbt hat, zu erhalten. Rur wird diese Wahrheit hier zum Theil in anderer Urt anschaulich zu machen sein, und die Jugend in solchen Instituten schon auf Betrachs tungen in diesem Gegenstande geleitet werden konnen, die den Gesichtsfreis derer übersteigen, welche bloße Elementarschulen besuchen. Vor allem aber durfte es hier nothwendig sein, den Junglingen Achtung vor allen denen beizubringen, die ihre Leibes = und Geistes= frafte der körperlichen Arbeit widmen, oder boch einen Beruf gewählt haben, der auf Erzeugung oder Vers werthung physischer Guter gerichtet ift. Dies ift ein Punkt, der volle Beachtung verdient und nicht übersehen werden sollte. Je weniger darauf gehalten wird, schon der fur alle Eindrücke, gute ober schlechte, empfänglichen Jugend Achtung vor den produzirens den Klassen der Gesellschaft einzuflößen, desto größer

wird ber Dunkel sein, der bei folchen jungen Leuten erzeugt wird, die nicht zu einer jener Klassen über= geben, sondern sich Geschäften zuwenden, welche zu den unproduktiven gezählt werben. Dieser eitle Wahn, weit über jene Rlassen zu stehen und benfelben überlegen zu sein, verliert sich schwerlich dems nachst im reifern Alter, und kann niemals gang uns schädlich sein, sondern wird nicht verfehlen, Wirkuns gen herbei zu bringen, die dem erfreulichen Gedeihen der menschlichen Gesellschaft nur hinderlich sein kon= Sind die Folgen, die bei einer solchen Denkart in den höhern Kreisen des soziellen Lebens gewiß nicht ausbleiben, auch nicht gerade in die Augen fallend, oder läßt Gewohnheit sie nicht ahnen, so werden sie doch dem forschenden Blick des aufmerksamen Beobs achters menschlicher Zustände sicherlich nicht entgehen, vielmehr bemfelben in allen ihren nachtheiligen Seis ten flar werden. Er wird finden, dag vielleicht ganze Rlaffen der burgerlichen Gefellschaft unter den sols chergestalt herrschenden Vorurtheilen anderer Rlassen deffelben Vereins zu leiden haben, und insbesondere dadurch verhindert werden, zu derjenigen Stellung, die ihnen der Natur der Berhaltniffe nach zukommt, zu gelangen, sie vielmehr auf solche Beise ungebubr= lich niedergehalten werden. Auch wird er leicht ge= wahr werden, daß in jener sich überlegen dunkenden Rlasse meistentheils gerade diejenigen am vorzüglich= ften von ihrem Uebergewicht erfüllt und durchdrungen find, deren Fahigkeiten und Kenntniffe fie keineswegs berechtigen, eine solche Meinung von ihrem oft sehr mittelmäßigen Werth zu hegen. Um sich über Vorurtheile wegzuseten, die vielleicht sehr fruhe schon Wurzel gefaßt haben, und späterhin immer gepflegt und genährt find, gehören allerdings Geistesgaben, die nicht jedem zu Theil geworden sind. mit einer nicht gerade gewöhnlichen Schärfe des Ilrs theils versehen sein, um die fich darbietenden Verhalts nisse durchschauen zu konnen und diese selbst auch in

ihrem ganzen Umfange kennen. Eine oberflächliche Renntniß ist überdem hier nicht ausreichend, vielmeht muß den Dingen auf den Grund nachgeforscht wer= den. Da nun die Verhältnisse menschlicher Zustände fehr mannichfaltig find, und es auch nicht leicht sein mag, mit denselben vollständig bekannt zu werden, so wird es feine Mühe kosten, einzusehen, wie nothwendig es ist, schon bei der Jugend richtige Ansichten über Die den verschiedenen Standen des burgerlichen Vereins zukommende Geltung zu erwecken, und zu verbreiten. Es wird wohl schwerlich jemand sich finden, der bei naherer Erwägung uns nicht beistimmen sollte; wenn wir unsere Meinung dahin aussprechen, daß es von großer Wichtigkeit ist, und als unerläßlich sich ausweist; der Jugend aus den hohern Kreisen der Gesellschaft Achtung vor der Arbeit, und vor allen benen teinzuflößen, die durch dieselbe den Wohlstand des Landes befordern, und also zum Gedeihen vessels ben beitragen. Dicht genng fann man bafferthun; sie vor dem Fehler zu bewähren, die Abbeit) und dies jenigen, die sich damit beschäftigen, gering zu schätzen: -Ist dieses zu allen Zeiten schon ersprießlich und heils sam gewesen, iswerscheint es noch insbesonderelals eine Aufgabe unseres Zeitalters, der Arbeit, und bend jenigen; die sich ihr ergeben, zu der ihnen gebührenden Würdigung zu verhelfen, und sie gleichsam zu Ehren zu bringen. 6 Einsjedes Zeitalter hat feinem befondern Charakter und gleichsam seine eigenthümliche Physios gnomie. Die Zeiten best Ritterthums! find vorbei? und alle etwanigen Bemühungen, sie wieder zurücks zubringen, werden vergeblich feingeman kann mie dem Dichter sagen: "kein Gott ruft sie zurück. Auch dürfte es Thorheit und wohl noch etwas mehr sein, dieselben zurück zu wunschen, wenn man die Geschichte befragt, unter welchem Joch zu jenen Zeiten die nicht zur bevorrechteten Klasse gehörige Menschheit seufzte, und wie diese von der privilegirten Aristokratie mit Fußen getreten wurde. Ein jeder, den Gefühl für

Recht beseelt, oder dem Wohlwollen sür seine Mitsbrüder gegeben ist, wird gewiß einen Zustand nicht zurückgeführt verlangen, der die natürlichen Rechte von Millionen niederhält, um die unnatürlichen Vorsvechte und Vorzüge von wenigen Tausenden aufrecht zu erhalten. Für einen solchen Stand der Dinge kann und darfalso unsere Jugend der höhern Klassen der Gesellschaft nicht erzogen und gebildet werden; vielmehr leben wir gegenwärtig ganz sichtbar im Zeitzalter der Industrie. Diesen Charafter hat die zetzige Gestalt der Welt, und wird ihn auch noch lange nicht verlieren. Einer nähern Auseinandersetzung hierüber bedarf est wohl nicht, da so viele Erscheinungen dars

über keinen Imeifel gestatten.

Ist aber unsere Zeit vorzugsweise das Zeitalter ber Industrie, so ist es auch bas Zeitalter der produzirens den Urbeit, und es ist wohl nichts natürlicher, als daß sobann: auch die Beschäftigung mit dieser Arbeit Ache tung erwerben und Chre bringen muß. Wenigstensift man berechtigt, dieses zu erwarten, und wenn in diesem oder in jenem Lande dies noch nicht der Fall ift, fo ift der richtige Zustand der Dinge noch nicht eingetreten. Geht aber die Richtung der Zeit dahin, das lebende Geschlecht einer nütlichen Industrie immer mehr und mehr zuzuführen, und daffelbe ihr ergeben zu machen, ist diese Tendenz auch nicht nur nicht zu tadeln, sons dern vielmehr zu loben, verdient sie also auch gefore dert und gepflegt zu werden, und leuchtet es von selbst ein, daß die Achtung, die man der produzirenden Urs beit zu Theil: werden läßt, ganz dazu geeignet ers scheint, zu jenem Zweck beizutragen, fo wird man auch die Rothwendigkeit für unser Zeitalter nicht abs leugnen konnen, dahin zu wirken, daß der Jugend, die noch zu erziehen und zu unterrichten ist, Achtung vorder Arbeit, und im allgemeinen vor allen denen, die durch diese Arbeit ihren eignen Wohlstand zu erzielen fuchen, und dadurch das Beil der Gesellschaft beforz ndern, eingeflößt werde, Dird die Jugend in solchen

Unfichten erzogen, und verwachsen diefelben gleichsam mit ihrer Denfart, fo wird fie auch ftets Grundfage begen, welche nicht bloß ihr allein vortheilhaft fein, fondern auch der gangen burgerlichen Gefellichaft jum Gegen gereichen werben. Es fann nicht ausbleiben, daß dadurch eine groffere Sarmonie unter allen Rlaffen berfelben erzeugt und allmablich mehr und mehr befestigt werden wird. Die hobern Stande werben die unter ihnen febenden mit mehr Ructficht behandeln, und diefe lettern fich badurch mehr geehrt fublen, alfo auch mit weniger Reid und Miffaunit auf Diefelben blicken. Go wie gegenseitige Uchtung unter einzelnen Menfchen ein gutes Bernehmen bervorbringt, fo muß fie mehr ober minder auch bicfelbe Wirfung unter ben verschiedenen Ordnungen und Abftufungen bes burgerlichen Bereins ju erzielen im Stande fein. Sft aber ein harmonischer Ginflana unter ben verschiedenen Standen nicht in jedem Ges meinwefen febr ermunfcht? Gollten nicht alle, welche an der Spige ber Staaten feben, und in beren Sand es gelegt ift, bas Schickfal berfelben und ber Millionen, die benfelben angehoren, ju bestimmen und ju lenten, jedes Mittel, welches ihnen geboten wird, bie Gintafeit in den mannichfaltigen Reiben ber Gefellfchaft berguftellen, mit Begierbe gu ergreifen Urfache haten ? Wird es alfo nicht auch um fo wichtiger und deingender erfcheinen, den von und bezeichneten Beg einzuschlagen, ber gu jenem gu erftrebenden Refultat fubren tann? - Ueberhaupt burften Die Folgen, welche eine allgemein verbreitete Achtung vor ber Arbeit, und bor allen benen, die bamit ihren Unterhalt ermerben, und baburch ibre Umffande ju verbeffern trachten, umfangreicher fein und fich auf mehre und mannichfaltigere Berhaltniffe erftrecken, als man beim erften Unblick gemahr wird. Manches Uebel ber Beit, woruber man mit Necht flagt, fonnte baburch vielleicht gehoben, und mehres Gute, bas man gegenwartig im Leben vermißt, und bas

man herbeigeführt zu sehen wünscht, auf diese Weise

leichter und rascher zu Tage gefördert werden.

In keinem der frühern Zeitalter der Geschichte ist die Arbeit, die wir hier im Auge haben, gebührend gewürdigt worden, und hat der Werthschätzung ges nossen, auf welche sie Anspruch machen kann, wenn man die Wichtigkeit in Betracht zieht, die der arbeits sante Fleiß für ein ganzes Volk hat und ferner in Ers wägung nimmt, wohin die Menschheit gelangen fann, wenn sie die Anstrengungen nicht scheut, die mit einem der Arbeit ergebenen Leben verbunden find, und wohin sie wieder hinunter zu finken vermag. wenn sie den entgegengesetzten Weg verfolgt, und die Trägheit der zweckmäßig angewendeten Thatigkeit und Ruftigfeit vorzieht. Erst in neuern Zeiten hat man angefangen einzusehen, daß man der Arbeit Achtung zu zollen habe, und wie sehr es nothig ist, ihr die gebührende Auszeichnung nicht zu versagen. In manchen Ländern ist diese Meinung auch schon ziemlich allgemein verbreitet, und hat beinahe alle Verhältnisse bes burgerlichen Lebens durchdrungen, wogegen es aber auch noch kander giebt, die hierin noch sehr zurücke sind. Auch bei uns bleibt in diesem Punkt noch vieles zu wunschen übrig, und konnen wir uns füglich nicht rühmen, daß bei uns die Arbeit befonders in Ehren stehe, und sich einer solchen Würs digung zu erfreuen habe, wie man sie mit Jug und Recht fordern kann. Mancherlei findet sich in unsern gesellschaftlichen Verhältnissen, was einem bessern Zus stande hierin entgegen ist, und dessen Emporkommen hinbert. Es ware baher zu wünschen, bag man allge= mein bemüht ware, alle Unftande, welche ber Erreichung jenes großen und guten Zwecks widerstreben, immer mehr und mehr aus dem Wege zu raumen, und nicht minder heilfam wurde es fein, wenn auch gefetliche Eins richtungen, die etwa demselben nicht forderlich sein sollten, aufgehoben werden mochten, und also die ganze bürgerliche Ordnung mit der einmal genommenen

Michtung ber Beit in volligem Einflang gefett murbe. Denn ber lettern muß man folgen, und ihr nicht ente gegen treten wollen, indem biefes boch nur ein eitles und vergebliches Bemuhen fein murbe, welches, wie Die Geschichte aller Zeitalter beutlich genug lehrt, noch niemals mit Erfolg gefront gewesen ift. Achtung vor ber Arbeit und bor ben verschiedenen Rlaffen berer, Die fich bamit beschäftigen, suche man überall auf bie Derftandigfte und zwechmäßigfte Beife ju verbreiten, und die Borurtheile, die hierin noch angetroffen mers ben, zu befampfen und wo möglich auszurotten. Diefem boben 3meck mogen auch die offentlichen Lehrs anstalten bas Ihrige beitragen, und alfo bie berans machfende Generation außer ben Renntniffen, womit fie ihren Geift ausstatten, auch mit gefunden Unfichs ten uber wichtige Berhaltniffe bes lebens verfeben, und mit beilfamen Grunbfagen bereichern. allen Schulen moge nicht verfaumt werben, bie lernenbe Jugend auf Die Wichtigfeit bes arbeitfas men Gleiges und einer richtigen Sparfamfeit aufs mertfam gu machen, und fo lange fie unterrichtet wird, in biefer Unterweifung nicht nachzulaffen. Golls ten felbft bie Schuler manche berfenigen Renntniffe, welche in ben Schulen gelehrt werben, baraus nicht mitnehmen, ober barin minder vollfommen borbes reitet fein, wenn fie jene Unftalten verlaffen und ins Leben übergeben, fo wird biefes gewiß von geringerm Rachtheil fein, wenn fie nur bagegen von ber Lehre, bie wir ihnen eingescharft gu feben munfchten, burch= brungen find, und biefe gleichfam als Begleiterin auf ber Laufbabn, die fie betreten, mitbringen.

Fragen wir aber, ob in unsern mannichfaltigen, bein Unterricht der Jugend gewidmeten Anstalten nach der von uns hier entwickelten Ansicht versahren, oberdoch auf dieselbe besondere Rücksicht genommen wird, so durste wohl geantwortet werden mussen, das die jett dieser Gesichtspunkt bei der Erziehung und der Vorbereitung des heranwachsenden Geschlechts zu

XXL 1839,

seiner künftigen Bestimmung fast gar nicht vorges waltet hat, oder doch nicht so hervorgehoben ist, als derselbe wohl verdient, vielmehr hierin die Unterweissung der Jugend bisher noch sehr mangelhaft gewesen ist. Es dürfte hierin noch vieles nachzuholen und zu verbessern, und würde es daher auch zu wünschen sein, daß die Ansicht, die hier ausgesprochen ist, einer geeigneten Prüsung unterworfen werden möchte.

## II.

Was heißt Historie und welche Bedeutung hat sie als Lehrobjekt auf Gymnasien?

Motto: Die Aufgabe des Menschen und seiner Institute ist nicht Vollendung, sondern Approximation.

Vom Verf. des Aufsancs: "Die Naturkunde als Weg zur

Distorie ist die Vereinigung von Geschichte, Raturs und Erdkunde zu einem Ganzen, basirt auf Eine Idee

und auf Ein Erkenntnißverfahren.

I. Die Ide der Historie ist die wissenschaftliche Evolution des Begriffs der Natur und Erdstellung des Menschen (des Einzelnen so wie des Geschlechts), insofern sie der menschliche Geist auf objektivem Wege in sich bewerkstelligt, d. h. die Aufgabe, aus dem, was der Geist hat und der Mensch thut, über sein Wesen und seine Erdstellung zu evidenterer Klarheit zu kommen.

Das Erste und Unmittelbarste, was der menschsliche Geist hat (d. h. außerhalb seines Wesens, aber in Verbindung mit sich sindet), ist die Konzentration der irdischen Natur, der irtische Normalorganismus, welchen er nicht bloß als gegebenes Werkzeug und als gegebenen Fixirungsraum um und an sich bemerkt, sons dern auch als eigenthümliches von seiner Natur und

Feinem Willen sehr verschiedenes Wesen, als menschlisches Thier, erkennt, auf welches er nicht allein wirkt, sondern welches mit ihm in starker Weche selwirkung steht. Demnach ist seine erste (nåchste, obwohl nicht höchste) Aufgabe, dieses Haupteigenthum, dieses unumgängliche, irdische Medium zwischen sich und allem Andern kennen zu lernen, und somit die Rasturkunde, insofern sie allein das menschliche Thier durch gehörige Nachweisung seiner Komposition richtig analysirt und von dem Geiste wesentlich scheidet (d. h. darthut, was der Geist nicht ist.)

In Vereinigung mit diesem Medium sindet sich dann der Geist als Mensch neben andern Menschen, also als Geschlecht auf einem Weltkörper, dessen Oberssäche nach ihrer Gesammtplastik das ganze Geschlecht, so wie nach der Gestaltung der einzelnen Theile einzelne Gruppen des Geschlechts, wie endlich den Einzelnen selbst für seine thierische und durch diese für seine geisstige Evolution bedingt. Demnach ergiebt sich dem Menschen die derzeitige Erdobersläche, das Eigenthum seines Geschlechts, als zweiter Gegenstand für seine Gelbsterkenntniß und es schließt sich an die Naturkunde die Erdfund e.

Nachdem sich so 1) ber Geist durch sein Thier und 2) der Mensch durch die Erdoberstäche im Gesschlecht wie im Einzelnen bedingt gefunden und die Aeußerungen dieser Bedingtheit von denen des Geistes unterscheiden gelernt, kann er erst zu der rechten Aufstassung seines Thuns, wie er es theils als Individuum an sich selbst, theils in den Handlungen des Geschlechts nach seinen wichtigsten Gruppen vorliegen hat, also zur Geschichte übergehen, über welche ihm sonst, wenn er den Durchgang durch Naturs und Erdfunde verschmäht oder scheut, kein hinreichendes Kriterium zu Theil wird, da ihm dann nothwendig die Fähigseit, richtig zu würdigen, d. h. das irdisch durch Thier und Erde bedingte von dem irdisch Unbedingten aus der

S. Allenda

Mixtur in den menschlichen Handlungen zu scheiden

abgeht \*).

6

II. Aher nicht bloß durch die Einheit der Jdee, sondern auch durch die Einheit des Erkennt nißverfahrens ist die Geschichte, Naturs und Erdkunde Eine Wissenschaft. Ileberall beginnt hier die Erkennts niß mit der äußern, sinnlichen Wahrnehmung des Einszelnen (entweder unmittelbar oder aus der vorgelegten Abbildung, Beschreibung u. s. w. zum innern Eindruck einer sinnlichen Wahrnehmung anstrebend), schreitet dann fort zur Vereinigung der Einzelnen zu immer höheren Ganzen, und sieht zu, was endlich für allgemeine Nesultate (Regeln, Geseße) herauskommen. Es ist so

1 - 11 - 11 - 11

<sup>\*)</sup> hier ift wieder eine gute Gelegenheit fur Die beliebte Einwendungsart: daß, da wir doch die Scheidung in dem großen Kompositum, welches uns die Geschichte vorlegt, nicht rein, vollständig und überall vornehmen konnen, es beren und somit auch ber Natur : und Erdkunde gar nicht bedurfe. Berftarft fann biefer Einwand noch werden durch die gewiß beifallfindende Bemerkung, daß ein solches Studium zur Geschichte muhsam, langwierig und wenig lohnend ift, daß dann weniger Zeit fur die Genealogie, Beraldik, Diplomatik, Rumismatik, Chronologie und andre historische Hulfswissenschaften verbleibt, bie doch nun einmal die hauptfaulen der Geschichte find (wobei sich freilich eine ber ebenfalls beliebten fleinen Ronfusionen leise einschleicht, nämlich die Verwechselung des Forschers in fraglichen Punkten ber Geschichte mit dem Historifer überhaupt), daß die Alten, die uns nun doch einmal überall Mufter sein muffen (das Warum wird offenbar, wenn die Todten auferstehn!), mit einzelnen unwefentlichen Ausnahmen nichts von der Wichtigkeit der Naturkunde für die Geschichte gewußt (und was die Alten nicht gewußt haben, wie fann das Werth haben?!), daß so viele große Siftorifer ohne Naturkunde ihre unsterblichen Werke geschrieben, bie nichts zu wunschen übrig laf. fen (als etwa die Kleinigkeit eines deutlichen Bewußts feins von der Begranzung beider Maturen im Menschen, deren getreues Abbild seine Handlungen find, ein Bewußtfein, welches nun einmal auch ein großer Geift nicht, wie Die Spinne ihr Gewebe, aus fich allein ziehen kann.)

recht das Verfahren, welches Schiller Sandforn an Sandforn reihen« nennt (wohlgemerkt» reihen«, nicht aber »auf einen Haufen werfen«). Seine Wurzel ist die Demuth des Geistes in der Erkenntniß, daß er eigentlich an sich nichts weiß, sondern wie einerseits im Glauben durch die Religion, so andererseits (so weit seine persönlichen Verhältnisse es gestatten) im Verstehen durch die Betrachtung und Beobachtung der Natur und Erde (als einer zweiten recht nahe gelegten, auch unmittelbar von Gott gegebenen, die höhere erläusternden Offenbarung), so wie des bisherigen Thuns seines Geschlechts nach und nach approximativ zur Einsicht gelangt\*).

Betrachten wir den Gegensatzur Historie in Rückssicht des Erkenntnisverfahrens, die Mathematik, so wird die Sache recht anschaulich werden. Auch dem Mathematiker müssen allerdings die einfachsten Raumsanschauungen (Punkt, Linie, Kreis, Dreieck, Viereck, Regel, Cylinder, Prisma, Pyramide) von außen geges ben sein; sein ganzes Verfahren aber mit diesen Raums formen, die ganze Analysis des Raums ist ein inneres, ein reines Produkt des Denkens, zu dem es gar keiner

Mesukat ergeben, als die Religion, und dadurch gesährlicher Zweisel geweckt werden?" Wer im Ernste so fragt, zeigt, daß er schon ein religiöser Zweisler ift. Wie kann eine göttliche Offenbarung der andern widersprechen? Wo hier ein Widerspruch eintritt, da liegt er nicht in der Sache, sondern in der mangelhaften Auffassung eines Punktes derselben; nicht im Wissen, sondern im hier noch ungenüsgenden Wissen. Je richtiger, umfassender du beobachtest, desto entschiedener wird jeder Widerspruch sich auslösen! Beschuldige weder die Natur, noch die offenbarte Religion, sondern deine unzulängliche Kenntnis einer von beiden oder beider und — studier weiter! Man kommt nicht mit einem Sprunge auf den Oholagir und wer es vermeint, springt, ehe er sich's versieht, in einen Sumpf, (die allerdings am Fuse hoher Berge häusiger sind, als in der Ebene) und bleibt stecken.

weitern außern Erfahrung und Beobachtung bedarf, für welches es ganz gleichgültig ist, ob man sich auf der Erbe, oder auf dem Monde, oder auf dem Sirius Der Mathematiker ist (NB. in der Mathes matik) gang unabhängig von den Objekten der irdischen Außenwelt, gang auf seine Denkfraft und beren Folges richtigkeit angewiesen. Man barf aber nie vergeffen, daß diese (übrigens sehr respektable) Analysis des Raums, so sehr sie auch den Geist in Einer Richtung kräftigt und für Ein Objekt, den Raum, wahr ist (und auch um so eher mahr sein kann, da sie sich, befreit von aller sonstigen Innerlichkeit und Aeußerlichkeit lediglich auf Ein Hauptprincip menschlicher Wahrheit: die los gische Konsequenz, gründet), — an sich noch gar keine Einsicht in das, was im Raume (und zunächst im irdis schen) ist und geschieht, involvirt, daß diese Erkenntnig nothwendig die historische Betrachtung erfordert, und daß, wo diese versaumt wird, Irrthum die Folge ift. Die Mathematik bringt dem Geiste nichts; fie ents wickelt nur im Geiste die mathematische Wahrheit, d. h. einen Kompler von Wahrheiten über den Raum; benn das ift die oft besprochene mathematische Wahrheit und nichts welter. Uebrigens ist auch die logische Nichtung des Geistes keineswegs ein ausschließliches Eigenthum der Mathematik; sie erscheint hier nur um so kräftiger, hervortretender und lauterer, weil sie hier die einzige ist, während sie z. B. in der Historie noch ganz andere Richtungen , z. B. die bes Gemuths (die ethische Nichtung), die der Phantasie (die Richtung der Anschauung) parallel neben sich hat,

III. Die Idee des Gymnasiums und bas

Werhaltniß ber Siftorie zu ihr.

Es mag Manchem kurios vorkommen, nach der Idee von Einrichtungen zu suchen, die schon Jahrhuns derte lang im Großen bestanden und gewirkt haben. Diese Verwunderung kann aber nur die nicht historische Konstruktion der Idee treffen, d. h. eine solche, welche mit Verschmähung des Shatsächlichen und Gegehenen

storische Betrachtung bringt dagegen die Idee der Gymnassen, so weit sie bereits realisirt ist, zur Anschausung, wobei sich denn die zu ergänzenden Lücken von selbst ergeben. Sie sett nicht voraus, daß das Geset für die Organisation des Gymnasiums erst a priorigefunden werden musse, sondern sie betrachtet es als schon da und nur noch hier und da der Ergänzung zu

einer vollståndigeren Einheit bedurftig.

Betreten wir nun bei der Frage: was und wohn ist das Symnasium? den historischen, auf dem Seges benen beruhenden Weg, so scheint die nächste Antwort zu sein: das Symnasium ist die Vorbereitung zur Universität. Damit aber sind wir in der That auf keinen grünen Iweig gekommen; denn abgesehen, daß man da gleich weiter fragen müßte: was und wozu ist die Universität? so ist die Antwort auch schon insofern nicht richtig, als ja die Mehrzahl der Symnasialschüler gar nicht zur Universität übergeht. Vielmehr zeigt sich uns das Symnasium als die höchste allgemeine Schule sür Alle, welche zu einer der, höhere, vielseitigere, geistigere Thätigkeit bedingenden, übrigens aber sehr von einans der verschiedenen Lebensrichtungen übergehen.

Es wird demnach die Idee des Symnasiums in dem zu suchen sein, was allen solchen Lebensrichtungen (und darunter auch denen, für welche die Universität Norbereitungsanstalt ist) als Gemeinsames zum Grunde liegt, und wir werden darauf am sichersten kommen, wenn wir zuerst betrachten, inwiesern das Symnasium an der gemeinsamen Idee aller Schulen participirt.

Allen Schulen liegt an sich die Wahrheit zum Grunde, daß der Mensch in den gegebenen Verhältznissen sich selbst überlassen, nicht eine rechte Evolution seines Wesens, die seiner eigentlichen Natur und seiner Erdstellung angemessen wäre, in sich zu Stande bringen kann, sondern daß ihm dabei durch Unterricht, also durch geordnete Anregung und Leitung von außen her zu Hülse gekommen werden muß. Diese absichts

liche Anregung und Leitung (wohl zu unterscheiden von aller außer ihr liegenden Zufälligen) heißt Schulbildung und ist die Idee jeder Schule. Sie ist der erste Theil der ganzen irdischen Bildung des Individuums, der sich von seiner Fortsetzung dadurch unterscheider, daß bei Letzterer das Individuum selbstständiger (wenn

auch nicht immer felbstthåtiger) erscheint.

Die rechte Evolution der menschlichen Natur kannt aber nur die des Geistes sein, wie sie auch als solche alle Schulen anerkannt haben; die Evolution des menschlichen Thieres ist Sache der Natur, wie beine Thiere überhaupt, und wo sie außerhalb der Natur lediglich in der Obedienz unter dem Geiste liegt, da ist sie theils mit der des Geistes unmittelbar gegeben,

theils wird sie nebenbei vervollständigt.

Die irdische Evolution des Geistes besteht aber einmal in einer inneren Kräftigung desselben nach allen feinen Richtungen (Zuständen, Kräften, Bermögen), bie wir subjektive Bildung nennen wollen und in einer richtigen, zusammenhangenden Renntniß seiner Abhängigkeit von Gott, seiner Stellung in und seiner Wechselwirkung mit ber Außenwelt, vorzüglich mit ber irdischen, also die Kenntniß seiner Erdstellung, worauf der Werth seiner gangen irdischen Wirksamkeit beruht,in objektiver Bildung. Die subjektive Bildung hat es mit dem rechten Konnen, die objektive mit bem rechten Kennen, zu thun, oder mit andern Worten: daß der Geist im Gleichgewicht seiner Richtungen erstarke und richtig (d. h. angemessen seiner Abhängigkeit von Gott und seiner eigentlichen Welt = und Erde . stellung) wolle und handle, ist die Aufgabe seiner irdis schen Evolution.

Die Schule (und die Kirche, insofern auch sie Schule, d.h. allgemeine Leitung des Unselhstständigen ist), hat also die subjektive und objektive Bildung im

ersten Stadium zur Aufgabe.

Betrachten wir nun alle Arten Schulen und alle Lehrobjefte, so finden wir in allen beide Bildungss seiten, aber in großer Verschiedenheit des Verhältnisses beider zu einander und dieses verschiedene Verhältniß eben bestimmt den verschiedenen spezisischen Charakter

Der Schulen wie der Objefte.

Sehen wir z. B. auf die Historie (in der oben entwickelten Begriffsbestimmung), so zeigt sich allers dings bei ihr auch sogleich der Einstuß auf die verschies denen Geistesrichtungen (Gemuth, Anschauung, Versstand), also auf Geisteskräftigung, auf subjektive Bilsdung; aber noch viel sichtbarer tritt ihre Einwirkung auf die Würdigung der irdischen Verhältnisse und Ersscheinungen, und ihrer Stellung zum Geiste, und somit die objektive Vildungsseite hervor. Umgekehrt verhält es sich in der Mathematik; hier fällt die logische Richstung des Geistes, mit trefslicher Veharrlichkeit an Eisnem Objekte geübt und rein durchgeführt, sogleich ins Auge, während die objektive Seite sich auf die Kenntsniß der Raumverhältnisse beschränkt.

Jede Schule, von der untersten Elementarschule an bis zum Gymnasium hinauf, enthält ebenfalls beide Bildungsseiten, aber dergestalt, daß bei den Nichtgyms nassen die objektive, bei den Gymnasien die subjektive

vorwaltet.

1

M

Mit welchem Rechte?

Die Schüler der Richtgymnassen bewegen sich späterhin vorzüglich im sogenannten technischen Leben, d. h. im lebhaftesten Verkehr mit der irdischen Ratur und ihren Einzelheiten. Kein Wunder, daß es daher für sie von der höchsten Wichtigkeit ist, zu dieser irdischen Natur und ihrem Verständnisse auf die rechte Art — also durch Religion und Historie — geführt zu werden, da bei ihnen die Gefahr, daß die Wogen des Irdischen über dem Geiste zusammenschlagen, die nächste ist. Da aber die objektive Vildung sich immer auf einen gewissen Grad der subjektiven basiren muß, und durch Letztere erst recht zugänglich wird, so muß auch hier beim Unterricht nicht bloß das subjektive Moment der Pissorie nicht vernachläßigt werden, sons

----

dern es muß dasselbe auch noch von andern Objekten

Unterstützung erhalten.

Die Schüler der Gymnasien dagegen gehen spästerhin zu Lebenssphären über, die sich mehr als die technischen im Reiche des Gedankens bewegen, und daher in mancher Hinsicht weniger von der irdischen Natur berührt werden. Daher tritt die subjektive Bildung, die Kräftigung des Geistes, hier mit Recht

stärker hervor, als bei den Nichtgymnasien.

So wie es aber bei den Nichtgymnasien leicht fommt, das über der objektiven Bildung die subsektive zu sehr vernachlässigt wird, somit auch die Erstere ihr rechtes Fundament, die geistige Potenzirung, ent behrt und späterhin zusammenbricht in ein Chaos vers worrener Einzelheiten: so geschieht es umgekehrt auf Symnasien, daß hier die objektive Vildung zu mangels haft ist, um dem, überwiegend in der Nichtung des Verstandes, viel weniger aber in der des Gemüths und der Anschauung gebildeten Geiste eine rechte Brücke zum irdischen Leben und von diesem zu sich selbst zu bauen.

Bei dieser wichtigen Brücke aber kommt es wenis ger auf die raumliche Breite, als auf die Festigkeit des Verbandes, auf den Zusammenhalt der Werkstücke an. Liegen diese zerstreut im Strome, so ist es zwar denkbar, daß ein rüstiger Klettrer und Springer doch hinsüber kommt, aber noch viel eher wird es der Fall sein, daß der Passagier in den Strom fällt und fortgerissen wird, oder auf einem Werkstück sitzen bleibt und nicht weiter kommt.

Wenn daher in dem gegenwärtigen Lektionsplan unserer Symnasten den Organen der subjektiven Bils dung (den Sprachen \*), der Mathematik und der phis

<sup>11</sup>ebermaß ber Nahrung: sie dunset auf, ohne zur wahren Rraft und dauernden Gesundheit beizutragen. Noch immer wird der Werth der alten Sprachen da gesucht, wo

losophischen Propådeutik) in den 6 Klassen wochentlich 128 Stunden, für die objektiven Bildungsstoffe: Res

er gar nicht liegt: in objektiver Bilbung, in dem vermeint. lich allein recht segensreichen und gediegenen Einflusse des Ideenkreises der alten Welt; anstatt in der subjektiven Bildung, die durch den Akt der Spracherlernung und Schriftstellerlesung bewirkt wird, und deren Werth an sich groß genug ift. Noch immer muffen wir uns von wackern Philologen vorreben und weiß machen lassen, daß die alte, d. h. die griechische und romische Welt, bei weitem die unsere in Wissenschaft und Kunft, wie in den socialen (ethischen) Verhältnissen übertreffe. Sehr nahe diesem Urtheile liegt dann eine Opposition gegen das christliche Leben; der Seufzer: "Schone Welt, wo bist du? Kehre wieder!" wird immer hörbarer und es ruckt ein (meist freilich noch latentes, stillschweigenbes), modernes Beidenthum heran, deffen sich die Inhaber meift selbst nicht recht bewußt sind, was aber unsere Jugendbildung eben so auf der einen Seite bedroht, als ihr auf der andern Seite durch die Spracherlernung so bedeutend genüßt wird. Go versichert uns z. B. ein namhafter Philologe (Friedrich Jacobs in der Vorrede zu seinem latein. Lesebuche) ganz ernsthaft und feierlich: "der Geist derer, die dem gelehrten Stande bestimmt sind, musse die alte Welt zu seiner bessern Heimath machen!" - Bei aller Anerkennung beffen, was die alte Welt im Interesse der Verfeinerung des menschlichen Thieres geleistet hat (deffen Werth aber, von einem hohern, d. h. richtigern Standpunkt aus betrachtet, sehr zweideutig erscheint), mehr noch ber sporadischen Versuche, ben Geist zu fordern und zum Bewußtsein seiner rechten Stellung zu gelangen, - wird es doch immer flarer und überzeugender, daß der Gedanken- und Begriffswerth der alten Welt in Kraft, Umfang und Tiefe, mit bem, welchen bereits das driftliche leben entwickelt hat, gar keinen Wergleich aushalt, und daß fur daffelbe die alte Welt nur ein Durchgang ift, nach beffen Beenbigung jeder, ber sich nicht in ihm festgerannt hat, um so bewußter zu seis nem mahrern, schönern, höhern Eigenthum zurückkehrt; und ein Gegenfan, ber gerade barin feine jezige Saupt. bestimmung zeigt, daß er die Gottlichkeit der Offenbarung in Wort und Gestalt (Christenthum und Natur) durch seine eigene Schwäche, der alle schöne Form nichts hilft, recht sichtbar veranschaulicht.

ligion, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Physik, nur 39 Stunden angewiesen sind, wovon auf die Histo-rie (in obigem Sinne) 24 Stunden kommen; also nicht

Seine jetige Hauptbestimmung; — benn allerdings hatte das Eindringen des klass. Alterthums in das christ-lich-germanische Leben vor viertehalb hundert Jahren einen

andern Zweck.

Als der Salvator auf Golgatha sprach: "Es ist vollbracht!" — da war sein Reich an sich in seiner Kraft und Külle in dem göttlichen, der Erde übergebenen Samenkorn eben so vollkommen erschienen, als es einst sein wird, am Ende der irdischen Tage, wenn der Baum alle Völker der Erde unter seinen Schatten versammeln und die sichtbare Kirche mit der unsichtbaren Eins sein wird. Aber sein Reich gelangt nur auf mittelbarem Wege zum Geiste des Einzelnen, wie der Völker; sein Strahl bricht sich im Prisma des Irdischen in verschiedenen Farben (daher die verschiedenen Kirchen). Es entwickelt sich nach und nach im Irdischen, steht mit demselben in der vielseitigsten Wecheselwirkung und sindet in ihm Hindernisse und Befördes rungsmittel, während es doch an sich immer gleich volls

kommen, gleich gottlich ift und bleibt.

Abgesehen von den hindernissen, welche bas mensche liche Thier nach seinem siegreichen Kampfe gegen den Geist dem gottlichen Reiche entgegen stellte und noch entgegens stellt, tritt ihm auch die Einseitigkeit des Geistes selbst entgegen. Go fam es im germanischen Leben bes Mittel alters, daß die Richtungen des Gemuths und der Anschauung, des Verstandes ermangelnd, zu vielfachen Irruns gen führten, so sehr auch das Gemüth, nicht vom menschlichen Thiere geirrt und von den übrigen Geistesrichtungen gehörig gestügt, der unmittelbarfte Weg zu Gott und fos mit der mahre Boden für das Christenthum ift. Da trat das Alterthum mit seinem ruhigen, wiewohl oberflächlichen Verstande ein; nicht etwa, damit Letterer seine einseitigen, befchrankten, daher vielfach in höheren Gegenstanden irrens den Ergebniffe im Gegensape jum Christenthum geltend ju machen, sandern nur um zu feinem Rechte, eine Geiftes. richtung neben andern zu sein, zu gelangen und in der Wereinigung mit ben andern feine Erhebung aus der Sphare des Thierischen immer vollständiger durchzusühren ; Wernunft ju werden.

zu viel für Einen Lehrer, — so ist diese große Verschies denheit des Naums bei beiden Seiten noch kein wesents licher Srund des Inrückbleibens der beschränktern, wenn nur die Historie wenigstens in den meisten Fällen in einem Lehrer concentrirt wäre, der damit das Erfors derliche zu erreichen suchte.

Es ist aber leider eine alte Erfahrung, daß in der Regel aus dem Raume auf die Wichtigkeit geschlossen wird und daß das raumlich Zurückgesetzte auch gewöhns

lich geistig verwahrlost wird.

Und so ist denn auch der objektive Unterricht, nas mentlich die Historie, bis auf den heutigen Tag in der Regel das Aschenbrodel der Symnasien. Wer weiß nicht, wie es da meistens über die Naturgeschichte und Geographie hergeht und was für kuriose Monstra

## Monstrum horrendum, cui lumen ademtum

dafür ausgeboten werden, und bas in einer Zeit, wo beibe Disciplinen fich burch feltene Geister in einer Rraft und Burbe entwickelt haben, welche fie jeder Altberechtigten zur Seite stellt. Wer weiß nicht, daß auch die Geschichte in der Regel nichts giebt, als eine Menge, bloß durch die Einheit der Zeit oder des Raums verbundener, anmuthiger, und eine noch viel größere Menge langweiliger, ewig mit andern Namen und Jahrzahlen wiederkehrender und doch nichts lehrender Geschichtchen mit vieler Gedachtniffarbeit, und wie anch alles philosophisch = historische Rasonnement in den obersten Klassen nichts hilft, weil es fortwährend (oft wie die Fata Morgana mit verkehrtem Bilbe) in der Luft schwebt, da ihm die beiden Saulen: Ratur= und Erdfunde, fehlen, und es dem Schuler, wie dem Lehrer geht nach Art des Windes: "Du horest sein Saufen und Braufen wohl, weißt aber nicht, von wans Wie alle diese nen er kommt, noch wohin er fähret." Disciplinen, voll der frischesten Lebensfraft im organis schen Verbande, durch die Unkunde Draufloslehrender in Leichen verwandelt werden, die immer widerlich bleiben und wenn man sie auch noch so sehr mit weit

bergeholten Blumen bestreut!

"Aber wäre nicht am Ende diese Lücke im Orgas nismus des Gymnasiums unbedeutend, vielleicht gar für die Einheit \*) desselben förderlich? Wäre nicht die subjektive Bildung an sich schon hinreichend? Wird der so sehr gekräftigte Geist nicht schon so weit die Außenwelt richtig erkennen und beherrschen, als er das

mit in Berührung fommt?"

Siehe doch hin, lieber Freund, auf diefe Erfennts nif und Beherrschung da, wo nicht andere glückliche Momente die übeln Folgen paralysiren. Die Dokus mente dazu find ja überall zu haben! Siehe boch bie Miser ihrer nachsten Außenwelt, ihres menschlichen Thieres (vulgo Körpers) an! Wie herrlich verstehen , fie es und wiffen es zu leiten und zu beherrschen! Auf der einen Seite find sie Stlaven grobrer oder verfeis nerter Thierheit, worin sie trop ihrer geistigen Sohe ihren Lebensgenuß finden, auf der andern Seite sind fie Zerftorer ihres wichtigften irdischen Wertzeuges. Zwar wiffen wir wohl, wie sie das Lettere mit dem Vorwande geistiger Uebermacht und nothwendiger, schädlicher Einwirkung desselben auf den Leib beschös nigen, wir feben aber hinreichend, daß meder Studium noch geistige Levendigkeit, sondern Unkenntniß daran Schuld ift. - Siehe boch hin, mit welcher Weisheit und Tiefe, und folglich Richtigkeit, unser junges, aus den Gymnasien hervorgegangenes Deutschland Rirche und Staat auffaßt und beurtheilt, und wie viel ftarter noch die Zahl seiner Mitglieder ware, wenn nicht Furcht und Hoffnung und eine Anzahl edlerer, aber nicht in ber subjektiven Kraft des Geistes liegender Momente bas Gleichgewicht hielten. Wie sie zwar soweit in ihrer geistigen Starke kommen, bag sie bas im Glauben gegebene Bewußtsein ihrer eigentlichen

ber Einheit mit der Einfeitigkeit.

Natur und höhern Weltstellung verlieren, aber es nun nicht anzusangen wissen, es wieder auf mittelbarem Wege gereinigt und in richtigerer, umsichtiger Würdis gung zu gewinnen, und dafür entweder ind Blaue, in trostlose Leere, hinaussahren, oder zum Gemeinen, Materialen, Thierischen, hinabsinken, schimpslicher als die geistig Unfreien, oder im Schlendrian des Indisses rentismus sich hingehen lassen, immer das, wozu die Umstände sie machest und nichts an sich selbst.

Doch ich sehe, daß die unverblumte Ausdeckung der Folgen einer verhängnisvollen kücke nur zu leicht den Schein einer fatalen Anklage gewinnt und will hier gern, nachdem ich das Nöthigste nach bester Einssicht gesagt und so das Meinige gethan, abbrechen, zufrieden mit dem Bewußtsein eines von Nebenabssichten freien Willens, ohne Sehnsucht nach Lob, ohne

Scheu vor Tabel.

## III.

Rurze Mittheilung des diesjährigen Nogatausbruches oberhalb der Münsterberger Wachtbude, im Schönauer Werdergebiet.

Mebst einer Nachricht des verstorbenen Prediger Hundeberg von dem Weichselbruch im J. 1783.

Vom Pfarrer Troje in Tiegenort.

Die Eisdecke der Weichsel und Nogat war durch abswechselndes Thau, und Frostwetter im Monate März so geschwächt, daß die Niederungsbewohner auf einen günstigen Verlauf des Eisganges hofften. Kaum aber begannen am 29. März die Eisbewegungen, so wurden dieselben schon wieder durch heftigen Frost in gefährliche Stopfungen verwandelt, welche an der Theilung beider Ströme sich in drohender Stellung

bei bedenklich hohen Wasserstanden aufhäuften. Roch war die Hoffnung übrig, der nun zu erwartende schwere Eisgang werde sich in die breite Weichsel werfen und die enge Rogat verschonen. Allein am 1. April schwand auch diese Hoffnung, da sich schon Morgens Eisbewegungen in der oberen Rogat zeigten. Mittags um 12 Uhr aber sette sich die Eisdecke von Marienburg aufwärts plötlich mit einer furchtbaren von den altesten Leuten und allen Sachverstandigen nie beobachteten und nie für möglich gehaltenen Sefs tigkeit und Geschwindigkeit in Bewegung. Die babei zwischen die Ufer gepreßten brausenden Eismassen zerstörten Theile der Marienburger Ufermauern und einzelne Gebäude der Stadt. Mit Schrecken fab Jes der dem Augenblicke entgegen, wenn eine hemmung dieser mit wahrhaft fliegender Eile sich fortbewegens ben Eismassen stattfinden konnte, und kaum war dies ser Gedanke zur Reife gediehen, als schon 1/2 Meile von Marienburg abwarts eine furchtbare Stopfung In einer Stunde stieg das Wasser von 14 auf 25 Fuß Pegelhohe, und erreichte auf einer Strecke von 1/2 Meile Lange gleichzeitig die Krone des Damms. Seit Beginn der Bewegung wurden an allen bedrohten Stellen die nothigen Vorkehrungen getroffen. Jett verdoppelte Jeder seine Unstrenguns gen: Schon waren 3 Fuß hohe Nothwehren auf der Deichkrone errichtet, indeß auch diese wurden übers fluthet, während das Eis hoch über dieselben hervors ragte. Dennoch wurde selbst bei eingetretener Finsterniß bei Fackel= und Laternenschein die Vertheidis gung mit augenscheinlicher Lebensgefahr fortgesett. Da brangen die Eisblocke auf einer Lange von 200 Ruthen über den Damm, zerstörten die Rothwehren und wälzten sich mit der Wasserfluth in die Riedes rung. Un dieser Stelle war nun jeder fernere mensche liche Widerstand vergeblich. Angezündete Theertonnen verkündeten die unvermeidliche Gefahr des Durchbruchs den schon gewarnten Niederungsbewohnern.

Schaubererregend ertonte das Wimmern und Wehr klagen von Weibern und Kindern aus den zunächst bedrohten Gebäuden. Mit Thranen in den Augen dachten die fühnen Vertheidiger des Deichs an die Ihrigen, gu benen fie großentheils nicht mehr gelans gen konnten. Schneegestober und starker Frost vermehrten das Elend. Um 10 Uhr war ein 50 Ruthen breiter Durchbruch gebildet, und die tobende Fluth ergoß sich über das Land. Jett ist das ganze große Marienburger Werder mit 112 Ortschaften, der Stadt Meuteich, und bem Flecken Tiegenhof, und 9 Deilen des fruchtbarsten kandes unter Wasser, und 30,000 Ginwohner befinden sich in der betlagenswerthesten Lage; unzählige Gebaube stehen bis zum Dache uns ter Waffer. Nothflaggen bezeichnen die dringenste Gefahr. Ruhne helfende Schiffer durchkreußen die unabsehbaren Wasserfluthen. Leider konnen sie nicht überall helfen, da die eingedrungenen Eismassen bei acht Grad Ralte zu einer festen und undurchdrings lichen Eisbecke verbunden find; nur einzelne Wege find frei und felbst diese mit neuem Gife belegt, wels ches die Fahrt erschwert. Blickt man auf die Zufunft, so wird das hers noch mehr mit Kummer erfüllt. Wenn die Riederungen aller anderen Strome des Preußischen Staats entwässert werden, sobald die Einströmung des Wassers durch den Bruch aufhört, so ist dies anders. Ein großer Theil der Landereien liegt tiefer als der fleinste Wasserspiegel des Strans des und des Haffs; durch 150 Schöpfmühlen wird die gewöhnliche Entwasserung bewirkt. Diese reichen für solche ungewöhnliche Fälle nicht zu, viele Grund= Stucke werden dann Jahre lang der Nutzung entzogen, und der Wohlstand vieler Bewohner ift für immer vernichtet! Go weit der Marienburger Anzeiger vom 2. April. Es folgte noch ein Aufruf zur Linderung der Roth, welcher bewirkt hat, daß eine von herrn Bürgermeister Hullmann zu Marienburg veranstaltete Kollekte noch an bemfetben Tage außer einer XXI, 1839. 34

Reichlichen Sendung von Lebensmitteln verschiedener Art die bedeutende Summe von 242 Thlr. zusammen

brachte.

Ich füge nur noch ein Paar kurze Worte über meine Lage hingu: Der Stand ber Dinge bier im Allgemeinen ist so, wie der obige Aufsatz ihn angiebt. Leider gehören die Bewohner des Scharpauschen Ges biets, deren Geelforger ich bin, zu jenen Unglücklichen, welche das Bruchwasser am langsten behalten. über spricht sich der nachfolgende Bericht meines Vorgangers Hundeberg vom Jahre 1783 aus. Won mir nur so viel: Es ift heute Conntag, ber 7. April und die Roth meiner Gemeine liegt mir schwer auf dem Herzen, um so schwerer, da ich mich im Gottes hause darüber nicht in gewohnter Weise habe aus sprechen konnen; benn die Andacht in der Rirche mußte ausfallen, da Jeder mit außeren Gorgen beschäftigt war und die Rirche überdies bis über die Lehnen der Banke mit Wasser angefüllt war: Die Menschen wußten in der That faum, daß ber Tag bes herrn angebrochen fei. Das Waffer war bis jum 5ten fpat Abends immer im Steigen geblieben; ich hatte wegen Baufälligkeit der Pfarrwohnung aus eis nem Sause in das andere flüchten muffen. Seute bezog ich mit meiner Familie wieder meine, fo lange nur von meinen Dienstleuten bewohnte Wohnung, in der das Waffer in den hochst gelegenen Zimmern ans derthalb Ellen, also eine Elle höher, als im Werners dorfer Ausbruche steht. Ich bewohne eine Stube unter bem Dache, in immerwährender Angst, daß bas 140 Jahre alte morsche Gebaude zusammenfinken werde. Doch ber alte Knabe ift mit bem Kriegsschaus plate schon vertraut und halt sich bis jett tapfer, obgleich er bereits manche Wunde von dem neuen gefährlicheren Feinde empfangen hat. Geine gebückte Stellung macht ihm die Vertheidigung leichter, ba die Streiche unter Schneegestober und Sturm hageldicht auf seinen, jeder Schutzwehr beraubten Fuß fallen.

Rachricht von dem gefährlichen Weichselbruche im Jahre 1783.

Dom verftorbenen Pfarrer Sundeberg zu Tiegenort.

Die herbstliche Witterung des Jahres 1782 hatte fehr viel Angerordentliches. Schon in der Mitte des October fielen beståndige und anhaltende Regen, welche mit heftigen Sturmwinden abwechselten, wodurch bas Land durchnäfit, die Wege unfahrbar gemacht, und die Flusse stark angeschwellt wurden. Um Mars tini stellte sich, nachdem einige Tage zuvor viel Schnee gefallen war, ein so starker Frost ein, daß die Weichsel zuging, wegen des vielen Schnees aber kein starkes Eis ansetzen konnte. Es blieben viele Blenken in der Beichsel, und die Fahrt war überall unsicher und ges fährlich. Gegen den 2ten Abends wurde die Wittes rung so gelinde, daß man schon bamals den Eisgana besorgte. Inzwischen wandte es sich gegen Neujahr zum abermaligen Frost, der, nachdem wiederum stars fer Schnee gefallen war, ziemlich heftig wurde und bis zum 8. Januar anhielt; worauf wiederum ein so plotzliches und starkes Thauwetter eintrat, daß den 15. Januar das Wasser in der Weichsel stark an zu wachsen fing, die Eiswache angesagt und bezogen wer= den mußte. Das Wasser stieg inzwischen immer hos her und am 17: Januar ging die Nachricht ein, daß die Weichsel oberhalb Dirschau gerückt habe; 19ten brach sie auch weiter unterwärts bis Kalte= Herberge, wo sich eine starke Stopfung fette. eben demselben Tage häufte sich Wasser und Eis bei Jankendorf so schrecklich an, daß schon jetzt die größte Gefahr sich zeigte, die doch noch glücklich vorübers ging, indem bei anhaltender Arbeit das Wasser end= lich etwas fiel. Inzwischen durchbrach die Gewalt der Fluth oberhalb Schönbaum bei Ankermanns Hofe den Rehringschen Damm auf einige 20 Ruthen, wo= durch die innere Nehrung unter Wasser, und die Eins 34 \*

oc ou Scottle

. .

wohner in den größten Schrecken und in die größte Gefahr gesetzt wurden. Den 20. stopfte sich das Eis zwischen Fürstenwerder und dem Jankenkruge, und Wasser und Eis trieben zu einer so farchterlichen Hohe auf, daß nach und nach alle Arbeit vergeblich wurde, und Riemand ohne Lebensgefahr weiter auf dem Damme bleiben konnte, und man am 21. um -9 Uhr Abends, nachdem Alle die Arbeit aufgegeben hatten, unter Furcht und Schrecken erwarten mußte, wo die tobende Fluth endlich ausbrechen würde. Das gefürchtete Unglück erfolgte endlich in der Racht vom 21. bis 22. Januar um 1 Uhr, wo die Fluth zwischen Fürstenwerder und dem Jankenkruge den Damm an zweien Orten, an der einen Stelle auf 60 Ruthen und an der andern auf 21 Ruthen durchbrach, den großen Außenteich eine Strecke von 40 Fuß durchrif und sich so mit der größten Gewalt ins Land stürzter Das dadurch verurfachte Elent und der daher entstandene Schade ist über alle Beschreibung. Rur blos im Scharpauschen Distrift wurden auf Jankendorf, Groß= und Klein=Brunau, wo der Schwall bes Wassers und der Eisschollen am stärksten hintraf, hin und wieder Scheunen umgeschoben und zehn Katen vom Eise fortgetrieben. hin und wieder war das Wasser so boch in die Ställe und Häuser eingedrungen, daß feine Rettung des Biehs möglich war und die Bewohner zufrieden sein mußten, sich und ihr les ben auf die Boden retten zu konnen. Gegen 4 Uhr des Morgens ward die traurige Rachricht in Tiegenort bekannt und auch mir gemeldet. Dhne einige Er= fahrung solcher schrecklichen Unglücksfälle gehabt zu haben, von aller Nachricht darüber entblößt und ohne zu wissen, in wie weit dieser traurige Zufall auch mir in meinem Hause gefährlich werden könnte, befand ich mich in ber größten Berlegenheit. Als ich gegen 5 Uhr aufstand, fand ich im Dorfe Alles in ber emfig= sten Arbeit. Es wurden langs dem Tiegewalle Kasten geschlagen und selbige mit Mist gefüllt, um zu verhin=

- Coingle

dern, daß die Fluth nicht oben hier oder da im Walle einen Ausbruch verursachen und das Ungläck noch vergrößern möchte. Die großen Schleusen wurden gedffnet und oberwärts mit Holz und Steinen bes schwert, um theils dadurch der Fluth ihren Ausweg in die Tiege anzuweisen, theils aber auch zu verhin= dern, daß sie nicht gar von der Gewalt des Wassers weggetrieben wurden. Ich erfundigte mich zuerst, wie bald das Wasser wohl bis zu uns herunter koms men mochte und da ich ersuhr, daß es schon gegen Abend zu erwarten wäre, so ließ ich zuförderst Alles was an Eswaaren im Reller befindlich war in die Hohe bringen, und sodann, weil der Holzstall sehr niedrig liegt, alles Holz hinüber in das Wagenschauer schaffen. Weil man mich versicherte, daß ich in meis nem hause nichts zu beforgen hatte, und fein Exempel vorhanden sei, daß bei vormaligen Ausbrüchen das Wasser bis in die Predigerwohnung gedrungen sei, so blieb ich anfänglich so ziemlich ruhig, bis der Erfolg mich gerade das Gegentheil lehrte. Inzwischen hats ten diesenigen, die mir diese Versicherung gaben an und für sich gar nicht Unrecht. Es war Golches in der That nie geschehen; das Wasser war niemals, selbst bei Ausbrüchen, die mehr oberhalb der Weichsel vorgefallen waren, bis zu einer so schrecklichen Hohe gestiegen als es diesmal kam. Ich werde die Ursachen davon, so weit ich sie einzusehen im Stande bin, in ber Folge weiter angeben.

Gegen 5 Uhr Abends stürzte sich die Fluth mit unbeschreiblicher Gewalt über die Tiegenortschen Scheidewälle, und häufte sich in kurzer Zeit so stark an, daß um 7 Uhr, Keller, Garten und Holzstall ans gefüllt waren, und es schon nicht mehr möglich war über den Hof hinüberzukommen. Um 9 Uhr stand es schon auf der dritten Stufe der in der Vorlaube des sindlichen Treppe, und die Nacht hindurch war es nach und nach so stark angewachsen, daß nur die erste Stufe der Treppe noch frei war. Der Frost war die Racht hindurch mit einem starken Ostwind bermaßen stark, daß das ins Land getretene Wasser nicht nur allenthalben feststand, sondern sogar schon Menschen darauf gehen konnten. Eben diesem heftigen Frost, der funf Tage hindurch anhielt, war es auch zuzus schreiben, daß das Wasser an einigen Orten hoher als an anderen stand, indem es allenthalben an dem Wällen auffror, und daher die gleiche Austheilung der Fluth hinderte. Dieser Frost war in anderer Betrachtung Wohlthat, indem es dadurch möglich ward, daß Einer zum Andern kommen, und fich unter einander gemeinschaftlich Beistand leisten konnten, welches bei minder harterem Frost, wenn das Wasser, wie man zu reden pflegt, weder gehalten noch gebros chen hatte, nicht möglich gewesen ware. Mir kam Dieser Frost noch auf eine andere Weise zu Statten. Alle meine Rebengebaude und felbst die Wagenremife, wo ich das Brennholz hatte hinbringen lassen, standen bereits im Wasser, und es war mithin außerhalb dem Wohnhause kein Platz vorhanden, wo das Holz hatte flein gemacht werden konnen; welches nun noch gang füglich auf dem gehärteten Eise geschehen konnte.

Von 9 Uhr Morgens an schien das Wasser im Stillstande zu sein, und war den ganzen Tag hindurch keine weitere Zunahme desselben zu spüren. Man schmeichelte sich also nun, daß es nicht höher steigen würde. Aber man betrog sich. Segen den Abend sing es nach und nach an wieder zu wachsen und mit andrechendem Morgen des 24. Januar zeigte es sich schon im Vorhause, und trat zu gleicher Zeit noch ins hinterhaus ein. Sincklicherweise hatte ich noch einen kleinen Vorrath von Dielen in der Scheune liegen, die aus dem Eise hervorgearbeitet werden mußten, um davon vermittelst untergelegter Klötze sichere Stege im Hause legen lassen zu können. Gegen 10 Uhr Vorznittags war nicht nur das Vorhaus und die damals im Hause besindliche Küche bereits ganz mit Wasser bezogen, sondern es trat auch schou in die große

Same

Stube ein, und nahm dermaßen überhand, daß ich alle in derselben befindlichen Mobilien durch unterges legtes holzwerk hoher stellen mußte, wenn ich sie nicht vom Wasser beschädigt wissen wollte. Da damals noch keine Oberstube im Hause war, die auf solche Mothfälle zur Retirade hatte gebraucht werden konnen, und ich nicht wissen konnte, wiebald auch die übrigen um etwas höher liegenden Zimmer vom Wasser ers reicht werden konnten, so war ich besonders in Ans fehung meiner lieben Chegattin, beren herz mit ber größten Angst erfüllt war, in sehr vieler Verlegenheit, und wünschte sie an irgend einen anderen Ort, wo sie den traurigen Anblick nicht so wie hier vor Augen hatte, in Sicherheit bringen zu konnen. Die Geles genheit dazu bot sich mir durch Hilger Wannow, Rachbar und Schulzen, so wie auch Kirchenvorstehers Besuch dar, von dem ich horte, daß er in seinem Sofe noch beinahe eine Elle Raum hatte, und es also nicht wohl möglich sei, daß die Fluth auch sein Haus ers reichen könnte, indem sie sonst erst alle an der Tiege liegenden Damme übersteigen, und sich also da schon einen Ausgang verschaffen muffe. Er sah das Elend in meinem Hause und das Jammern meiner Frau und bot uns eine Zuflucht bei sich an. Ich nahm sie in Ansehung meiner Frau mit Freuden an, übergab die Sorge für mein Haus einem alten Verwandten, den ich bei mir hatte und ließ mich mit meiner Frau zus gleich, um fie nur erst in Etwas beruhigt zu seben, auf Schlitten nach seinem Sofe hinbringen.

Un eben diesem Tage ward der Tiegewall an zweien Orten, namlich hinter Georg Zimmermanns yof und bei Kornelius Lippe auf 12 Ruthen breit durchstochen, um dem immer höher steigenden Wasser etwas mehrern Aussluß zu verstatten, als es durch die Schleuse haben konnte. Eben dieses mußte auch auf Tiegenhagen und bei dem Orlower Walle geschesten. Inzwischen erfolgte dadurch noch keine Lindertung, sondern das Wasser blieb den 25. und 26. Jas

nuce in beständigem Zunehmen, so daß es am 26sten in meinem Hinterhause 8 Zoll und in der großen Stube beinahe 4 Zoll hoch stand. In der Kirche war es besonders gegen den Altar zu, bis über einen Schuh hoch hineingedrungen, und auch die Sakristei war damit bezogen; es konnte also am 26. als am Sonntage kein ordentlicher Gottesdienst gehalten wers Ich ließ mich inzwischen gleichwohl mit Wans now zur Kirche führen, um soviel es möglich sein wurde zur Erbauung berer, die sich etwa zufammen= finden mochten, beitragen zu konnen. Der Anblick war traurig, die Rirche so gang mit Eis bedeckt zu sehen, und da es nicht möglich war, daß sich unten håtte jemand aufhalten konnen, so mußten diejenigen, die sich zusammenfanden, und deren Anzahl sich auf 120 Personen belief, sich auf den Choren vertheilen, wo auch ich mich hinbegab; und nach einer fleinen Bufpredigt über Jesaias 24. V. 1—6. nicht viel mehr als blos eine Betstunde anstellte. Auf meiner Frauen dringendes Anhalten kam ich wieder nach Mannows Hofe zurück, woselbst ich mich noch bis zum 30. Januar aufhielt, alsbann mich aber nach Hause bringen ließ, um mit Ruhe für den nachsten Sonntag arbeiten zu konnen und auch naher bei ber Sand zu fein, wenn etwa eins oder das andere in Umtegeschäften vorfallen möchte. Meine liebe Chegattin aber ließ ich da, in der Gefellschaft unseres gus tigen Wirths und seiner Frau, mit dem Versprechen sie abzuholen, sobald ich finden würde, daß sie ohne weitere Aengstlichkeit sich in ihrem eignen Sause wurde aufhalten können. Sie blieb inzwischen funf volle Wochen da, und ließ sich endlich zu einer Zeit da ich es bei ihrem furchtsamen Gemathe nicht hatte wagen wollen, sie zu mir bringen zu lassen, auf ihr ausbrücks liches Unhalten, in unseres Wannows Gesellschaft, mit einem Boote, weil inzwischen im Bauerwalde das Eis bereits aufgegangen war, über die Tiege nach Pause bringen, fam aber zu vielen traurigen Auftrit=

ten, die sich in der Folge ereigneten nach Hause, als sie bisher noch gesehen hatte. Am 26. war die fleine Schleuse in merklicher Gefahr, indem das fark durchgehende Wasser einige Bohlen des Bodens wegs geriffen, und sich bereits beiher einen Weg gemacht hatte, welcher mit vieler Muhe zwar gehemmt ward, aber es auch nothwendig machte die Schleuse ganz zu schließen, um sie nicht in Gefahr zu sehen, daß sie ganz weggetrieben wurde. Um 27. Januar fing das Wasser in ctwas an zu sinken, und gegen den 2. Fes bruar als den nächsten Sonntag, auf welchen eben damals das Fest der Reinigung Maria fiel, war es soviel weggefallen, daß der Gottesdienst, nachdem bas Eis aus der Safristei und Kirche weggeschafft wors den war, nothdurftig in der Kirche selbst gehalten werden kounte. Um den Altar herum und im Gange nach der Kanzel blieb zwar noch Wasser stehen; callein vermittelst einiger Dielen, die ich auf untergelegte Blocke nach beiden Orten hin legen ließ, konnte ich mich sonach der Ranzel auch des Altars bedienen. Inzwischen konnte doch diesen Tag noch keine Roms munion gehalten werden, welche nachher noch öfters wegfiel, indem von dieser Zeit an bis zum 25. Marz, das Wasser bald wuchs bald auch wieder wegfiel, so daß in diesem Zeitraum die Kirche noch dreimal mit Wasser dergestalt angefüllt wurde, daß der Gottess dienst nicht anders als auf dem Chore gehalten wers den konnte. Besonders war es am Sonntage Dculi als am 23. Marz so hoch, daß-auch der am Altare bes findliche Auftritt gehoben ward und in der Kirche umhertrieb. Eben so oft auch noch trat das Wasser in meine Wohnung ein, und setzte mich nicht in ge-ringe Verlegenheit. Ich hatte nur die Schlafstube und die auf der andern Seite liegende Stube nach dem Garten zu bisher noch frei von Wasser gehabt. Die erste war ich genothigt worden dem Gesinde ein= zuräumen, und die andere bewohnte ich selbst. Alles was ich fah und hörte machte mich besorgt, daß wenn

bas Eis im Lande und im Strome völlig aufgehen sollte, ich auch in diesen beiden Zimmern noch nicht sicher sein würde. Ich ließ mich gegen diese Besorgsniß, die sich in der Folge mir als gerecht bestätigte, durch keine Versicherungen des Gegentheils einschlässern, sondern drang darauf, daß ein hinlänglicher Vorrath von Dielen, weil es noch Zeit dazu war, hers beigeschafft werden mußte, wovon ich in den beiden angezeigten Zimmern auf 9 Zoll hoch Fußböden legen ließ, so daß ich nun nicht besorgen durste, wenn auch das Wasser sine zu müssen, sollte, mit den Meinigen im Wasser sisen zu müssen. Ebenso ließ ich auch die schon im Hause gelegten Stege auf einen Fuß hoch erhöhen, welche Höhe doch zulest kaum zureichte, einen sichern Durchgang zu verschäffen.

Am 10. Mårf fing die Rogat an zu brechen und sich in Bewegung zu setzen. Da aber durch das sehr viele Eist und die gewaltige Höhe des Wassers die Einlage ganz mit Eis versetzt war, und auch noch das Haff ganz sest lag, so geschah auch hier bei Lupushorst ein neuer Durchbruch des Stroms, dessen Wasserzwar nicht unmittelbar zu uns drang, aber doch, da nun in der Tiege Strom gegen Strom kan, veranslaßte, daß das Wasser hier im Lande, da dessen Abssluß dadurch merklich gehindert wurde höher stieg und blieb, als man es sonst natürlicherweise hätte erwars

ten follen.

Außer diesem angeführten Grunde, waren noch einige andere Ursachen, welche zu der außerordents lichen Höhe des Wassers im Lande Gelegenheit gaben. Verschiedene alte und bejahrte Leute, welche ein Alter von 80 Jahren und drüber erreicht, und mehre Ausbrüche der Weichsel z. B. den von 1741 bei Fürstenswerder und den von 1736 bei Neukirch, erlebt hatten, versicherten mich, daß das Wasser nie zu einer solchen Höhe gestiegen, und Häuser, die jetzt vieler Noth aussgesetzt waren, damals davon ganz frei gewesen wären. Aus ihren Erzählungen ergab sich, daß in vorigen

Jahren das Wasser seinen freien Zug über Haberhorst, Altendorf, Petershagen, Stoblendorf und die dortigen Gegenden, nach dem Haffe zu gehabt habe, welches jetzt durch die hohen an der Tiege geschüttes ten Walle ganzlich gehindert wurde, und so ging ber ganze Schwall des von oben herab kommenden Wasfers, da die Danziger Weichsel noch ganz fest lag, diesmal anfänglich in die Elbinger Weichsel, und nache dem diese bei dem unglücklichen Ausbruche durch große aufgehäufte Eisberge sich verstopft hatte, wiederum gang in die Rogat, wodurch benn beibe Strome gu verschiedenen Zeiten ungewöhnlich angeschwellt wurs den, und dieses doppelte Unglück veranlaßte. Der Ausbruch der Nogat bei Lupushorst war von trauris geren Folgen, als es der von der Weichsel bei uns gewesen war, indem dort sowohl an Gebäuden als auch an Vieh und Menschen ein viel größerer Schas den als bei uns geschah.

Am 21. Marz ward endlich bei einem starken Sturme aus Mordwest das Haff vom Gife frei, wors auf auch am 22. die Rogat sich zu raumen anfing, und ben 24. fam benn auch die Danziger Weichfel, der man vom Blockhause an durch Aufeisen den Weg geoffnet hatte, in Sang, und wir hofften nun eine merkliche Linderung unseres Elends zu sehen. : Allein die größte Noth war uns noch aufbehalten. Solange bas Eis im Lande noch stand war das verschiedene Steigen und Fallen des Wassers abgerechnet Alles noch sehr erträglich; aber wie dieses sich allmählig zu lesen anfing, und die unermegliche Flache Wassers ein Spiel der um diese Jahreszeit gewöhnlichen stars ten Sturme ward, so folgte bei dem auf zehn und mehr Schuh hoch im Lande stehenden Wasser ein trauriger Anblick und eine Vermüstung auf die andere-

Ich hatte bei dem starken Froste meine Gebäude und Zäune rund umher sorgfältig loseisen lassen, um dadurch zu verhindern, daß mit dem steigenden und sinkenden Eise, diese nicht gehoben und jene nicht bes

schäbigt werben möchten; allein, da man nicht in als len Stucken meinem Plane, besonders in der nothe wendigen Befestigung der Zaune, gehörig folgte, so wurde am 25. Marz bei einem fürchterlichen Sturme aus Sudwest, mein Holzstall nicht nur umgeworfen, sondern auch alle Zäune weggerissen und eben dadurch an meinem Hause und der Kirche ein solcher Schade veranlaßt, der nur mit vielen Roften in der Folge wieder gut gemacht werden fonnte. Der Sturm dauerte mit gleicher Wuth 14 volle Stunden, fing mit stark wachsendem Wasser gegen Mitternacht an und tobte bis gegen 2 Uhr zu Mittage mit einer solchen Gewalt, daß er das Wasser mehr zu werfen als zu treiben schien, und die hoch aufgethurmten Wellen, wenn sie sich gegen die Gudseite meines Hauses bras chen, ihr Wasser bis über die Fenster hinaus vers fpritten. : Run fand sich's, wie nothig meine Vors sicht mit den falschen Jugboden gewesen war, indem jest kein einziges Simmer vom Wasser frei blieb, son= dern selbst die hochste von mir bewohnte Stube zwei Zoll Wasser hatte, welches im hinterhause an 14 und in der großen Stube an 8. Zoll hoch stand.

Gegen 3 Uhr des Morgens ward die Südwestsseite meines Gartenzaunes weggerissen, und nun nahm die tobende Fluth, durch nichts mehr aufgehalten, ihren freien Zug durch den Garten, führte die aus dem Hause dahin gehende Treppe weg, ris die gegenüber liegende Seite des Zaunes mit sich fort, wovon ein Theil nach dem Tiegewall getrieben ward und daselbst eine gefährliche Dessnung in den Damm machte, dessen Kasten weggeschlagen wurden und dem Wasser dadurch ein ungesuchter gefährlicher Ausgang verschafft wurde. Das vom Holzstalle und von der am Grashose besindlichen Verzäunung abgerissene Nolzswerk an Pfossen, Balten und Dielen trieb alles theils gegen die Kirche, deren Verzäunung nicht weniger weggerissen war, theils gegen mein Haus und die

Drganistenwohnung, beschäbigte an der Gubwestseite der Kirche an verschiedenen Orten das Mauerwerk, schlug die Vorhalle der Kirche fast ganz nieder, riß Grabsteine mit sich fort und schlug die Untermauer

meines Hauses an vielen Orten zunicht.

Im Dorfe sowohl als in den im Felde liegenden Hofen war der Schaden nicht weniger groß. Doch zeigte sich Gottes gnabige Barmherzigkeit bei diesem fürchterlichen Zustande so väterlich, daß weder ein Haus umgeworfen wurde, noch auch irgend Jemand

von Menschen oder Vieb.

Co stark man sich bisher auch mit den Altendors fern und Petershagnern Ballen gegen die Fluth ges wehrt hatte, so konnte man es jest dennoch nicht verhindern, daß nicht aller Verkastungen ungeachtet, bie Balle an verschiedenen Stellen waren weggeschlagen worden, woher es benn auch fam, daß da der Sturm sich gegen 2 Uhr Nachmittags etwas legte, das Wasser plöglich bis auf 15 Zoll wegsiel, wodurch denn mein Haus auf einmal ganzlich vom Wasser befreit wurde, und nachher nur noch einmal, nämlich am 17. und 18. April sich nur im Vorhaus und in dem hinteren Gange etwas zeigte. Die Kirche war damals auch in der niedrigen Gegend am Altar mit Waffer bezogen; allein durch Steigerungen, die ich baselbst von Dielen hatte legen lassen, ward an beiden genannten Tagen als am Grundonnerstage und Charfreitage ber Gottesdienst in keinem Stucke gehindert.

Solange das Eis im Lande noch festlag ging ein Weg nach der Kirche gerade über den Zaun meines Hofes und des Kirchhofes mit dem das Wasser fast in gleicher Hohe stand, fort. Nachher aber mußten von meinem Hinterhause aus Steigerungen gemacht werden, die mich durch den Pferdestall in des Orgas nisten Behausung führten, von wo denn wiederum andere Steigerungen über den Zaun hinweg bis an die Kirchenthur führten.

5.430 Mele-

Mit der Osterwoche wurde endlich die Arbeit an dem Bruche vorgenommen, wozu ein hochweiser Rath der Stadt Danzig auf Ansuchen der Einwohner des Großen Werders, welches der Königl. Preußische Intendant Schlemmer zu Marienburg durch eigene Vorstellungen unterstützte an 2000 Stück Priffen und eine große Menge Strauch aus der Haide als ein freies Geschenk verabfolgen ließ. Johann Behrend, ein Eigengartner und Schulz von hinterthor im Scharpauschen, hatte gegen eine verabredete Belohnung von 100 Dukaten den Bruch zu fangen übernommen, wenn man ihm hinlangliche Arbeiter und Materialien bazu zur hand liefern wurde. Die Arbeit ging bis zum 5. Mai, an welchem Tage ber Bruch ganzlich geschlossen werden follte, glücklich von Stats ten. Un diesem Tage aber wehte ein ziemlich starker Sturm aus MMW., burch welchen das Wasser im Strom stark aufwarts getrieben wurde. Behrend. weigerte fich unter diesen Umständen ben-Fang zu uns ternehmen, weil bei so starkem Wasser und Wind leicht ein neues Unglück sich ereignen konnte, und ba er auch feinen hinlanglichen Vorrath an Erde, Dift, Stroh und anderen bergleichen Dingen hatte, so hielt er es für besser, das Wasser lieber noch ein oder ein paar Tage laufen zu laffen und beffere Witterung abs zuwarten, als etwas Migliches zu wagen. da man von Seite der Großwerderschen zu trotig in ihn brang bie Sache zu endigen, ihn beschuldigte, daß er durch den zu starken Umfang das Werder in unnothige Rosten verset hatte, und unter der Behaups tung, daß es ihm an nothigen Materialien nicht fehs len würde, indem mehr als zu viel davon vorhanden fei, durchaus haben wollte, daß der Bruch geschlossen werden follte, so war er schwach genug nachzugeben und den Fang zu unternehmen. Allein was er bes sorgt und vorhergesagt hatte, traf leider zu. nach geschlossenem Bruche stark auflaufende Fluth ging an verschiedenen Orten über, und da man aller

gegebenen Versicherungen ungeachtet nun doch nicht Ropfende Materialien genug bei der hand hatte, und in dieser Absicht sogar aus Noth die nachsten Sauser, obgleich vergeblich, abgebeckt werden mußten, so wurs den endlich 8 bis 9 Ruthen des gemachten starken Umfangs ein Raub der Fluth, welche von Neuem mit wilder Wuth sich hinein in das Land ergoß. Grund ward dadurch nicht wenig verschlimmert, ins dem durch die vom Wasser ausgewühlten und wegs geriffenen Pfahle, da, wo vorhin eine Tiefe von 7 Fuß war, eine neue Tiefe von etwa 20 Fuß entstand. So mußte nun die Arbeit von Reuem und mit neuen Ros sten unternommen werden, und mehr als eine Tonne Goldes ging dem ganzen Lande verloren, welche hatte gewonnen werden, wenn es durch etwas mehr Vors sicht um einige Wochen früher von dem verderbenden

Wasser hatte befreit werden konnen.

Der nun neue, etwas mehr einwärts gezogene Umfang, wurde endlich den 18. Mai fertig, und end= lich am 19. unter der eigenen Aufsicht und Gegens wart des Marienburgschen Intendant Schlemmer, unter Gottes gnadigem Beistande glücklich geschlossen und der Bruch an diesem Tage gefangen, worauf denn das Wasser sich täglich mehr und mehr aus dem Lande verlor, und schon am 25ten die Scheidebrücke zum Vorschein kam, so daß die diesseits der Linau wohnenden Leute noch alle, wo nicht zum Gaen kamen, so doch das nothige Viehfutter einernten konnten. Die an der anderen Seite der Linau gelegenen Dors fer Altebabke, Benershorst und Schwentekamp, wurs den das Wasser auch im spätesten Berbste nicht gang los, und konnten für dies Jahr nicht nur nicht den geringsten Ruten von ihrem Lande ziehen, sondern sahen sich auch wegen Mangel an Futter genothigt, ihr Vieh anderwärts zur Fütterung unterzubringen. Mein Haus, welches bei diesem Unglücke besonders gelitten hatte, hatte inzwischen eine fehr farke Repes ratur nothig, welche mit Bewilligung bes hrn. Abministrator Benzmann, hochebel gestr. Herrlichkeit, von der Gemeinde, um so viel williger, des dürftigen Zustandes der Kirche ungeachtet unternommen wurde, da von einer hochlobl. Funktion des Nehrungschen und Scharpauschen Landes zwei Schock des stärksten Holzes aus der Haide dazu geschenkt wurden, worauf denn das Haus durchweg neue Unterschwellen und eine neue Untermauer besam, beinahe 1½ Schuh in die Höhe geschroben ward, und in seinem hinteren Theile sowohl als auch nach oben zu die Einrichtung erhielt, welche es gegenwärtig hat und welche, wenn Gott Leben und Gesundheit schenkt, und vor ferneren Unglücksfällen in Gnaden bewahrt, in der Folge noch in manchem Stück vollkommener werden möchte.

Ich hatte freilich zwar die Unbequemlichkeit dabei, daß ich meine Wohnung auf 13 Wochen verlassen und diese Zeit hindurch mich im Schulhause, wo mir die große nebst der Nebenstube eingeräumt ward, behelfen mußte. Allein ich ertrug dieses gern um mir eine sestere und bequemere Wohnung zu gewinnen. Ich ließ nun die Zäune um das ganze Haus herum, die vorhin aus ganzen Dielen bestanden, nur mit Satterswerk umlegen, weil ich glaube, daß solches bei einem Unglück solcher Art vortheilhafter und nusbarer ist, indem ein solcher Zaun, da er das Wasser allenthals ben frei durchläßt, dasselbe weniger widerstehen, und also auch um so viel weniger von seiner Sewalt ums

geriffen werden fann.

Da mich die Erfahrung gelehrt hatte, wie gesfährlich bei diesem Unglücke die Untermauer meines Hauses beschädigt worden war, so ließ ich um sie für die Zukunft zu bewahren, einen ordentlichen Wall um das ganze Haus herum, und besonders an der südslichen und nördlichen Seite schütten, wozu ich die Erde vom Grabenuser des hinter dem Grashose geslegenen Predigerlandes nahm, und wozu die Nachbarsschaft auf meine Bitte mit Userden, Wagen und nösthiger Mannschaft mir sehr behilslich war, und ich

nuß es allen meinen Herren Rachfolgern dringend empfehlen, zu ihrer eignen Sicherheit, den Wall in zutem Stande zu erhalten, und das um so viel mehr, da er selbst zur Verschönerung des Gartens, wenn dieser ja einmal wieder angelegt werden sollte, anges

wandt werden fann.

Ich schließe diese Nachrichten mit dem herzlichen Wunsche, daß Gott durch seine Barmherzigkeit vom armen Lande solche verderbende Auftritte künftig in Snaden abwehren, und weder ich noch irgend einer meiner Nachsolger zu so traurigen. Scenen ausbehalten sein möge. Wären sie aber je nach der Weisheit Gottes noch weiterhin über uns verhängt, so weiß ich nichts Besseres als mit einem frommen David sich nichts Besseres als mit einem frommen David sich in die Arme des Gottes Zebaoth zu wersen, dessen Warmherzigkeit auch bei der gerechten Züchtigung wosmit er uns heimsucht, und bei den größten Unglückssfällen, die er über uns verhängt doch immer unausssschen, die er über uns verhängt doch immer unaussschen Jerechlich groß ist, und die sich in einem reichen und unverdientem Maße auch hier an uns verherrlicht hat!

## IV.

Machrichten über die Thaten und Schicksale eines Preußischen Helden aus der Zeit des großen Kurfürsten.

Aus einer alten Druckschrift mitgetheilt vom Pfarrer Dr. Kahler zu Neuhausen.

(Titel): Als der hochwohlgeborne Herr Justins Ernst von Tettau, der hochmogenden Hersten Staaten von Holland hoch meritirter Generals Feldszeugmeister, General-Lieutenant von der Infanterie, General-Lieutenant und Gouverneur von Hollandisch Flandern, ObersForster von Casant (Cadjand), Ritter des Preußischen schwarzen Adlers, XXI. 1889.

Landraths-Director bes Konigreichs Preußen und Hauptmann jn Brandenburg, Erbberr ber Guter Brimmau, Aufehnen ic. nach bocht rühmlich vollens betem Lebenslauf im sechsundsechzigsten Jahr seines Allters — bieses Zeitliche mit ber Emigkeit verwechselt. Königsberg (ohne Angabe bes Jahres) verwechselt. Königsberg (ohne Angabe bes Jahres) ver

muthlich aber 1711.)

Die Sterne bedürfen keinen aubern Schein, sie geben sich durch ihre eigene Ercahlen der Welt prächtig genug zu erkennen: große Helden glängen auch durch ihren Lugendglanz, sie dauen ihren klibs Ehreuund Denkmale; ihre Thaten sind die unzerbrüchliche Statuen und Pyramiden; zwar ist ihnen die Welt auf endig verkunden, aber wie kann sie mit erdigen Monumenten die hohe meriten unvergänglich machen? oder, wie sie sollte, verewigen? Solches lehret uns aus seinem Echrereichen Grade der Ersauchte, Tapferste und Hochwohlgedorne Herr Julius Ernst von Tettau ic. ic. Der hat kein großes Leich Sepränge, so mehrentheils aus vielen Vanitäten bessehet, noch die hinfällige Densmale verlanget; er war sein eigner Architectus vieler Ehrensäulen, die durch keine Eewalt oder Berlauf der Zeiten können übervwalsiget und zersköret werden.

Seinen glückseligen Ursprung nahm er 9 von bem uratten und hodgepriesenen Seschiecht berer von Tettauen, welcher Rame keinem naher versivandt ist, als dem hohen Ramen Teuto. Tettau und Teuto if sast ein Rame. Dieses illustre Seschiecht stellet ibm allezeit dar einen hohen erhabenen Bildersal vieler tapfern klugen helben, deren Thaten und Ehrenzeichen diesen jungen und großmuthigen Themistoclem nicht wohl schlafen ließen, sondern ihn stets Zag und Nacht zur Tugend aufreizeten. Dabero, ob er schon in dem driften Jahr seiner Kind-

<sup>1)</sup> Bermuthlich wenige Jahre vor bem Beftphalifchen Frieden, eina 1646.

heit, nebenst zweien Brubern und zwo Schwestern, feiner ruhmwurdigsten Eltern beraubet ward, und sich auf feine große Guter zu verlaffen hatte, verließ er sich doch nebst Gott auf sich selbst: Sein Alles war in Ihmi?) Er ward durch seiner hohen Ahmen Blut und ben daraus erwachsenen großen Muth Schon in seiner ersten Jugend getrieben, daß er nach dem magnetischen Frankreich sich begabe, welches damals alle hohe Gemuther, die von dem martiali-Schen Eisen profession machten, wie ein Magnet an fich zoge. Zu seinen vornehmsten Studiis erwählte er die Mitter-Academie, und sein bester Umgang war anfangs mit deu geschicktesten Muitern, welche sich bald über den Fleiß und Fähigkeit dieses Scholars verwunderten, und wollte es ihnen schwer fallen, mit ihrer Unterweifung seinem Fleiß zu folgen. Geine Mit-Scholaren sahen flar in ihren Exerciciis und Ritterspielen, wer instunftige auf Ernft commandiren würde. Bei solchen Uebungen ternte er auch sich felbst überwinden, und da er einmal fein Berg der Tus gend eingeräumet, fortisicirte er folches aufs beste und machte es zu einer unüberwindlichen Festung, daß er alle Sturme der Eitelfeit zurückschlagen fonnte. Das ift ber eigentliche Character großer Gemuther, daß fie fich felbst führen, und ihre eigene Leitsterne fein. Seine schone Tugenden und erftes Gluck fins gen auch bald unter ben Lilien zu blühen. Er ragete hervor unter benen Lilien, und fing feine erste Glucksund Chren = Fahne zu schwingen, da ihn S. K. Mas jestät von Frankreich mit der Fähndrichsstelle in Ihrer Leib-Garde begnabigte. Es praesentirte der selige herr eine sehr wohlgemachte Person von hoher Statur und sonderbarem Unsehn, voller Feuer und boch eines fanften Wesens, daß S. Majestät ihn nicht genugsam ansehen konnte, und in der Revue zu Ihren

V.00000

<sup>2)</sup> In deiner Bruft find beines Schicksals Sterne. Schiller im Wallenstein.

groffen Generalen in diese Worte ausbrachen: Cet alleman paye bien ses mines. Da nun der erste Auftritt auf bas Theatrum der Welt dem herrn von Tettau so wohlgerathen, daß er einen sehr gros gen König contentiret hatte, so konnte er gar leicht die Hoffnung haben, daß der ganze Actus seines Les bens ein großes Auffehen bei den größten Majestaten in der Welt machen wurde. Rach den Maitern in der Theorie bekam er einen recht großen Lehrmeister in Praxi, den aus fürstlichem Stande entsprossenen General-Marechal Turenne. Mit demselben-that er einen Zug nach Deutschland 3) und erlernete sowohl aus den Discoursen dieses großen Generals, so ders selbe täglich an die junge Leute hielte, als auch aus ber Erfahrenheit, nicht mehr in der Stube, sondern im Felde, nicht im Luft= sondern im Ernft= Feuer, eine ungemeine Rriegeswissenschaft.

Also hatte dieser junge Breußische von Abel seine erste Jugend recht ablig zugebracht, und, welches unster Tausenden kaum Einem wiederfähret, die erste Rriegesprobe unter dem vortresslichen General seiner Zeit sehr ruhmwürdig hingeleget. Hierauf ward er von Seiner Kurfürstl. Durchlauchtigkeit zu Brandensburg nebst anderen Vasallen zurückgerusen 1), von Frankreich aber ungern gelassen, weil man unschwer vorhersahe, daß er die Rriegeskunste in Frankreich wider Frankreich wurde studiret haben. Er solgete seinem Landesherrn mit allen Freuden, schäßete zwar hoch die Rriegeskunste, so er unter Ludovico denr XIV. begriffen, wollte aber mit seinen Kriegen nicht viel zu thun haben. Von einem großen General kam er zu einem weit größeren: zum Generalissimo des

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich auf bessen Zuge am Rhein, 1672 ober 1673.

<sup>4)</sup> Nach der Stellung Brandenburgs zu Frankreich durfte das im Herbste 1673 erfolgt sein. Pfister Gesch. der Teutschen 5, 61. Stenzel Gesch. d. Preuß. St. 2, 326.

Römischen Reichs, Friderico Wilhelmo, den allers größesten Held seiner Zeit; der keine Kriege angefans gen, aber boch in allen gestieget hat; der durch die blutige Kriege ben Namen eines Großen niemals ge= suchet, sondern indem er sich und die Unrechtleidende beschützet, durch die vom himmel verliehene Siege denselben hat annehmen mussen. Hier ward er nun in den rechten Campum Martium geführet, seine ritterliche Tugenden und Uebungen in der That zu erweisen. In dem Clevischen hat er viel Derter bes festiget, anderweits aber vielmehr bestürmet und eins nehmen helfen, als Grave in Geldern, 5) Stettin, Anclam 2c. in Pommern, bei berer Einnehmung es viel Blut gekostet; er selbst hat auch viele gefährliche Blessuren an seinem tapfern Leibe empfangen. Diese Ehrenzeichen machen den glorieusen Ordensband, mit welchem Mars die tapferste Cavalliere zu dislingviren pfleget. Seine Kurfürstliche Durchlauchtigs keit schätzten die tapfere conduit und Kriegesdienste des sel. Hrn. von Tettau so hoch, daß Sie diesen

<sup>5)</sup> Aussührlicher erzählt bavon M. Hier. Georgi, P. P. in Alexandrinern:

<sup>———</sup> In Brabant ließ ihm flechten Auch Grave einen Kranz, der Siegeren gebührt; Wiewohl nicht ohne Blut. Als man hat attaquirt Das außre Bruft-Gewehr an dieser Festung Graben, Blieb der von Henden todt; doch mußt Held Tettau haben

Mur Munden und nur Blut, der mit von henden fich, Bis auf den Tod, verband zu kampfen ritterlich.

Held Tettau, Dir stoß Blut aus Deinen tapsern Wunden, Du wurdest auch mehr todt als lebendig ersunden, Als ein Granatenschlag im Tressen Dich versöhrt; Ist aber, Held, was Dir mehr Deinen Ruhm vermehrt? Und ließen viele gleich in diesem Streit ihr Leben, So mußte Grave sich, wie fest es war, ergeben An den Oranjer Held, den Prinzen William, Der nach der Zeit die Krone Britanniens bekam.

Cavallier por allen andern ermableten , ben bamalis gen Rurpring und jegigen Grogmachtigften Konig Fridericum in ber Mathematic und voraus in der Fortification gu informiren. D glucffeliger Eets tau! Die boch muffen beine Gaben gemefen fein? Die wohl muffen alle beine Desseines und Attaques Friderico Wilhelmo bem Großen gefallen haben? Dein Berftand muß unter bem bligenden Rrieges. feuer noch heller hervorgeleuchtet haben, bag bu allein wurdig auserfeben worben, bes Deutschen Martis bamals alteften Pringen, ben Pachfolger in fo vielen machtigen ganbern und Conquesten, ben gufunftigen Salomonem unter benen jego berrichenden Ronigen in benen martialifchen Runften gu informiren. Der bamals unvergleichliche Rurpring schapete fich auch felbften bei feinem Lehrmeifter fehr gluckfelig. vernahm mit unbeschreiblicher guft, wie bie neue Fortification ber alten weit vorzugieben, wie alle geftuns gen, fo lange fie nur oben offen fein, durch bas Feuer tonnen eingenommen werben. Der ben Turenne gehoret hatte, geigete, wie ber Turenne 6) felbft gu perfchangen fei, bamit er ben Deutschen nicht entgegen tonnte; mobei er aber fich bochlich vermunderte, mas wegen ber ungemeinen und faft miraculeusen Rabigs feit aus bem großen Scholar in ber Belt merben Beil nun biefer bochft theure, unfchabbare Pring alle Gefährlichfeit des Krieges ohne alle Gefahr bemerten fonute, ließ er fein Bergnugen über bem Allem mit folgenben Worten vernehmen: Tettau, wird mich Gott gu meinem 3meck helfen, will ich Euch vor jede neue Bergnugung, die Ihr mir jego Schaffet, nachgebends neue Gnabe thun. Und weil Ge. Kurpringliche Durchlaucht fo viel genereuse Sachen bon bem bon Tettau gefeben hatten, nabs men Gie ihn auf in ben Orben ber Generositaet,

<sup>6)</sup> Bu ber Beit tam bas icone Buch beraus, ber perichangte Turonne. A. b. Berf.

mit Beschentung eines Gnabenkreuzes. Nachmals auch, wenn Gie ibn ansichtig geworben, auch schon nach Annehmung ber foniglichen Barbe, haben Sie Sich biefer Information erinnert und gesaget: Da

fommt mein alter Lehrmeifter. 7)

hierauf ging ber herr von Tettau nach Danes mart, allwo er zwar nach Schonen commandiret worden, aber feiner gar nicht geschonet, fondern ftets unterm Feuer gelebet bat. Belfingburg bat er mit tapferer Fauft genommen, aber mit großerer Lapferteit als Gouverneur defendiret. Einen großen Schwedischen Generals), ber allguunvorsichtig bie Festung recognosciret, bat er mit großer Borfichtig= Beit beim Leben erhalten, als feine Leute benfelben burch bas unterirbifche Feuer in bie Luft fchicken wollten; welches er mit biefen genereusen Borten verhindert: Es mare Jammer, einen folchen großen General ju verberben! Der hochfte Grad ber Große muthigfeit ift, feinen Feinb, ber einem fchaben will und insfunftige noch viel fchaben tann, genereus ju verschonen. Diefe fonberbare Generositaet bat bem von Tettau eine folche große existimation in bem feinblichen lager zuwege gebracht, bag, wenn er nicht ichon mit bem Orben ber Generositaet mare gegieret gewefen, ber Feind felbft folchen Orden geftiftet und querft ben von Tettau bamit verehret batte. Rach geschloffenem Frieden ber nordischen Rronen ward er

<sup>7)</sup> Tertau befestigte die von Frankreich im Mai 1624 gurückgegebenen Eleveichen Plate Weiel, Rees, Scharkenschaug und nahm im jetben Jubre an der Eroberung von Grave Theil; leitere bann den Unterricht des Aurpringen und befand sich 1677 bei der Belageung von Erettin und andern Plagen in Pommern. Dies mit der Zeitgeschichte mehr übereinstimmende Anordnung zeigt die Möglichteit seiner Theilnabme an dem Keldauge in Schonnen 1679.

<sup>8)</sup> Graf Otto Bilbelm von Ronigemart, wie fich aus bem Lobgebichte von Georgi ergiebt.

nach dem Schwedischen Hofe geschicket und von dem Konige von Schweden, wider den er sowohl in Pom= mern als Schonen-gedienet, sehr gnädig und mit vies len Ehrenbezeugungen empfangen und mußte selbst anhören, wie die Tugend auch an dem Feinde gelobet werde. Er hatte auch das Glück, die Königliche Braut Ulricam Eleonoram 9) dem Konige von Schweden bis an die Grenzen, und bald ihm selbsten ein anges nehmes, Tugendbild zuzuführen. Dann in solchen ers wünschten Friedenszeiten verfiel er in einen angenehs men Liebesstreit in dem Hause ber illustren Rumos ven, welches damals gleich dem gezwölften himmli= schen Kreise ist gepriesen worden. Der herr von Tets tau, der bishero unter dem Feuer und Bligen der Ranonen sicher gewesen, wird von benen Gratien und Blicken besteget einer mit allen Tugenden ausgerustes ten Emerentia Rumorin, einer angenehmen Vers Der so viel Festungen eingenommen hatte, fanget selbst an zu capituliren. Die Geisseln, so ge= geben worden, waren beiderseits renomirte Tugenten, und warb unter sie ein unauflösliches Verbundniß Diese hochst ruhmwürdige Bestegerin fol= getroffen. gete ihrem Alliirten bis in das rauhe Norwegen, alls wo die strenge Ralte ihre Liebesflammen nicht ausge= loschet, sondern vermehret hat. Allhie hat er viele Festungen theils verbessert, theils von neuem angeles get, von benen es noch bis auf diese Stunde geheißen: Non ultra! und so leicht von einem Carolo nicht werden konnen umgeworfen werden. 10)

<sup>9)</sup> Prinzessin von Danemark, Mutter Rarls XII.

<sup>16)</sup> Georgi:

Norwegen hatte ihm ein vieles zu verdanken, Daß seinen Grenzen er geschet feste Schranken. Stavanger, Friedrichstadt und andre Oerter mehr, Die er befestigte zu seiner größten Ebr, Sind noch in Sicherheit; die mußt er auch beschäßen Als General-Major. ——

Friedens und eröffnet sich mit einer unbeschreiblichen Krieges - Akmatur. Der Herr General - Major von De ttau wird mit dem Fürsten von Würtenberg, die Dänische Trouppen zu commandiren nach Irs land verschicket, unter dem neuen Könige Wilhelmo dem III. seine Tapferkeit der Welt noch ferner bekannt zu machen. 11) Weil er nun in der edlen Unruh seine

11) Georgi:

Er wagte es auf Gott. Kein Jonas führ im Schiffe, Das unsern Held einnahm; doch brausete die Tiefe Im Sturm gewaltig los, bis auf den neunten Tag, Da er zur Sicherheit in Englands Hafen lag Bei Hull, der festen Stadt. Als Wilhelm, Englands König, In Irland aber war, hat unser Held nicht wenig Aus heldenmüthgem Trieb verlangt, allda zu sein: Wohin er auch hinkam. Der Abend brach herein, Als von Orogheda man des Feindes Lager sahe; Der Feind war wohl postirt; ein Treffen doch geschahe, Das auch sehr blutig war, weil selbst von Schomburg\*)

Der große General, bem unser Held sehr lieb. Held Tettau ließ allhie sich bei dem linken Flügel Recht heldenmuthig sehn, sest über Berg und Hügel Bis zu den Feinden hin, daß König Jacobs Flucht Auch Kron' und Thron hinstellt, und sich zu retten sucht. Im Schiff nach Frankreich zu. Die Jeschen Jacobiten, Die dadurch in die Irr' und viel Gefahr geriethen, Vermögen nichts, was auch begunnte ihr' Armee, Die feste Hafens Corck und Kynsal an der See Nahm Angst und Schrecken ein. Corck mußte sich bequemen, Und Tettau diesen Ort auf seiner Scit' einnehmen; Auch schlüßen mit dem Feind; ob andrerseits zweimal Den Stillstand unterbrach ein großer General. Mit Knnfal hielt es schwer, weil auf des Hafens Seiten Zwo starke Festungen noch waren zu bestreiten. Held Tetkau schien es leicht; der mit der tapfern Hand Und Degen in der Faust, die Feinde überwand. Der Commendant fiel hin. Nicht Donjon kunte schützen

<sup>9)</sup> Gewöhnlicher Schomberg, der Sieger von Villa Vicosa 17. Junn 1665.

Ruh suchte, sand er in Irland sein eigenes Element, wiewohl er in allen vier Elementen sich geweilen finden mussen und öfters nicht sowohl auf Erden und in ber Luft, als im Keuer und Wasser seine bravouregezeiget. Durch die Flusse Boyne und Schanon (1690 und 1691) hat er die über die Achsel durchs Wasser unter continuirlichem unausbörlichem Keuer auf den Feind durchseigen mussen, und ist an dem ersten Ort eine herrliche Victorie, an dem anderen

Die Beind am anbern Det por unfere helben Bligen, ---Der, als von Pulmers Dacht bie Rauer brinnen fprang, Den Det, und mas barin, mit blogem Degen gwang. Das neue fort mar nicht ju gwingen mit bem Degen, Man mußte grob Gefchus vor feine Balle legen. Die ein Attaque, Die Belb Tettau mirgeführt. Sat famt ben Mauren auch ber Feinde Berg gerührt, Daß fie jur Uebergab', als fie fo viel erlitten In ber Belagerung boch enblich find gefcheitten. Die Ehre, bie bafur Selb Marlborough ihm gab, Bebnt er mit Soflichfeit und Mamuth pon ibm ab. So geigt ein tapfrer Seld mit freundlichen Geberben, Daß Boffichteit in ihm auch tann gepriefen werben. Bas aber brachte Dir, Selb Tettau, noch fur Che Atlone, eine Stabt in Jelanb? bie bat mehr Und größre Dib' gefoft, burch Baffen fie ju zwingen. Die Stadt an fich mar bald in Deine Sand gu bringen Und zwar ben britten Tag. Ein gluß, fo fchiffbar war ... Und trennte bas Caftel, bracht größere Gefahr. Bis vierzig taufend Mann von Gren und von Frangen, Die lagen hinterwerts in ihren foften Schangen. Ber that ben Angriff bie? mer fente feinen Suß Bis ans Caftel und ging burch bicfen fcnellen gluß? Der Ronig Wilhelm gab bem Gindel und bem Sohne Den Grafen, Titul famt ber Graffchaft von Atlone, 3m Fall er biefen Ort von geinden machte frei. Das allerbefte that Belb Tettau auch hiebei. 3m angefenten Sturm mar er ber erfte gubrer Ihm folgten auf bem guß nach vierzig Granabirer. Ein Spanfcher Reuter mar ihr Def und Banberfiab, Der unterm Baffer Tritt' auf fleinern Bruden gab. Bis ans Caftel, in bas fie mit Gewalt gebrungen,

aber Athlone, ba er im Sturm der oberste 12) Commendeur gewesen, mit stürmender Hand eingenoms men worden. Tettavius giebt durch einen reinen Wortwechsel: Titus avet; item: Te tuta vis. Dieses war in Irland in allen seinen expeditionen zu sehen. Es war genug, daß dieser tapfere und glücks selige Titus vor eine Festung kam und selbige haben wollte, so wurde selbige auch übergeben; es hieße: Titus avet! und alle Sewalt, die davor gebraucht

Und in dem blutgen Sturm den Feind also bezwungen, Daß keiner leben blieb. Des Feindes groß' Armee Sah dieses Tressen an mit bittrer Gall und Weh: Held Tettau that beherzt dem Feinde dies zu Hohne. Auch wunscht' er Ginckeln Glück zur Grasschaft von Atlone,

Alls er mit großer Freud in diese Festung kam, Und unser held von ihm dafür den Dank annahm.

Der Feind ließ diesen Ort ohnangesochten bleiben: Bei Agrim sest' er sich. Auch da kunnt' ihn wegtreiben Held Tettau. Gallowan hat auch den Feind gedeckt; Doch bald darauf ein Sturm ihn wieder abgeschreckt. Des Feindes letten Rest hat Limmrif angenommen; Wie aber diesem Ort am besten beizukommen, Hat unser Held gezeigt, sowohl durch klugen Rath, Den keiner beffer gab, als wirklich in der That. Den Fluß, der ihn abhielt, belegte er mit Brucken, Daß mit der Mannschaft er funnt' an die Feinde rucken. Der Feind kam auf ihn zu, und war der Streit fo hart, Daß ins Castel der Feind zu fliehn gezwungen mard. Und hatt ihr Commendant das Thor nicht lassen schließen, So hatt er por der Zeit darque noch weichen muffen, Weil unser Held sehr nah bis an die Festung drang, Und die von Feinden drauß bis zur Verzweiflung zwang, Daß viel' ins Wasser selbst sich stürzten und ersoffen. Die Uebergabe folgt' eh', als mans mochte hoffen: Hiedurch ging Limmrik fort, zugleich ganz Irland hin Und hatte nichtes mehr als Schaden zum Gewinn.

Daß also Tettan sei ein großer Held gewesen, Wird alle Nachwelt klar aus seinen Thaten lesen.

p. 171. b. gedacht. Theatri Europaei XIV Theil

ward, war sicher, wenn Tettau sich mit zugegen bes In Irland hat er niemalen geirret; wie Troja ohne den Achille, so konnten auch viele Festungen ohne dem von Tettau nicht eingenommen werden. Vor seinen Wolfszähnen 13) sind öfters die Iren wie die Schafe gelaufen. Die tapfern helden Marlborough und Athlone haben seine Tapferkeit gepriesen, und ihm große Chre beigeleget. Der von Dublinen 14) geboren war, murbe von Gott auserseben, Dublin bie Hauptstadt in dem Konigreich Irland, und die meis sten feste Plage einzunehmen. hiervon hat keiner vers nunftiger, als der Konig William felbst urtheilen konnen, der einsmals bei seiner Leve zu Kensington in diese Worte zu dem von Tettau ausgebrochen: Herr von Tettau, ich weiß, daß ich Euch die Erobes rung von Irland zu danken habe! Was kann mehr jum Lobe des seligen Generals gesaget werden? Diese Worte eines großen Koniges, so der Conquerant von Irland felbst gewesen, distingviren unsern herrn General vor vielen andern, und richten ihm auf ein uns schätbares, ewiges Denkmal. Geinen Reidern aber find sie durchs Herz gegangen, nicht anders als wie die Salamanders von den schönen Sonnenstrahlen geangstiget und tormentiret werden. Nach biesem erhub sich eine aemulation und Streit unter denen hohen Alliirten; der Konig William konnte mit seis nen besten Freunden sich nicht einigen, in wessen Dienste der tapfere Tettau treten sollte. Der weise Salomon unserer Zeiten, der damalige Kurfürst Friedrich der Dritte entschied diesen Streit: Se. Durch= laucht ließen ihn den General-Estaten übrig, daß er Holland mit seinen Tugenden erfüllen, oder viels mehr in diesem vollen Lande, wo aller Reichthum zus

Comple

<sup>13)</sup> Drei Wolfszähne find in dem Sochabl. Tettaufchen Wappen. A. D. Berf.

<sup>14)</sup> Dublienen, Kirchspiels Gudnick, Kreises Rastenburg, zu Tolksdorf gehörig.

ammenfließt, seine beste Belohnung und Vergeltung mpfangen sollte. In den Niederlanden ist er nicht rniedriget, sondern hat die hochste Ehrenstellen bes ommen. Man sahe daselbst seine ungemeine braroure in der blutigen Schlacht von Steinkerken 15) vie er den Herzog von Wartenberg secundirte; ins em er aber das schärfste Commando auf den Feind ührete, kommt eine feindliche Rugel und nimmt ihm nebenst einem Stück von der Kinnback und einigen Zähnen das fernere commandiren hinweg, wodurch die Feinde mehr ausgerichtet, als wenn sie 100 Kas nonen redlos geschossen hatten. Wie nun ein Demant, jemehr er geschnitten wird, besto heller glanzet, und die zerschossene Fahnen in den großten Ehren gehals ten werden: so wuchs auch das Ansehen des durch Tapferkeit verwundeten herrn Generals, und bekas men seine Tugenden einen viel größeren Glanz. In dem scharfen Treffen bei Landau 16) hat er auch bei verlorner Schlacht große Ehre eingelegt. Denn als man dem viel ftarkern Feinde das Feld, doch guten Theils mit deffen eigenen Trouppen bedeckt, raumen mussen, hat der selige Herr General eine größere Tapferkeit und Klugheit in der retraite, als der beste feindliche General in der Victorie sehen laffen. Deswegen er auch von dem Konige William vor die conservirung der Trouppen ist bedanket worden. Seine ungemeine Klugheit leuchtete auch hervor bei Fortsetzung und Renovirung der großen Alliance 17) zu Coln, am Rhein, da er als ein Envoyé bewiesen, daß er nicht allein den Degen, sondern auch die Feder flüglich zu führen wüßte. Der aber seine größte Hoffs nung von Jugend auf auch seine größte Zierde in dem Glanz der Waffen und in dem Bligen der Cartaunen

<sup>15)</sup> Am 3. August 1692.

<sup>16)</sup> Ohne Zweisel Landen und Meerwinden am 29. July 1693.

<sup>17)</sup> Im Jahr 1695.

gefetet hatte, befam allen apparat und ben gangen Zeug bes Martis und ber Bellonae, welche bei ben Belgis ihren Sit genommen, unter seine fluge und tapfere Direction, als ihm die General-Feldzeugs meisterstelle anvertrauet wurde; boch gaben alle Waffen nicht sowohl ihm als er den Waffen den wahren Glang. Wenn bes himmels Licht auf Schwerter, Helmen ic., und andere Waffen fallt, geben felbige einen großen Wiederschein; vielmehr aber glanzen fie und durchstrahlen die Welt; wenn sie von dem Licht bes Berstandes eines flu jen Ingenieur beleuchtet werben. Der selige her von Tettau war unter vielen Ingenieurs der Ingeniosissimus, und wird so leicht aus allen Historien kein Ingenieur konnen genennet werden, der so viel Festungen als der herr von Tettau entweder verbessert oder neu angeleget oder auch bestürmet und eingenommen habe. Durch bieselbige hat er sich eine große Colonnade vieler Denkmale gestiftet. Was die fluge Direction der Waffen vermag, hat er insonderheit bei Namur erwiesen, als diese vor unüberwindlich geschäpte Festung bon denen Allierten übermunden mard. Sier hat man mehr monstra und Abentheure als Hercules in seinem ganzen Leben angetroffen: ba war Cocolette, Die Casotte ober das Teufelshaus, der große Bar, bas Fort Coehorn 18), die Terra Nova, das Mords Kild, und viele andere feuerspeiende Drachenkopfe, die aber alle glücklich find niedergeleget worden. Diese Kestung ward optimo omine an unsers gnädigsten herrn Geburtstag ben 11. Julii belagert, und ift an dem Geburtstage bes Koniges von Frankreich den 5. September, da 100,000 Franzosische Combattan-

<sup>18)</sup> Benannt nach dem Hollandischen Kriegsbaumeister Menno van Cochoorn, welcher diese Schanze 1692 gegen Vauban vertheidigte und auch bei der oben angeführten Belagerung 1695 zugegen war, während deren Vaubansich in der Festung befand. Kampen Gesch. d. Niederl. 2, 314. 316.

Geburtstag des großen Ludwigs ist herrlicher als das mals, und zwar von seinen Feinden geseiert worden. Da aber durch den langwierigen Krieg viele Städte und känder verwüstet waren, ließ endlich der barmscherzige Gott vom Himmel seinen gnädigen Friedenssbogen durch ganz Europam hochst erwünschet sehen, und verliehe und durch den Riswyckschen Frieden die allgemeine Ruhe. Der Tempel Jani oder viels mehr des Martis wurde zugeschlossen, und die Wassen

nebenst allem Ruftjeug verwahret.

Da gab Gott dem fel. Herrn Feldzeugmeister ins Herz, daß er alle seine hohen Chargen verlaffen und an feine Ruhe gedenken follte. Das ift ein gluckfelis ger held, der bei dem herannahenden Alter aus bem Rriege mit reputation scheidet und nach den vergang= lichen und zerbrüchlichen Lorberzweigen die immers währende Krone des ewigen Lebens zu erhalten bemühet ist. Mit solchem Vorsatz suchte der selige Herr General seine dimission von allen Chargen und ers hielte biefelbe mit allen Chrenbezeugungen. Bu feinem Gouvernement in Flandern befamer zum Successore den Bergog von Burtenberg, und die übrigen Stellen wurden unter noch zween andern Selden vertheilet. Er kam mit allen seinen Lorber= und Palmzweigen fehr fiegreich gezieret in sein Vaterland zuruck, nache bem er eine so glorieuse Tour verrichtet, ju unsterbs lichem Ruhm seines Geschlechtes und des ganzen Preußischen Abelstandes. In seinem geliebten Vater= land erlebte er noch die große Glückseligkeit, daß sel= biges von der herzoglichen Wurde zu einem Konig= reich erhoben wurde: Er hatte vorhin im Kriege er= fahren, mit was vor grausames Blutvergießen ein Königreich zu gewinnen fei; nun aber sahe er, wie sein großmächtigster Landesherr mit Approbation ber

<sup>19)</sup> Unter Marschall Villeroi.

<sup>20)</sup> Ant 20. September 1697.

ganzen Welt, ohne baß ein einiger Mensch beleibiget wurde, sich auf den königlichen Thron seite. 20 Er wurde unter den vornehmsten helden höchst wurd geschäßet, diesen wundervollen Krönungs-Actum mit helsen zu zieren, und wurde auch selbst von neuem gezieret, als ihn Seine Königliche Massist in dem großen Orden des sehwarzen Adlers höchst gnaddig auf nahm. Aufest begnadigte ihn Seine Königliche Massellät mit der Director-Stelle des Königliche Massellät mit der Director-Stelle des Königliche Massellät mit der Director-Stelle des Königliche Preußen und der vornehmsen hauptmannschaft in Braussendung. Rach bessen Erhaltung karb er bald als ein treuer Preuß und Brandenburger, als ein hochschäßbarer Vassall seines allergnädigsen Königs, und verwechselte alle seine Palms und Lorderzweige mit der Krone der Ewigsteit.

Iwar hat ber selige herr keine Denkmale verlanget, boch wurde Preußen besten Intention erfüllen, wenn es viel junge von Wole erzöge, die seine Tugensben suchten nachzusolgen; selbige wurden des feligen heern Generals schönste, höchstverlangte und ungersbrechliche Denkmale sein. Wenn die Sterne unter den horizont geden, entziehen sie und auch ihren Schin; aber der Tugends und Sprenglang des großen und tapfersten von Tetta u wird bei seinem Untergang unter die Erde noch den wahren Aufgang sinden. Unn kann der Reid nichts mehr seinem Glang schaden. Was die gegenwärtige Welt nicht wohl ertennet, wird die Auchwelt bester seinen wird er kennet, wird die Auchwelt bester seinen kont eine den seinen kann seine Reid nicht wohl ertennet, wird die Auchwelt bester seiner wird die Verlagen der bei den der geben.

David Blafing, Mathem. Prof.

<sup>21)</sup> Am 18, 3anuar 1701.

Aus bem Trauergebichte bes Ob. Apell. Ger. und hofe R. auch Burgerm. ber Altenfi. Königsberg Friedrich von Dersch au auf den Tod des zc. zc. von Tettau.

Dein werthes Baterland, bu Beltberühmtes Preugen! Das man mit allem Recht ju jener gulbnen Beit Das anbre Daradies und Cangan gebeißen, In beme Gottes Sand bas Alles ausgeftreut Und bis jum Ueberfluß gegonnet und gegeben, Bas in ber Belt ein Land begludt und berelich macht. Die fiehft bu igund aus? mocht mir das Ber; boch bebeit, Wenn ich die inige und jene Beit betracht, Die ich in dir belebt; mas bat in zweien Jahren, Die wir guruckgelegt, vor Jammer, Beid und Roth Des Simmels weifer Rath bir laffen wiberfahren? Die graufam hat in bir ber Menfchenfeind, ber Tob Gemuthet und gewuhlt? wer will die Menge gablen Der Leichen, welche theils bie fcmere Seuch gemacht, Theils auch bie Sungerenoth nach ungemeinen Qualen In einer großen Jahl jum Sterben hat gebracht? D fcbredlicher Berluft! D ungemeiner Schabe, Den vieler Jahre Bahl nicht mohl erftatten fann! 2mar hat ber große Gott aus lauterer Genabe Das Burgichwert meggelegt; Er ficht bich freundlich an, Und zeigt, als wollte Er fortmehro beiner ichonen. Als wir burch Seine Gut' in reinen Saufern wohnen Und frei von Seuchen fein, ber Tob boch große Leut Dicht in geringer Babl 22) bem Lanbe weggenommen, Die ihm der hochfte Gott ju Stuben bat gefest?

Du aber, großer Gott! der On in kurzen Zeiten Go manchen braven Mann des Todes Hand und Mache Schon übergeben bast, versieh dies Land mit keuten, Die es durch Wissenschaft und Fleiß dahin gebracht, Ihm und dem kandeshaupt pnd Dir, mein Gott! zu dienen.

Janet. Lat. 3 700 Agg : 17 1972 , 181 - 18 10.50

So and and the trade in

2

j

1

<sup>22)</sup> Unspielung auf ben Cob des Kangler von Breng und des kandhofmeister Grafen von Ballenrodt; Der leftere ftarb ben 5. Matg 1711.

### V.

### Boologifche Beitrage jur vaterlandifchen Fauna. Bon 3. G. Bujad.

Es ist nicht uninteressant, der früheren allgemeinern Werbreitung unserer wichtigsten heimischen Thiere, sowohl der betreits ausgestorbenen, als der sebenden nachzuspühren und darauf bezügliche sichre historische Dotumente aufzusinden. Das diese des Aufdemadyrens werth sind, erliegt wohl keinem Zweifel, befonders wenn sich dieselben auf den Auer, das Elch und den Biber beziehn, die einen bedeutenden Nang unter unsern heimischen Thieren einnehnen.

Durch die Gute bes verebrten Direftors unferes Ronigl. Geheimen Archive Beren Professor, Mitter ic. Boigt, bin ich in ben Stand gefent ein Daar wichtige Mittheilungen zu machen, betreffend die fruhere Bers breitung bes Muers und Elche in ber Rabe von Japiau, und bas gablreiche Borfommen bes Elchs in Domefanien\*) gegen Enbe bes funfgebnten Sabrbunberte. Bevor ich biefe mit biplomatifcher Genauigs feit bier folgen laffe, erlaube ich mir eine Rotig uber ben Biber, gur Bervollftanbigung meiner feuberen Mittheilungen über benfelben in biefen Blattern, voranguichicken." Sch berbante fie meinem werthen Freunde, bem Dberlehrer Berrn Dobl in Elbing. aberraschte mich um fo mehr burch Mittheilung berfelben, ba ich fchon vor mehren Jahren, auf bas Bors tommen eines Bibers in ber Rogat, gegen bas Enbe des vorigen Jahrzehnts unferes Jahrhunderts, burch ben Rriminalrath Deren Richter aufmertfam gemacht worden war. In Folge beffen hatte ich mich auch an einen bortigen Geiftlichen fcbriftlich gewandt, aber

Das tand swiften ber Beichfel, Offa, bem Ge-ferichfee, Gorge, Draufenfee und ber Elbinger Beichfel.

Die gewünschte Auskunft nicht erhalten. Jin Sabe 1830, also 4 Jahre nach der Erlegung des in unserm Konigl. zoologischen Museum befindlichen Bibers bei Thorn, wurde im April am Ausfluß der Rogarifa einer sogenannten Rinne, in der Rabe von Zener, ein Biber erlegt. Man brachte ihn nach Elbing. Gein Gemicht betrug 281/2 Pfund; die Lange von der Schnauze bis zur Schwanzspitze 3' 2"; der schuppige Schwanz mads etwas über 9". Die Geilen, obgleich von unbeträchtlicher Größe, boch von guter Qualität, wogen 3 Loth 2 Quentchen. Die Farbe des Wolls haars war aschgrau, nach unten silberweiß, das Con= turhaar hellrothbraun. Der linke obere Schneidezahn fehlte. Der Balg wurde mit Gorgfalt ausgestopft und dem herrn Geheimenrath Lichtenstein in Berlin für bas dortige Ronigl. zoologische Museum übersaubt.

Durch die in Folge des Eisgangs starke Strözmung der Weichsel und ihrer Rebenstüsse scher Geichsel in die Kogat fer Biber, gleich mehrern seiner Geschlechtsverwandsten zu anderer Zeit, aus der Weichsel in die Rogat unwillführlich getrieben zu sein! Aus diesem Grunde barf er also wohl schwerlich das Preußische Bürgerzrecht in Anspruch nehmen, vielmehr ist er ebenfalls als ein Ueberläuser aus Polen zu betrachten, da zur Zeit sichre Rachrichten über Gruben und Burgen der Disber auf Preußischem Terrain, von diesen heutzu Tage angelegt, ganz sehlen. Niemand wird indeg das spostädische Erscheinen der Biber auf Preußischem Geschiet auch in der Zukunft, in Abrede stellen wollen.

Der Deutsche Orden hatte sich zwar in der Culmer Handseste den Biber als Negal ausdrücklich vorbehalten, es scheinen aber späterhin zuweilen Ausnahmen von dieser Regel gemacht und das Necht des Bibersangs auf Privatpersonen übertragen worden zu sein. Dieses geht aus einem Abschiede wegen des Bibersangs von 1572 hervor, der sich auf unsern Königl. Seheimen Archiv im Folianten A. Seite 89.

36\*

findet \*). Spater wurde ber Biber leiber mit DB& fen und Baren in eine Rlaffe gefett und burfte von jebermann getobtet werden. 3mar wollte Friedrich 1. burch eine febr nachbruckliche Berfugung bom Sahr 1706 ber Bertilgung ber Biber Schranten fegen, aber feine gute Abficht fonnte aus naturlichen Grun ben nicht erreicht merben.

Die Elche und Auer anlangend, febe bier ein Schreiben bes Bifchofs von Pomefanien an den Soch

meifter Eruchfes von Webhaufen.

Schreiben bes Bifchofs von Pomefanien. an ben Sochmeifter

Martin Eruchfes von Bethaufen

"Gnebiger herre vnns gefchit bon bes boptmans jegern of Marienburg gros gebrang, fchaben, foot bund boen, als benne baffelbige by wirdigen berren tompthur vonn hollandt ber Johannes Chaim Thum bir geu Camlandt vnnd vil guttir lemthe augem preufchmarcftischem Morungifichem vnnb Liebemoliffchem gebitten gehort vnud gefeben babin itest uffer anaben gen Marienwerdir. En haben an ber neft porgangen mithwoch mit V ellendt ennem bopt beber

Der Bergogt jur Preuffen mein gnediger gurft und herr, gibet Georgen Sigmunbt of fein Suppliciren megen

bes Biberfangs folgenben Abfchiebt.

Das Supplicant ben gerumbten langen gebrauch Des Biberfangs, wie Recht ermiefen und darthun foll, wenn foldes geicheben, wollen feine & g. fich gegeint 3bme pf fold feht fuchen ferner 3m g. ercleren ben 26. Aprilie. Cariae Mägifter Burggraf, Handlergie Asid (116

monge D. Frang. money dud inte long the line M. Lucas. goorbe to the mon D. Rogge. Beitt Dieterich sc.

<sup>2)</sup> Hus ben Abichiebs Registranten. (Fol. A. G. 89.) Georgen Sigmunts Abichlebt wegen bes Biberfangs Ao. 1572. 2. R. fel. 71,

unnd fast (viele) reherzen Marienwerdir uffem Marck: te an vier örtern mit II wagin armbrosten vnnd spissen gehaldin vnnd geschren gemacht Das denne zeu vnns Berm schädin wohl hett mögen noch bleiben am nechs sten Sonnobende ouch II ellendt habin durch gefurt in bunfir kegenwertikeit Gnediger herre, wir duldins nach euer gnaden roth addir swerlich wir hettens en wol zeu weren. Gar gerne weren wir solichs schabens vnnd hoens bir habin, Fres rats gnediger herre dans cken wir mit fleiße vnnd habin beme am nehsten freis tage also gethon eher das ever schriffte an vnns ges langten vnnd ouch in data big brieffs vnngern Techandt mit etlichen gutten lewthen in dy herberge zeu Renns bynnen Marienwerdir zeu en geschickt Sprechen sie uffenberlich, sy hettin solch befel das sies thun muften vnnd welden das auch befant sen Sp hetten gejagt vnnd welden ouch noch jagen, XI Ellendt havin sy disse vorgangen woche in vnnßerm bischthum geslagin. Go wir sulden, wir nehmen en dy gerne biß zeu irkenntniß, ap sy billich abdir umbillich, recht addir vnrecht teten vnnd bynnen der czeit mochten sie vnns nicht schadin. Sunder was wir gedencken zeu thun ift obin bestymmet Euwer gnaden vnnfir lang= Schreibin ins beste geruche zeuwermerken by wir gote almechtig in langweriger gesuntheit befellin zeu langen vnnd zeligen czeiten Gegeben vff Marienwerdir am Sontage Letare im MCCCCLXXXVIIItenn jare."

Ewer gnaden Bisscof zeu Pomesanien.

Hiermit verbinden wir eine Nachricht aus dem Jahr 1498 (Registrant V. p. 78.)

"Mittwoch nach Reminiscere ist dem Pfleger zu Tapiaw geschriben das mein g. h. In meynung sen ben dem Heiligenwalde czwischen dem Pregel und dem pruche Ein Hasen gehege czu machen, derhalben seint gnade begert das er sich an angezeigten enden Hasen zu jagen und zu heßen enthalden Solchs auch den Ers

bar leuten Brossus Perwandt Thyme und den andern welche daselbst vormals gejagt haben sagen solle solchs abzustellen, das er auch in allen Psarrfirchen seins gespiets offentlich vorkundigen lasse, das sich die pauern enthalden und nicht in die Holzer lausen darinne Clendt oder Awern zu sahen und das er den Schultheißen gepiete darauf ein vleissigs Aussehen zu haben. Ob aber ymandt daruber befunden und besehen wurde, ader ob die schultheiße ymand auf solcher that betreten und denselbigen nicht melden wurde, die selbigen alle die also straswirdig befunden werden, sollen ire dus nicht wissen Auch darben angezeigt, das sich ver psleger dernElendsjagt auch ein Zeitlang enthalden solle.

Sinige sichre Ergebnisse über das Vorkommen wilder Pferde in Preußen während des Mittekalters, zu denen ich bei der Durchsicht der das Jagdwesen betreffenden Akten der früheren Jahrhunderte unseres Königk. Geheimen Archivs gelangte, mögen diese Bei-

trage befchließen.

Sogenannte wilde Pferde spielen in den früheren Kahrhunderten ebenfalls eine Rolle in der Preußischen Fauna. Nicht nur Erasmus Stella spricht im 16ten Jahrhundert von ihnen, sondern auch in den Jagdsakten unseres Königl. Seheimen Archivs ist von ihnen mehrmals die Rede. Der erwähnte E. Stella, ein Ittauer Arzt und Bürgermeister, theilt von ihnen, da er nie in Preußen gewesen war, allerlei Fabelhaftes nach der Volkssage\*) nit: er schreibt ihnen bei aller

Basil apud Joh. Frobenium A. A. MDXVIII. in 4. Acta Bornss. I. S. 121. — Sunt et in ea regione greges feroces equorum, quos Graecia non vidit, nec Romanus, qua propter alio vocabulo nominari nou possunt. Hi cicuribus equis omnino similes exstant, praeterquam quod dorso molliori sunt, ob id nec usui apti. Dicuntque ipsos nequaquam mansuescere posse. Carnibus ejus incolae etiam hodie vescuntur, quas non insuaves asserunt.

fonftigen Alehnlichkeit mit ben Pferben einen weichen Rucken und Unbrauchbarteit jum Reiten gu; auch lagt er fie ungahmbar fein , bas Fleifch aber von ben Landesbewohnern gegeffen werden und feinen unangenehmen Gefchmack haben. Sartfnoch leugnet ibr Borfommen in Preugen geradegu und befchulbigt ben 3wichauer Ronful, bag er Alles, mas Plinius bon ben norbischen ganbern gefchrieben, ohne Rritit auf Dreugen bezogen babe. 3mar giebt Bock Sartfnochen Recht, indeß ift bie Thatfache wohl nicht zu bezweis feln, wenn wir bas Sabelhafte, wodurch fie Stella entstellt bat, abscheiden, und wenn ber Musbruck "wilb" mit "verwilbert" vertauscht wird: benn milbe Pferde giebt es befanntlich jest nirgend, fondern nur permilberte, wie in ben Lanos und Pampas von Guds amerifa, ba bas Pferd febr fruh gegahmt murbe und Die Gefchichte feiner Bahmung und Berbreitung über Die Erbe in ben fruberen Perioden mit undurchdrings lichem Dunkel umbullt ift. 3mei Referipte unferes Ronigl. Geheimen Archive fprechen gang bestimmt bon wilben Pferben, bas eine ,an haubtmann gur Licf b. 30. Junii 1543 fol. 74." (Fol. A. G. 24.),\*) bas andere an ben Umtmann ju Taplacten vom 19. Jan. 1546 \*\*). Jenes fcharft bem Beamten ein

Unfer beuehlich ift hiermit an bich, bu wolleft verichaffen, wo fich ju beinem beuolenen gebitte wilde pfer be nibergelaffen hetten, bas fei nicht gelaget werben.

<sup>\*)</sup> Am Saubtmann jur Lid b. 30. Junit Ao. 1543. fol. 74. — Es berichter won unfer oberfer Wildbmeister Georgen von Diebes, bas ezliche beines, wie auch bes Stradaunischen Ambit underthanen, in wifer Wiltrus Schweinen zu jagen unbiftehen follen, bespleichen auch versiehen ein mildtpferbt geschoffen haben, auch darumb von denen bewehlichhabern gestraft worden sein follen ze. Commissio principis ex relatione Cancellarii.

<sup>94)</sup> Am Ambtmann ju Taplacten. (Fol. A. Den 19. January Ao. 1546. S. 27.)

forgfältiges Ucht haben auf dieselben ein, und der Berfasser der Lebensgeschichte des Kardinals Komsniendon (Paris 1695. 8.) erzählt, er habe im Park des Herzogs Albrecht von Preußen wilde Pferde gessehn, die man in den weitläuftigen Preußischen und Somojitischen Waldungen eingefangen hatte, aber jene wären nicht nur klein und unschön geformt, sons deru auch sehr scheu und von schwachen Schenkeln gewesen; auch hätten sie keine Sättel geduldet, zu gesschweigen, daß in manchen Briefen von auswärtigen Fürsten\*) an den Warkgrafen Albrecht auch die Vitte

um wilde Pferde ausdrücklich vorkommt.

Ein besonderes Gewicht hat in dieser Sache die Verschreibungs = Urfunde über das Dorf Enck vom Jahr 1425 (Voigt Geschichte Preußens VI. S. 583.) in der es heißt: "Wir wollen auch das man den bews tenern im selben Dorfe iren Honig hewte und all Ir wiltwerg fal beczalen gleichs als man es czu Johan= nesburg beczalet und domete heldet, als ben namen Enn tonne Honiges umb drittehab marg, Enn Ranczfen honiges umb IIII scot und enn pfunt wachs um enn scot, Eyn houptower hawt umb drey firdunge, Eyn owerkuhhamt umb eine halbe mark Enne roshamt umb enn firdung, Enn kowelhamt umb funf fcot, Enn hirczhamt um vierdehalb scot, Enn beberbalg um fünftehalb scot, Enn mardbalg um drittehalb scot, enn otterbalg um czwen scot." Da hier sogar der Preisder von den Beutnern an die Ordenshäuser abzuliefernden Roßhaute bestimmt wird, so muß nicht nur der Zweis fel an dem Dasein wilder Roffe ganglich schwinden, sondern es scheint die Annahme zulässig, daß diese Thiere im 15ten Jahrhundert nicht ganz selten in Preußen gewesen sein konnen.

Bei der damaligen starken Bewaldung unseres Landes war es leicht möglich, daß Pferde von den

<sup>\*)</sup> Namentlich von Otto Heinrich, Pfalzgrafen vom Rhein Preuß. Prov. - Bl. Bd. 15. S. 427.

Heerben abkanten, sich verliefen und, indem sie die Sklaverei mit der Freiheit vertauschten, verwilderten, wodurch sie besonders in ihren Nachkömmlingen, den Formverhältnissen nach, dem Urzustand wieder näher treten mußten. Noch im Jahr 1727 wurde ein verswildertes Pferd von zahmer Abkunft in unsern Wäldern eingefangen. Es wurde gemalt. Das Bild kam nach Berlin, und war, laut Bocks Angabe, in einem Zimmer des dortigen Königl. Marstalls aufgehängt. Aus den vorstehenden Gründen scheint also die Wahrsheit der vom Fabelhaften entkleideten Thatsache nicht füglich bezweifelt werden zu können.

# VI.

Beiträge zur Käfer-Fauna Ost- und West-Preußens.

Vom Regierungsrath Schmidt zu Stettin.

Das Vaterlandische Archiv, welches bei seiner großen Gemeinnüßlichkeit auch außerhalb der Provinz Preußens gerechte Würdigung sindet, enthält mehrsfach Beiträge zur Fauna Preußens überhaupt, und es dursten sonach darin auch wohl die folgenden Bemerstungen über einige von mir in Osts und Westpreußen gefundene Käfer eine Aufnahme finden. Die letzeren wurden von mir in den Jahren 1818, 1821 und 1825 bei Gelegenheit meiner damaligen Dienstreisen gesammelt, und ich kann sür die Nichtigkeit meiner Bemerkungen um so mehr einstehen, als ich die noch in meiner Sammlung besindlichen Stücke als aus Osts und Westpreußen herstammend, sofort bezeichnet und meine Rotizen darüber aufges

seichnet habe \*), indem ich die Absicht hatte, die im Schneiderschen Magazin \*\*) und in Illigers Verzeichs nisse \*\*\*) enthaltenen Seschreibungen Preußischer Käsfer sortzusetzen; — ein Vorhaben, woran ich späters hin durch meine veränderte Dienststellung, die mich mit der Provinz Preußen außer Verbindung brachte, behindert ward.

Dit Uebergehung der von mir gesammelten mins der seltenen und häufig vorkommenden Arten hebe ich

folgende heraus:

Carabus marginalis Fabr. Dej. (chrysochlorus Fischer). Im Juli zwischen Preuß. Stargard
und Schöneck in Rieserwaldung einmal gefunden.
Rugelann hat diesen schönen und seltenen Laufkäfer,
der außer Preußen bisher nur in Sibirien und dem südlichen Rußland gefunden ward, von dem ich jedoch
auch ein bei Stolpe in Pommern gefundenes Erems
plar besitze, bei Osterode entdeckt. Illiger nahm ihn
in sein Verzeichniß der Käfer Preußens auf, hat ihn
aber wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen,
denn es wäre sonst nicht zu erklären, wie er ihn späs

<sup>\*)</sup> Ich habe von jeher die von mir gesammelten Insekten nach ihrem Vaterlande (Provinz) durch kleine Marken farbigen Papiers an der Nadel genau bezeichnet, und kann dies Verfahren anderen Entomologen aus mehrsachen Gründen nicht genug anempsehlen.

<sup>\*\*)</sup> Neues Magazin für die Liebhaber der Entomolosgie, von Schneider. Stralsund 1791—1794. Fünf Hefte. 8. Das dritte und vierte Heft enthält Augelanns Verszeichniß Preußischer Insekten, das jedoch unvollendet geblieben ist.

<sup>3.</sup> G. Augelann, Apotheker in Ofterode, ausgearbeitet von J. K. W. Illiger. Halle, 1798. — Ebenfalls unvollendet geblieben. — Außer jenen Verzeichnissen enthält, so viel mir bekannt ist, nur noch Bocks wirthschaftliche Naturgeschichte von dem Königreich Ost. und Westpreußen, im fünsten Bande, einige, wiewohl dürftige Notizeu über Preußische Käser.

terhin (Magazin für Insektenkunde Braunschweig, 1802. Bd. 1. S. 49.) für Abanderung des Carabus violaceus Fabr. mit schönem grünen Rande erklären konnte, da doch die Artverschiedenheit beider Käfer in

die Augen springend ist.

Carabus clathratus Fabr. Im September 1821 in großer Anzahl und in schönen Varietäten in der Nähe des Waldhauses bei Preuß. Stargard unter der Rinde älterer Riesernstubben und in der letztern zus nächst umgebenden Dammerde. Brach man die Rinde eines solchen Stubbens los, so zeigten sich sogleich mehre dieser Käfer, und zwar waren sie von den verswitterten erdigen Theilen zwischen Holz und Rinde dergestalt sest umgeben, daß sie wie sestgestampst ersschienen. Wahrscheinlich hatten sie bereits ihr Winsterquartier bezogen, denn nur einige wenige Stücke fanden sich noch im Freien umherlausend.

Masoreus Wetterhalii Gyllenh., Erichson. (luxatus Ziegl., Dejean, Boisduv & Lacord; — Trechus laticollis Sturm.) Ein ziemlich großes Exemplar dieses schönen auch in Schweden und Deutschland einzeln vorfommenden Käferchens ward von mir im September unter Holzspähnen in der Tucheler Haide, zwischen Conit und Preuß. Starsgard, bei dem sogenannten Stellmacherfruge gefunden.

Amara silvicola mihi (Celia silvicola Schmidt, Zimmermann in Monograph. Amaroidum, mscr.) Diese hochst seltene Amara, welche Dejeau in seinem Spec. gener. irrthumlich zu Amara Quenselii Schönh. zieht, fand ich in zwei Exemplas

ren an der eben gedachten Stelle.

Harpalus calceatus Creutz., Duftschmid, ferner Harpalus ferragineus Fabr., Harpalus discoideus Fabr. (perplexus Dej., Gyllenh., Petifii Meg., Duftschm., Sturm), Harpalus impiger Meg., Duftschm., Sturm, Dej. (seriepunctatus Gyllenh.), Harpalus hirtipes Illig. und Harpalus servus Creutz., Duftschm., unter Holsspähnen,

ebendaselbst; — eben so Bradycellus (Acupaipus Dej.) collaris Payv.

Bembidium saxatile Dej., Gyllenh. Sahlb.,

bei Preuß. Stargarb.

Dytiscus lalissimus Fab. Einmal in der Nahe

Gyrinus minutus Fabr., bei Puzig, in einem

fleinen sich in ben Meerbusen ergießenden Bache.

Ancylocheira flavomaculata Fabr. (Buprestis), im August in der Tucheler Haide, bei glühender Mittagssonne auf geschlagenen Rieferstämmen. — Ebendaselbst Ancylocheira octogutlata Fabr.

Chalcophora mariana Fabr. (Buprestis), an

einem Stamme, ebendafelbft.

Drilus concolor Ahrens. (Neue Schriften det naturf. Gesellsch. zu Halle. Bd. 2. Heft 2. S. 13.) Ist von Schönherr späterhin als Dasytes pectinatus (Synonym, Insector. Band 1. Theil 3. appendix p. 12. no. 15.) beschrieben, und der Drilus ater im Dezeanschen Katalog. Nur einmal bei Danzig gesfunden.

Xyletinus pectinatus Fabr., bei Pr. Stargard.

Anobium nigrinum Museum Berolin. (plumbeum Schüpp. in lit.), neue Urt, ebendaselbst.

Catops tristis Panzer, Spenie, Erichs., im

August, ebendaselbst, in Kieferwaldung, in Pilzen. Platysoma frontale Paykull (Histor), an

einem geschlagenen Riefernstamme, ebendaselbst.

Hister merdarius Entom. Hefte., ebendaselbst,

unter einem Steine.

Sinodendron cylindricum Fabr., vom Karls berge bei Danzig.

Heliopates gibbus Fabr. (Opatrum) ant Sees

strande unweit Heubude, bei Danzig.

Uloma culinaris Fabr. (Tenebrio), unter

Holzspähnen in der Tuchler Haide.

Anisotoma castaneum Kugelann, in Baums pilzen, bei Danzig.

Dircaea triguttata Gyllenh. Mehre Stucke biefes feltenen sonft nur in Schweden vorkommenden Raferchens fand ich bei Preuß. Stargard, unter ber vertrockneten Rinde einer jungen Riefer beifammen.

Oedemera croceicollis Sahlberg, Gyllenh. (Necydalis). Ein Stuck dieses seltenen Rafers, der sonst nur in Schweden vorkommt, fand ich in der

Umgegend von Danzig.

Platyrhinus latirostris Fabr. (Antribus), im

Juni, bei Hochwasser unweit Danzig.

Pissodes piceae Illig, Schoenh. (pini Panz.), mit Pissodes pini Fabr. und notatus Fabr. Erfferer bei Preuß. Stargard, lettere bei Hochwasser unweit Danzig.

Thampophilus duplicatus Germar (Magdalis), Gyllenh., Schoenh., an jungen Riefern bei

Preuß. Stargard.

Cossonus ferrugineus Clairy., Oliv., Schoenh. in Danzig selbst, in Holzwerk.

Cossonus cylindrirostris Oliv., Dej. Schoenh.,

bei Danzig.

Callidium clavipes Fabr., ebendaselbst. Toxotus cursor Fabr. (Rhagium), ebendas selbst, auf Buchenlaub am Rarlsberge.

Strangalia attenuata Fabr. (Leptura), Find

fenstein bei Königsberg.

Grammoptera femorata Fabr. (Leptura), bei Preuß. Stargard.

Lema quatuordecim, punctata Fabr. auf Spargel in einen Garten in Graubenz.

Herr Dr. v. Siebold in Danzig, mir als eifriger Sammler und kenntnifreicher Entomologe befannt, vürfte ähnliche Bemerkungen für das Baterlandische Archiv liefern können. comment to the state of the sta

## Disease trie atte, Hyrllenh.

Heber ben musikalischen Sinn ber Spinne und über die Wirkung der Tone auf den

Bon Max Rofenbenn.

Ach fange nit ben Spinnen an und munfche nur, bag jeber Muntfreund fich recht befreunden wolle mit biefen Justeften; dem grade die Spinne giebt und reiche Aufschluffe über das wunderbare Wefen der Mufit.

Spinnen haben ein Dhr fur die Afforde fanfter Tone. Boradgiich lieb icheint ihnen die Seige, das Fagott und die, hatfe ju fein. Daher laffen fie sich auch in Konzertsalen von der Decke hernieder und schweben laufgend aber das musicirende Infrument. Suchen wir nur den Grund dieses merkwürdigen.

Phanomens auf!

Es ift eine befannte Sache, bag bas Boren nichts Unbred fei, als eine Biederholung ber magnetifchen Thatigfeit im Rervenspfteme. Richt unbestimmte Bebungen ber Euft mirten auf unfer Dhr ein, fondern bestimmte Siguren, jene gefpenftifchen Rroftalle ber Luft, burch welche ber schwingende Korper uns fein Cinnerftes offenbart, und wie ber Gefühlfinn bie Formen malyrnimmt, fo auch bas Dhr, als bas feinfte Gefühlsorgan. Die Sand empfindet nur bie fertigfroffallifirte außere Form, bas Dbr bagegen bie werbenbe, verfchwindende Form bes Rorpers, ben formenden Geift. Soren ift ein geiftiges gub= Ien, und eben beshalb ift es magnetifcher Ratur: benn ber Dagnetismus bat es mit mechanischen Bers baltniffen und mit ber raumlichen Bewegung gu thun und entfpricht bon Ginnesorganen, bem Getaft und bem Gehore. - Die Wirfung bes Schalles und ber Tone beruht aber auch auf eleftrifch en Ugentien. Die Luft, indem fie ben Schall leitet, gerath in elettrische Spannung. Dieser polare Prozes scheint noch zu wenig beachtet worden zu sein, obschon diese Ans sicht auf die Erklärung des Hörens und der Wirkung der Tone in ätiologischer Hinsicht vom gewichtigsten Einflusse ist.

Basirt nun das Wesen der Musik auf Elektros magnetismus, solifties eben kein Wunder, daß die Wirkung der Tone auf den Organismus der Spinne von Bedeutung sein muß, da die Spinne selbst elektros magnetischer Natur ist. Ich habe in Betreff ber Eleks trizität dieses Insektes im Januar "hefte dieser Blatz ter ausführlichere Beobachtungen mitgetheilt und führe deshalb nur kurz dies an. Die Spinne sammt ihrem Gewebe ist negativ elektrisch: denn ste flieht vor einer geriebenen Siegellackstange und wird vom Harzkuchen eines Elektrophors abgestoßen? Metalle wirken storend, beunruhigend auf ihr Ges fpinnst ein. Zwei Spinnen, einander genähert, stoßen sich ab. Eine geriebene Glasrohre zieht Faben und Spinne an. Daß die Spinne endlich Wetterprophetin geworden, beruht auch lediglich darauf, daß sie mit der Elektrizität der Atmosphäre in polarischem Vers håltnisse steht. Die Wirkung der Tone auf das Spins nenohr ist demnach keine blog mechanische, fondern eine elektromagnetische und eben deshalb außert sie sid) auch so stark und für uns so auffallend.

Die Spinne offenbart überdies einen geomes trischen Sinn in der Anlage ihres Metzes. Dieser steht mit dem musikalischen Sinne in genauer Versbindung: denn auch das Gehör ist ein geometrischer Sinn, insofern wir durch das Hören die Bewegung, welche Figuren beschreibt, (jene Zittersiguren) ems

pfinden, die Geometrie in ihrem handeln.

Ferner scheint das Gewebe der Spinne selbst Sinfluß zu haben auf deren musikalischen Sinn: es gleicht einem Saiteninstrument, und es mag dasselbe vielleicht bestähdig, von der Luft berührt, in Guitar= rentonen rauschen, und die thurmhoch gezogenen

fliegenden Fåden der Sommerfadenspinne (A. obtectrix) sind vielleicht Himmelsävlsharfen, deren Tone auch für uns mahrnehmbar würden, wenn wir ein Spinnenohr hätten:

Was nun die Wirkung der Tone und der Musik bei Thieren überhaupt anbelangt; so ist diese bis jest noch nicht hinlänglich durch Besbachtungen ermittelt worden. Sprechen wir erst ganz im Allgemeinen

bierüber.

Das Centralorgan der Gehörnerven ift das fleine Gehirn, der pons Varolii und die medulla oblongata. Da diefe hirntheile mit dem Ruckenmarks: Nervenspsteme in Verbindung stehen und die wills tührliche Wewegung vermitteln helfen; so muffen Schall und Sone nothwendig auf die Bewegung von Einfluß sein. Auch geht eine physische Wirkung der Tone noch aus ihrer Natur felbst hervor. die Sprache des Gefühls und der Triebe: sie nimmt das Begehrungs : und Willensvermögen in Unipruch. Daher find die beständig von Trieben bewegten Bogel am tonreichsten und der stärkste finnliche Trieb, der Geschlechtstrieh, bringt auch sonst stumme Thiere, wie z. B. einige Rafer, zu Tonen, ja zum Gefange. Bekannt ist's, daß unter den Kafern viele Mannchen zur Zeit der Brunst Sone schwirren, um durch sie das Weibchen anzulocken. Selbst von den Schmetterlin= gen bringt der Todtenkopf. (Acherontia atropos) einen quickenden Lockton hervor, der aus einer Höhle im Innern des Kopfes kommen soll. — Ein und dies felbe leibliche Kraft ist's, wodurch sich das Thier bes wegt und wodurch es seine Stimme hervorbringt. Die Muskelkraft des Lowen wird auch als laures Brüllen vernommen. Aus dem Geschrei des Adlers wie aus bein Bolken des Stiers schließen wir auf die Körperkraft derselben, und wissen es aus der Stimme schon, ob wir eine harmlose Nachtigall ober einen mannhaften Lowens vor uns haben. Beim Wogel ers innert der Gesang an die vorherrschendste Bewegung

a modelle

feines Leibes, an ein genugreiches Schweben auf ben Wellen der Lufte. Beim Menfchen endlich ift die Stimme eben fo mannichfaltig, als bie Gliebmagen bes Leibes ber mannichfaltigften Bewegungen fabig find. Mit Recht bat man bie Stimme als eine Urt ber innern Gebarbung betrachtet, und ihren Bufame menhang mit ben außerlich fichtbaren Bewegungen geigen unter Unberm bie minifchtangenben Gebarben, mit benen einige Singvogel bie Tonwanbelungen ihres Befanges begleiten. Go bewegen unfre Lerche und ber gemeine Staar im Tafte bes ffeigenben Gefanges ihre Flugel und die Bewegungen einiger Droffelarten, wie 4. 3. bei ber Gpott und Drobeusbroffel (Turdus polyglottus und T. Oopheus) fann man recht eigenflich als Quedrucke des Steigens, Schwebens und Rallens ber Tone halten. - Dufit, beren Geele Bewegung ift, wirtt auf die Bewegungsorgane. Gie fest die Glieder in funchronistische Thatigfeit, forbert unwiderstehlich zum Cange auf und befähigt au fchwierigern Bewegungen (wie bei ben Geiltangern). Gelbft bas ermubete Ramel ber Bufte, wenn feine Schritte bei bem einfachen Gefange feines Treibers bon Deuem fraftiger werben, beweift hiedurch bie ine nere Begiehung ber Mustelfraft auf ben außern Zon.

Bon eigenthumlicher Bedeutung find babei auch Die verschiedenen Conarten: fie wirfen verschiedens artig auf ben animalifchen Drganismus ein. Zwifchen Molls und Durtonarten berricht binfichtlich ibres Einfluffes ein nicht ju überfebenber Gegenfaß. Durs tone nehmen bas Beweguns foftem, Molltone bas Gemuth mehr in Unfpruch. Erftere regen auf, les tere beprimiren. Beide mirten wie entgegengefeste Farbenpole. Molltone beruhigen, erregen Sehnfucht und Berlangen, wie das Blau, Durtone bagegen erheitern und reigen bas Gemuth, wie bas Gelb, ja fons nen baffelbe in eine beftige Erregung bringen, wie bie rothe Farbe. is init fine the viel dan gir angrode

XXI. 1839.

Die atiologische Wirfung ber Zone auf ben Menichenleib ift bochft mannichfaltig. Gin ges miffer Grab ber Erregung unfres Geborfinnes fcheint gur Erhaltung ber geiftigen wie leiblichen Thatigfeit nothwendig: benn gangliche Abmefenheit jebmeben Beraufches, ju große Stille, fchlafert ein und macht unthatig. Bu farter Schall bagegen betaubt, ers geugt Ropfweb, Lahmung, Wahnfinn. In bem Bes wegungsfofteme geigt fich bie Wirfung bes gu ffarfen Schalles, felbit wenn er nicht unerwartet fommt, burch ein unwillführliches Bufammengucten ber Glies ber und veraulaßt frampfartige Bufammengiehungen, mitunter felbft Leibmeh, Durchfall und Erbrechen. Manche Menfchen zeigen fur gewiffe Zone eine bes fonbere 3biofincrafie. Giner fonnte, wie Dr. Start im feiner Phyfiologie mittheilt, ein Werf bem wir viel terbanten, ben Urin nicht halten, wenn er ben Dubels fact borte, Gin Unbrer ward vom Durchfalle befallen, menn bie Leier ober bie Sarfe fich horen lieg. Gine mufitalifche Frau befam jedesmal bie Menftruation, wenn ein gemiffes fur Rlavier und Barfe tomponirtes Stud von ihren Schulerinnen gefpielt murbe. -Da ferner bas Gehororgan im fleinen Gebirne wur= gelt; fo liegt ber Schlug nabe, bag baffelbe mit ben Gefchlechtsorganen im Bufammenhange ftebe. Daber benn auch ber Stimmenunterschied bei Dann und Beib, fo wie jene oft wie uber Racht fommenbe Um= manbelung berfelben, ber Stimmbruch, beim Rnaben gur Beit ber Pubertat. Auch mag mobl eine vormals tenbe mufitalifche Musbilbung nicht felten eine ftarfere Entwickelung bes Gefchlechtstriebes mit fich bringen. (Mogart, Simmel u. 21. m.)

Die menschliche Feinhett bes Ohres fehlt allen Thieren, baher sie im Durchschnitte wenig Gefühl für schoen. Dei Mollusten, Burmern und Joophyten ift und nichts von Wahrnehmungen durchs Gebor befannt. Erst bei den Inseten ftelle fich der Geborbeinn ein und hier oft auf eine eigenthumliche

Weise. Denn sonderbar ift's daß Grashüpfer (Locusta) am Tage auf das geringste Geräusch fliehen, während man die zirpenden Mannchen in der Racht, wenn man sie mit der Laterne sucht, mit der Hand fangen kann. Da sie dann auch das Licht nicht scheuen, kann man wohl annehmen, daß sie sich in einer Art Schlaf, wie die Nachtwandler, befinden. — Zirpen (Grylli), und Holzkafer schweigen sogleich, wenn man klopft. Metara in Rom fand, daß Nat= tern den Tonen der Drehorgel horchten und die Ropfe aus den Rasten herausstreckten. Unser Rind und überhaupt alle weidende Thiere horen gerne Musik und Schafe sollen fetter werden, wenn der Hirte gut die Schallmei blast. Die Numidische Jungfrau (Ardea pavonia) wird, wenn sie Dust hort, zu tanzenden Bewegungen aufgeregt, mit wels chen fie im Tafte bie Tone begleitet.

Ferner darf man wohl annehmen, daß diejenigen Instrumente, welche am Vollkommensten tonen, wie die von Metall, ihrer magnetischen Natur nach am Meisten unangenehm auf den Organismus der Thiere einwirken. Hunde konnen den Ton der mei= ften Blasinstrumente nicht ertragen: fie heulen. Aber auch Streichinstrumente find ihnen zuwider. Violinist tobtete sogar seinen Pudel durch Geigenspiel. Alehnliches ist auch von andern Thieren, z. B. von den Nachteulen bekannt. Auch hat man Beispiele, daß gewisse, besonders hohe Tone, wohl wegen bes sonderer Verhältnisse ihrer Schwingungszahl, auf Thiere die heftigste, bis zur Tobtung gehende Wirtung hervorbringen, wie denn in dem Archive für phy= fische Beilkunde einige solcher merkwurdigen Falle von

einer Maus erzählt werden.

to be the contract of

Lyf, den 16. April 1839.

### VIII.

Belden Erfolg hatte die Anwendung Des Eramerschen Apparat's bei Behandlung Behörfranker?\*)

Bon Dr. Digemsti.

Bevor ich im Laufe dieses Monats die Behandlung Gehörtranker wieder ausnehme, durfte es nicht obne Rugen sein, das Resultat meiner unausgesetzten Semübungen in diesem Theile unf er Runft, der meines Wistens in uns erer Probing bisher kelner Pflege sich zu erfreuen gehabt, zur allgemeineren Kemntniß zu derfreuen gehabt,

Damit bas gewonnene Refultat aber nicht als ein gar gu burftiges, fur bie Jufunft zu wenig verfprechenbes erscheine, unterwerfe man Folgenbes einer

furgen Ueberlegung.

In Bezug auf mahrschelnliche heilung tonnen fanmtliche mir vorgetommene Gestörfrante in brei Rlaffen gethellt werben. In die erfte derfelben gebiern solche, die gegen ihr Leiden noch nichts gebraucht haben; ihre Zahl ift außerst gering, bei ihnen jedoch die Ausficht auf Wiedersterftellung am ungetrabtesten, zumal wenn sie sich im jugendlichen Alter bestinden.

In die zweite Rlaffe fommen alle diefenigen, die mit örtlichen Mitteln ihr Uebel zu bekämpfen versucht haben. Diese bestehen meist in Eintropfelungen scharfer, ätherischer Dele, Tragen vom Rampser im Obre ic. ic. Sehr oft fügen diese Mittel, da sie ohne alle Kenntnis sowohl der lefalen Zustandes des eralle Kenntnis sowohl der lefalen Zustandes des er-

<sup>2)</sup> Mi, hatte für biefe Blätter über biefen fo interesanten Segenstand einen weitläuftigen Auffan bestimmt; Rücksichen jedoch hindern ihn denselben schon jest er scheinen zu lassen, daber der wohlwollende Lefer für icht mit diesen so duftigen Semerkungen sich beginnigen wolk.

Frankten Organs, als dessen Beziehung zum Gesammt= organismus gebraucht worden, zu dem schon bestes henden Leiden, ein neues, oder verschlechtern jenes. Meist sind Trübung, Verdickung, Durchlocherung und Vereiterung des Trommelfelles die nachsten Folgen solch eigenmächtiger Behandlung. Die Herstellung Dieser Kranken ist begreiflicher Weise sehr schwierig, und erfordert eine nicht turze Zeit.

In die dritte Klasse gehört, wenn auch nicht der größte, so doch leider der gebildetste Theil des gehör= kranken Publikums. Es sind die Opfer der populären Verleitet durch dieselbe gebrauchten sie ges gen ihr Geharleiden Elektrizität, Galvanismus, Mag: netismus, Russische Dampf= und kalte Seebader ic., und wurden vollkommen, oder doch so taub, daß sie sich innitten der geräuschvollsten Gesellschaften verein= zelt fühlen, wenn sie anders dieselben, trot dem zur Verzweifelung bringenden Gefühl des Alleinseins uns ter frohlichen Freunden, zu besuchen wagen. Solche Unglückliche suchen die Einsamkeit, die ihnen wohl selten Tröstung gewähren wird.

Von Wiederherstellung ist bei dem dermaligen Stande unserer Kunst leider in den allermeisten Fallen nicht die Rede, solche Leidende sind — gehörtodt.

Nom October 1837 bis Ende Februar 1839 stellten sich namentlich aus der zweiten und dritten Klasse 27 Kranke — unter ihnen nur 4 Manner — eine wahre Elite der verzweifelt'ften Falle zur Behandlung, der jungste Patient war 121/2 Jahr alt, der alteste über 80 Jahre.

Die Schwerhörigkeit, resp. Taubheit, meist koms plicirt mit Sausen auf den Ohren, bestand

in 1 Falle 6 Wochen,

in 1 Falle 1 Jahr, in 1 Falle über 20 Jahre und

in 1 Falle gerade 46 Jahre, in allen übrigen Fällen långer als 6 Jahre.

Die Behandlung bauerte bei 1 Patienten 1 Tag, bei 1 Patienten 4 Wochen, bei 1 Patienten 7 Monate, bei ben übrigen durchschnittlich 14 Wochen. Von diesen 27 Kranken wurden hergestellt vollkommen auf beiden Ohren vollkommen auf einem Ohre. gebeffert wurden entlaffen ungeheilt, felbst ohne alle Befferung blieben .

Summa 27

16-

Niemand der franke Augen hat wartet 6 Wochen, 1 Jahr, 6 oder 20 Jahre bis er Hilfe nachsucht, oder kurirt sich so lange und noch långer nach eignem Guts bunken; und boch findet das fast durchgangig bei Rrankheiten des Gehororgans statt, obgleich dieses für sich und in Beziehung auf Bildung des Menschen

jum Menschen ungleich höher steht, als jenes!

Db es lohne (im bessern Sinne) die allerdings nicht unbedeutenden Kosten auf Anschaffung des nothis gen Apparat's zu verwenden? — Darüber mag ich nicht entscheiben, ist ja doch die Antwort im Vorstes henden enthalten. Davon aber bin ich überzeugt, daß die wenigen Geheilten nur durch Anwendung der Cramerschen Instrumente hergestellt werden konnten, und hoffe ihre Zahl in dem Verhaltniß sich vergros Kern zu sehen, als mehr neue, und weniger ganz vers altete Falle Objett der Behandlung werden werden.

## IX.

Der Verein zur Steuerung der Hausbettelei zu Heiligenbeil.

Die Ursachen der Erwerbs = und Nahrungslosigkeit, welche in der jesigen Zeit so manche Stadt unsrer Provinz drucken, lasten auch auf Heiligenbeil gar Daher giebt es auch hier, wie an vielen an= bern Orten, eine unverhältnismäßig große Zahl von Armen, und die Kommunalkasse, ohnehin durch Schuls ben, und andere bedeutende Leistungen bedrängt, kann felbst durch die jährliche Verwendung von etwa 400 Thaler, eine fur die Große des Ortes sehr hohe Summe, nicht allen Bedurfnissen in dieser Beziehung genügen. Daher war es auch hier, wie früher beis nahe in allen Stäbten, gewöhnlich, daß viele Arme und Gebrechliche bettelnd umherschlichen, und naments lich am Sonnabende die Hausthüren umlagerten. Ja bei Trauungen und Taufen hielten sie bie Halle der Kirche besetzt, um Allmosen zu empfangen. Bloße polizeiliche Magregeln konnten naturlich nicht helfen, denn auch die Bettler brauchen Speise, Kleidung und Wohnung. Es vereinigten fich daher gegen Enbe des Jahres 1836 der Kreisphysitus, der Burgermeis ster und ber Superintendent, um die Einwohner ber Stadt zu freiwilligen Gaben aufzufordern, damit ein Fond gebildet werden konnte, aus welchem den wirks lich Hilfsbedürftigen das gereicht würde, was sie nothwendig zum Lebens = Unterhalte brauchten.

Ilm die neue Einrichtung mit einem umfassendes ren Akte der Wohlthätigkeit zu beginnen, beschlossen die Genannten, den vielen armen Kindern der Stadt, wo möglich eine Weihnachtsfreude zu machen, indem ihnen Geschenke verschafft würden, die ihnen, namentslich bei der Kälte des Winters, zugleich nütlich wäsren. Mit großer Bereitwilligkeit und Freundlichkeit gaben die Frauen und Wädchen aus den höheren Ständen auf die deshalb an sie gerichtete Bitte Ers

zeugnisse ihres Fleises und ihrer Runstfertigkeit her, die zu einer Verloosung bestimmt wurden. In kurzer Zeit war eine Menge von Loosen untergebracht, und aus dem Erlöß, wie von den Seschenken Mancher an Materialien zu Kleidungsstücken, wurden dreißig Kinder mit Schuhen und Kleidern versehen. Un dem dazu bestimmten Tage versammelten sich alle, welche Loose genommen hatten, in dem Saale der Ressource und nach einem auf den Segenstand sich beziehenden Vortrage des Kreisphysikus und einer Anrede des Superintendenten an die herbeigeholten Kinder emspfingen diese die ihnen bestimmten Saben. In Erinsnerung an die dankerfüllten Mienen der Beschenkten beschlossen die Anwesenden mit Ziehung der Loose heis

ter ben Albend.

Mit gleicher Bereitwilligkeit verstand der größte Theil der Einwohner, deren Umstände es zuließen, fich zu wochentlichen oder monatlichen Beiträgen, um die Armen zu unterstützen, und der Bettelei dauernd ein Ende zu machen, so daß der Verein zur Steuerung der Hausbettelei mit Reujahr 1837 ins Leben treten konnte. Ein wurdiger Burger, herr Tolksborf, übernahm die Kaffenverwaltung, und so wurden in diesem Jahre bereits 16 arme, alte oder gebrechliche, arbeitsunfähige Männer und Frauen, die bis dahin gebettelt hatten, theils forts während, theils Zeitweise, je nach ihrer Hilfsbedurf= tigkeit und Kranklichkeit, unterstützt und gepflegt. Run aber konnte auch die Polizei einschreiten und je= dem, der trot der empfangenen Unterstützung bettelnd auf den Straßen sich betreffen ließ, mit Strafe dros ben. Einige Male mußte eine solche eintreten, dann horte das Betteln auf, besonders nachdem einige Uns verbesserliche, denen das Umberziehen an den Thuren zur andern Ratur, gleichfam zum Geschäft ihres Le= bens geworden war, ausgestorben sind. So war der Zweck erreicht, die Häuser und die Kirche wurden nicht mehr von Gebrechlichen und Armen umlagert, und diese selbst konnten die Zeit, welche sie früher mit

Betteln verbrachten, wenn sie wollten, zum Spinnen oder andern leichten Handarbeiten verwenden, hörten auf, an dem Umherziehen auf den Straßen Gefallen zu finden, und, was eine Hauptsache ist, hinterlassen ihren Kindernnicht die Bettelei gleichsam als Erbschaft.

Auch im Jahre 1838 blieb der Wohlthätigkeitsfinn der Einwohner sich gleich, und wenn auch einzelne von dem Vereine zurücktraten, so blieben doch die meis ften Mitglieder ihm treu, und der himmel fendete ihm auch noch auf manche andere Weise Hilfe, wie benn 3. B. ber Stadtmusikus Herr Schöneck den Ertrag eines Konzertes dem Vereine bestimmte, wodurch der Kasse desselben 9 Thle. 23 Sgr. 6 Pf. zustossen. konnten denn auch in diesem Jahre 15 Hilfsbedurftige unterstüßt und mit Medizin und Pflege versehen wers den. Ja die Einnahme reichte hin, jedem hilfsbedurfs tigen nach der Heimath gewiesenen durchwandernden Handwerksgesellen ein kleines Geschenk zu verabreis chen, wogegen aber strenge darauf gehalten wurde, daß er Niemanden um eine Gabe ansprach, was frus her auch gar oft geschehen war.

So möge denn dieser Verein, von dessen Rüsslichkeit und moralischem Einfluß die Bewohner Heis ligenbeils sich ohne Zweifel immer mehr überzeugen werden, unter dem Schuße des Himmels fortbestehen

und fortwirken, wie bisher!

## X.

Chronologische Uebersicht denkwürdiger Begebenheiten, Todesfälle und milder Stiftungen in Preußen im Jahre 1835.

Januar bis Marz.

Die vorherrschende Windesrichtung war im Monat Januar aus West und Südwest und brachte oft stürs misches, seuchtes und dabei unbeständiges Wetter. Nicht selten wechselten an einem und demselben Tage

Frost und Thauwetter und heitere Sonnenblicke mit Regen und Schnee. Die Luftbeschaffenheit mar babei mehrentheils mild und es fehlte überhaupt jede Spur eines strengen Winters, indem der hochste Standpunkt des Thermometers nur einmal auf etwa 10° Kalte (nach Reaumur) hinwies, während die Mehrzahl ber Tage sich durch eine Wärme von einigen Graden auss zeichnete. Durch diesen milben Winter litt febr ber Verkehr und die Holz-Abfuhr aus den kaum zugängs lichen Forsten, nicht minder der Fischerei-Betrieb auf ben Geen, welcher wichtige Gewerbszweig, ber unfis chern Eisdecke auf ben Gewässern wegen, haufige Unterbrechungen erfuhr. Merkwürdig war es, daß in diesem Monate im Kreise Ortelsburg, auf beinahe durchgehends leichtem trocknem Boden, die Schaafs heerden noch fast täglich weideten. — Nachbem Se. Maj. der König die Auflösung, der bisher in Königsberg und Marienwerder bestandenen Generals Commissionen zur Regulirung der gutsherrlichen und bauerlichen Verhaltnisse und die Uebertragung, ber von ihr bearbeiteten Geschäfte, an die Ronigl. Regies rungen zu Konigsberg, Gumbinnen, Danzig und Ma= rienwerder zu genehmigen geruht hatten, ist diese neue Einrichtung mit dem 1. Januar d. J. in Ausführung gekommen. — Am 8. Januar feierliche Eröffnung bes von Kl. Deren — Kreis Pr. Eylau — nach Pr. verlegten Konigl. Schullehrer = Seminars. Vergl. Preuß. Prov. & Bl. 1835. S. 171. f. und S. 411. f. — Um 22. Januar wurde das Bruftbild Gr. Maj. des Königs, das Allerhöchstderselbe der Stadt Königsberg, als einen Beweis der Zufriedenheit, geschenkt hatte, feierlich im großen Sigungs= Saale des Rathhauses aufgestellt — Um 24. Januar, Eroffnung der 5. Ausstellung des Kunst = und Ges werbe = Vereins zu Konigsberg, welche am 11. Mars geschlossen wurde. — Die Witterung des Februar war der des Januar ganz ähnlich. Die Luft blieb mehrentheils mild, indem das Thermometer um die Mittagszeit meistens einige Grabe - und gegen

Ende des Monats sogar 8º N. — über Null erreichte, während die Kälte 50 nach N. nicht überstieg. Alle Ainzeichen des nahen Frühlings zeigten sich — Schwäne, wilde Ganse, Lerchen und Kibige waren schon da. — Um 3. Februar brannten auf dem adl. Gute Nerffen - Kreis Heilsberg — fammtliche Wirthschafts = Ge= baude — aller Wahrscheinlichkeit nach durch boshafte Weranlassung — ab; mit bem lebenden und todten Inventarium, Getreide und Futter aller Art. Diesem großen Verlust war eine feine Schaafheerbe von 400 Stuck. — Am 4. Februar feierte zu Berlin ber Geh. Staatsrath von Stagemann fein 50jahr. Dienst=Jubilaum — er erhielt den rothen Adl. Orben 1. Kl. mit Cichenlaub. Derfelbe war im J. 1785 in Königsberg als Auskultator bei der Königl. Regierung gegenwärtig Oberlandesgericht—verpflichtet wor den; wurde dann daselbst Justiz-Kommissarius, Kriminalrath und Landschafts-Syndikus, bis er 1806 nach Berlin berufen wurde. — Am 7. Februar Abends zwischen 6 und 8 Uhr wurde an mehren Orten ein Mordlicht beobachtet. — Die Witterungs = Beschaffen= heit des März war, bei vorherrschender Richtung des Windes aus Gud und Südwest so ungewöhnlich mild, daß der Landmann in vielen Gegenden bereits mit der Bearbeitung der Felder für die Sommersaat hatte vorgehen konnen. Mit dem 25. Marz trat, bei befti= gem und anhaltenden Ostwinde, strengere Kalte bis 7º nach R. ein, welche bis zum Schlusse des Monats anhielt und die bis dahin grundlosen Wege wieder fahrbar machte. — Seit Ende Februar und im Laufe des Monats Marz wurden in 28 Branden im R. B. Gumbinnen: 153 Gebäude durch Feuer eingeaschert.-Am 15. Marz feierte zu Rl. Jerutten — Kreis Ortels= burg — der Pf. Jacob Czigan sein 50jahr. Dienstjus bildum als Lehrer und Prediger; er erhielt den rothen Adl. Ard. 4. Kl. — Die vorjährige mißrathene Kars toffelerndte hatte in mehren Kreisen von Oftpreußen und Litthauen, deren Bewohner, während der arbeits= losen Winter= und Frühjahrszeit, mit ihrer Nahrung

auf bie felbstgebauten Rartoffeln vorzugeweife anges wiesen maren, ein bis jest beispiellofes Elend berbei geführt. Saufende von Familien nahmen, gur Stillung bes hungers, ihre Buflucht gu Gicheln, Buchnuffen und andern noch ichlechteren, Ectel erregenden Rab rungsmitteln. In allen bom Rothstande beimgefuch ten Rreifen bilbeten fich Silfsvereine burch Bufams mentritt achtbarer Gutsbefiger, Burger und Dffis gianten, welche, aus ben bei fich gefammelten Beitras gen, Lebensmittel, jur Bertheilung unter Die Roths leidenben, anfauften; jur Ergangung ihrer fichtbar ungulanglichen Mittel aber gleichzeitig Die Beihilfe aller Menfchenfreunde in Unfpruch nahmen. Go bilbete fich am 16. Darg auch ju Ronigeberg ein Berein gur Abhilfe bes Rothstandes in ber Proving Ditpreugen und Litthauen, um bie Gaben ber Milbthatiafeit gu fammeln und folche, nach Berhaltnif ber gewonnenen Mittel und bes nachgemiefenen Beburfniffes, ben eins gelnen Silfsvereinen gu übermeifen. Rach einer Bes fanntmachung bes Bereins bom 14. November b. 3. waren an milben Beitragen im Gangen: 16491 Eblr. 10 Ggr. 9 Df. nebft 31 Stein Beede und 50 Scheffel Rartoffeln eingefommen. Die reichften Gaben batten bie Rheinprovingen und unter biefen befonders ber R. B. Duffelborf gefpendet. Diefe empfangenen Gas ben wurden von bem Bereine ben einzelnen Silfever: einen in der Proving, nach dem Maagftabe bes motis virten Bedurfniffes, überwiefen und von letteren babin vermendet, den Rothleidenden ihrer Begirte und awar ben arbeitefabigen broblofen Leuten im Bege ber Arbeitsvermittelung, ben arbeitsunfabigen Greifen, Bittmen und Rindern burch unmittelbare Berabreis chung angefaufter Nabrungsmittel und endlich ben von bem vorjährigen Digwachs betroffenen fleinen Acters wirthen und fogenannten Gigenfathnern burch eine, nach den befonderen Umftanden, entweder gang oder theilweife unentgelblich Ueberweifung an Sagtgetreibe und Saatfartoffeln, jugeben ju laffen. - Der Ber: ein, ber fich gur Unterftugung hilfsbedurftiger landlicher

Armen, im Hauptamtsbezirke Reidenburg — für die Kreise Neidenburg und Ortelsburg (wo die Noth wohl am größten in der Provinz gewesen ist) gebildet hatte, hatte mit Einschluß eines Gnadengeschenkes von 2000 Thir. von Gr. Maj. dem Könige: 5423 Thir. 24 Sgr. 6 Pf. vereinnahmt. — Eben so waren durch ben Kreishilfsverein zu Allenstein: 2977 Thir. 4 Ggr. 8 Pf. eingenommen worden. — Am 17. Marz feierte zu Königsberg der Stadtrath Gottfried Theodor Sendler sein 50jahr. Burgerjubilaum; er erhielt ben roth. Adl. Ord. 4 Kl. — Am 18. und 20. Marz murbe das erste große Musikfest zu Königsberg burch den Musikdirektor Riel; zum Besten der Armen der Ges meinde und des Doms, in der Domfirche gehalten, durch Aufführung der Schöpfung von Handn und des Weltgerichts von Schneider. — Am 30. Marz brannten in der Stadt Heiligenbeil 54 Scheunen nebst einem Stallgebaude ab. Gegen 80 Stück Pferde und über 100 Stuck Schaafe und Schweine, nebst allen Futter: und Holzvorräthen, wurden ein Raub der Flams men. Seit dein Jahre 1806 bis jest wurde diese Stadt durch 7 große Brande heimgesucht, unter welchen immer fast die ganze Stadt eingeascher wurde. —

> Todesfälle im Jahre 1835. Januar bis März.

Am 1. Januar zu Braunsberg Rommerzienrath Stampe, 71 J. alt. — Am 2. Januar zu Königsberg Magistrats, Kalkulaturdirigent Ernst Wilh. Eichler, 63 J. alt. — Am 5. Januar zu Braunsberg der ordents liche Professor der Theologie des Königl. Lycei Hosiani Dr. Joh. Bernhard Busse, 47 J. alt. — Am 7. Januar zu Gundinnen Pf. Konsistorialrath, Ritter des roth. Abl., Ord. 3 Kl. Cart Gotthard Reber, 79 J. alt. und 53 J. Prediger. Bergl. Pr. Provinzials blatt 1835. S. 413 f. — Am 18. Januar zu Schloppe in Westpr. Kittergutsbesitzer Joh. Calixtus Maximis lian Grado v. Grabsky, 50 Jahr alt. — Am 22. Jasmuar zu Danzig Kommerzienrath, Ritter des rothen

Abl. Drb. 4 Rl. unb Raif. Ruff. Annen Drb. 2 Rl. Deter Seibfelb, welcher urfprunglich ein unbemittelter Comptoirgebilfe, burch Spefulation und Gluck ein fo bedeutender Raufmann wurde, bag feine Schiffe bie entfernteften Belttheile befuchten. Er mar ein reicher, aber auch ein ebler, mildthatiger Mann und gludli cher Kamilienvater, ber leiber in ben beffen Dannes jahren (46 3. alt) ffarb. - 2m 25. Januar gu Berlin Reg. , und Stadt Schulrath Dr. Carl Bilh. Rerbis nand Reichhelm, Ritter bes roth. 2061. 2rd. 4 Rl. 44 %, alt, mar fruber Conreftor bei ber ebemaligen fneiphofischen Burgerschule ju Ronigsberg. -31. Januar gu Dangig, Direftor ber Ronigl. Entbins bungsanftalt und Bebammenlehrer ber Probing Beft preußen Dr. Frang Chriffian Brunatti geboren gu Dangig am 30. Marg 1768. Er grunbete aus feinem Machlag, ber fast aus 40,000 Thaler bestand, eine Stiftung unter bem Ramen: Stiftung bes Dr. Brus natti gur Beroffegung und Ergiebung fur Die in ber Entbindungslehranftalt ju Dangig gebornen Rinder unbemittelter Eltern und Matter. — Um 2. Februar gu Ronigsberg Direftor bes Rollegii ber Juftigfommiffarien und Rotarien, Rriminalrath und General Eanbichafterath, Ritter bes rothen Ablers Drdens 4. Rl. Wilhelm Braufewetter, 70 3. alt unb 47 %. im Umte. - Um 6. Februar ju Golbapp Rreis Juftigamtsaftuarius Jacob Roffafowsti, 363. alt. -Am 8. Februar ju Dr. Eplau Sauptmann a. D. Rit ter bes eif. R. 2Rl. Barbus, 46 3. alt. - Um 19. Februar gu Gilge Pfarrer George Beinrich Rappolt, 57 3. alt. - Am 21. Februar gu Dublhaufen Dberchis rurgus Belbing, 60%. alt. - Um 25. Kebruar ju Ros nigsberg Ronigl. Felbjager im reitenden Corps Adolph Bartifom. - Um 27. Februar ju Konigsberg Buchbrucker George Rarl Saberland, 67 3. alt. -Um 27. Februar ju Berlin Generalmajor ber Ravals lerie, Ritter Friedrich Chriftoph Bilbelm v. Unrub, geb. in Dreugen 1768. - Um 28. Rebruar ju Elbing Professor emeritus am Symnasio Michael Gottlieb

Buchs, 77 J. alt. - Am 2. Marg zu Elbing Supers intendent der reformirten Gemeinen in Weftpreugen und des Oftpreuß. Dberlandes, Ronfistorial=Affessor, Prediger der evangelischereformirten Rirche, Friedrich Wilhelm Karl Wiffelinck, geb. am 6. Mary 1772 ju Salzwedel in der Altmark. Bergl. Preuß. Prov.=Bl. 1835. G. 194. f. - Am 3. Marg ju Darfemen Land, und Stadtgerichts-Aftuarius Laudin, 583. alt. — Um 3. Mary zu kabiau Justizamts-Aktuarius Grun, 71 J. alt. — Um 3. Marg gu Stittfemen — Rreis Goldapp - Dber : Steuer : Kontrolleur, Steuer : Rendant 21. 2. Rrause, 57 3. alt. - Um 13. Marg zu Briefen -Reg. B. Marienwerder - Hauptmann a. D., Ritter des Verdienstordens Wilh. v. Robilinsti, 60 J. alt. -Am 14. Marg zu Ronigsberg Superintendent, Sof= prediger an ber evangelisch reformirten Burgfirche, Direktor der reformirten boberen Burgerschule Aus gust Friedrich Weyl, 58 J. alt. — Am 16. Marz zu Konigsberg Justigrath und Oberlandesgerichts-Archis varins Theodor Gottlieb Rappolt, 61 3. alt. — Am 24. Marg zu Große Thierbach Pfarrer Aug. Beinrich Hildebrandt, 55 3. alt. - Um 28. Marg gu Ronigs= berg Medizinalrath, ordentlicher Professor der Chirur= gie, Ritter des rothen Adlerordens 4ter und eisernen Kreuzes 2ter Rlaffe, Dr. Karl Unger, geboren 1782 zu Liffa. — Um 30. Marg zu Danzig Dber-Postfefretair George Gottlieb Rauffmann. — Auch starben in diesem Monate zu Danzig Raufmann Gerlach Befiter des größten Mode =, Runft = und Galanteriewaaren= Ladens in der Monarchie Preußen, und zu Jesau: Pfarrer Ernst Ulrich Hankel, 57 3. alt.

(Fortfepung folgt.)

## XI. Bucheranzeige.

Deutscher Lieder = Garten. Eine Auswahl der besten und beliebtesten Lieder deutscher Dichter alter und neuer Zeit. Elbing, bei Renmann = Harts mann. (Geheftet 71/2 Ggr.)

Eine recht gemuthliche Sammlung von 150 Liebern, wie selbige ber Titel angiebt, ju welcher bas Publikum

mit folgendem Bormorte eingeladen wird:

Ihr Alle, benen froh im Herzen Des Liedes gold'ne Quelle rauscht, Die gern einmal mit kust und Scherzen Ihr ernste Lebensstunden tauscht: Euch ladet gastlich hier die Halle Des deutschen Liedergartens ein, Drin singen Baum' und Blumen alle, Und sloten hell: Herein! herein!

Und floten hell: Herein! herein!
Für Dich, Du liederfroher Zecher,
Jauchtt frohes Lied die Rose hier.
Romm, nimm und kranze Deinen Becher Mit ihren Jubeltonen Dir!
Ou aber, bessen gold'ne Laute Sanst tonet von der Liebe Gluh'n, — Horch! zartes Lied für Deine Traute Singt Myrte hier und Immergrun.

Was tonet bort des Eichwalds Brausen? Schon fahrt zum Schwerte Deine Hand, Du beutscher Held, Du kennst dies Sausen, Es tonet Kampf und Vaterland.
Und Dir wird's wahrlich auch nicht sehlen In deutschen Liedergartens Flur, Willst, holde Maid, Du d'raus Dir mahlen Ein-heit'res kied an die Natur!

Ja, Alle, die im warmen Bufen. Ihr traget deutschen Liedersinn,
Ihr wist, es zogen langst die Musen Nach Deutschland vom Parnassus hin. Last euch denn Alle hier erlaben An alt' und neuen Melodei'n,
Die Deutschen sie verliehen haben!

Noch einmal d'rum: Herein, herein! Die Sammlung enthält zwar nichts Neues, wird aber bennoch bei ber Geringfügigkeit des Preises ihr Publikum finden.

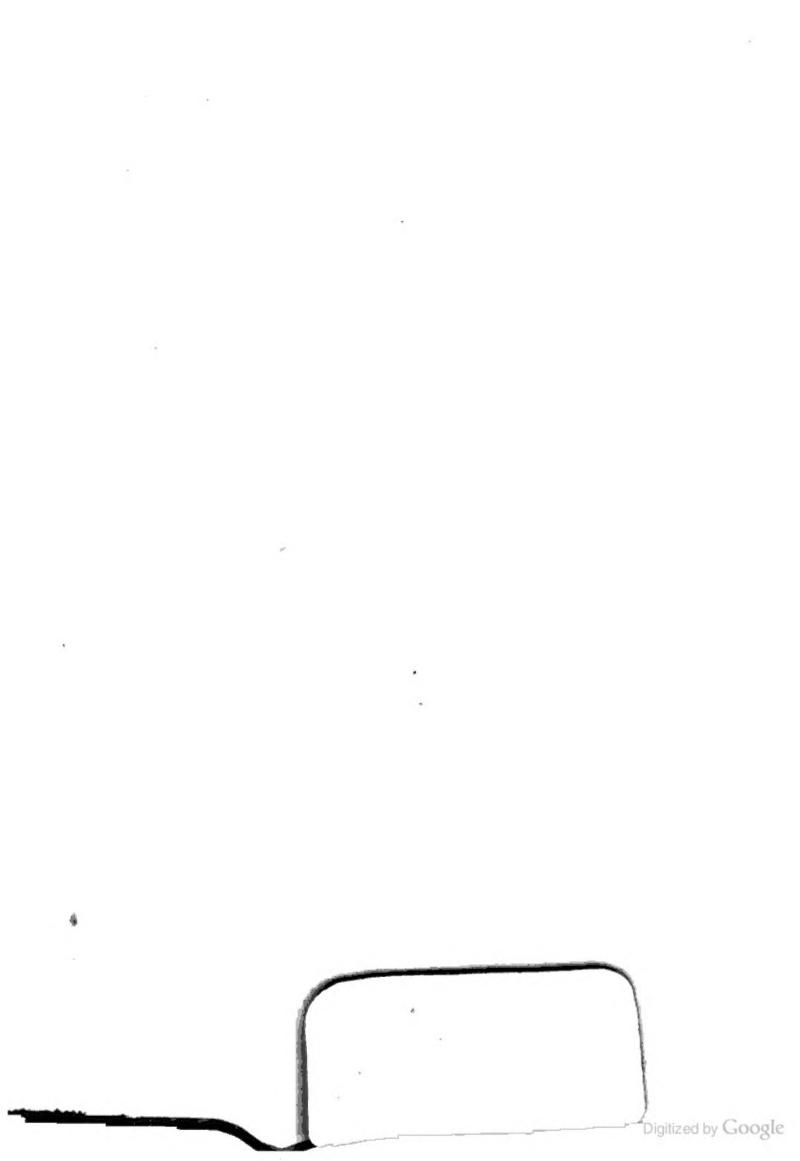

